

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

J. 11. 89



•

•

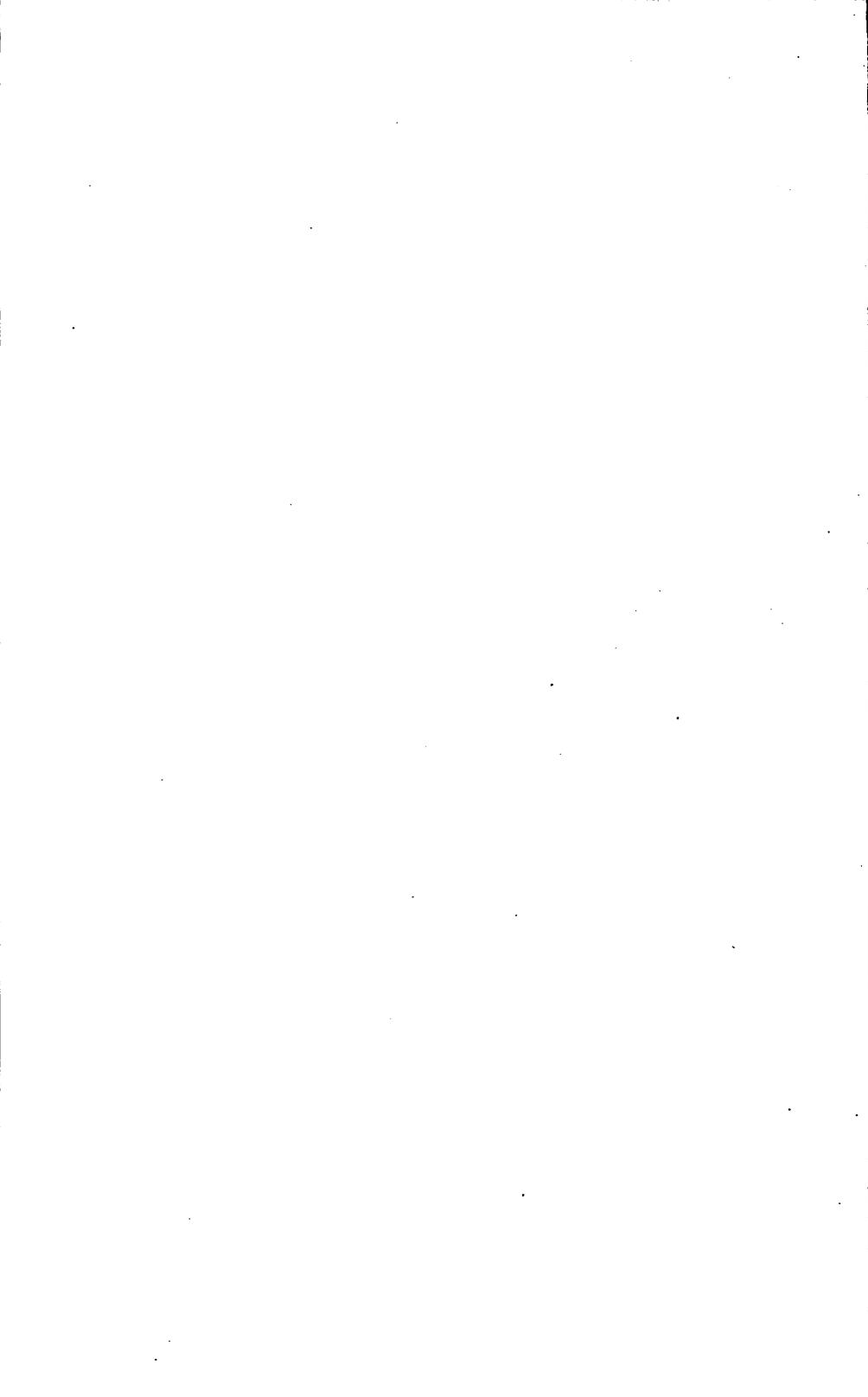





# Hellas und Rom.

# Populäre Darstellung

des öffentlichen und häuslichen Lebens

ber

# Griechen und Römer

nod

Dr. Albert Forbiger, Conrector em. des Nicolai-Chmnasiums zu Leipzig.

Erfte Abtheilung:

Kom im Zeitalter der Antonine.

1. Band. Bweite, verbefferte und vermehrte Auflage.

**Leipzig,** Fues's Verlag (R. Reisland). 1876.



## Borwort gur erften Auflage.

Pa fich bei der stets weitere Kreife ziehenden Bildung jett auch unter dem größeren Publitum ein immer lebendiger werbendes Interesse für die Geschichte, Buftande und Lebensweise ber Culturvöller bes Alterthums zu regen beginnt, fo ichien eine populare Darftellung bes öffentlichen und häuslichen Lebens ber Griechen und Romer ein wirklich zeitgemäßes Unternehmen. Wenn ich aber bei Lofung biefer Aufgabe nicht mit ben ber Beit noch vorangehenden Griechen, fonbern mit ben Römern beginne, fo geschah es, weil ich bei der Mehrzahl meiner Befer fitt Bestere, die unferm Beitalter, unfern Sitten und Bewohnheiten näher fteben, eine größere Theilnahme vorausfegen zu muffen glaubte und weil es galt, vorerft meinem Unternehmen Freunde und Beforberer ju gewinnen, beren Intereffe baffter feine Fortsetzung möglich macht. Das Zeitalter ber Antonine aber habe ich gewählt, um auch auf die frühere Kaiferzeit, in welcher fich im öffentlichen, wie im hauslichen Leben

der Römer so Bieles änderte, mit Rückscht Um nun die Aufmerksamkeit des Lesers mehr ich ihn mitten in das Leben der Alten hine her die Form einer Reisebeschreibung ode gleichzeitig lebenden Griechen abgesaßten alle weiteren Erörterungen aber und Alles, lich anders, als im trocknen Lehrstil vortrag merkungen verweisen zu mitsen. Sollte

Texte der Grieche des 2. Jahrhunderts manchmal aus der Rolle fallen und die Maske, sich etwas verschiebend, den ehrlichen Deutschen der Gegenwart hervorblicken lassen, so bitte ich des= halb in seinem Namen um gütige Entschuldigung, besonders da eine strenge Durchführung der Rolle in antiker Denk = und Sprachweise schwerlich im Interesse des Lesers gewesen sein dürfte. Auch mußte ich ihn, da diese Schilderung römischen Lebens dem der Griechen vorangeht, von manchen Erscheinungen, die ihm von Griechenland her schon bekannt sein mußten, so sprechen lassen, als ob sie ihm noch neu wären. Manche in unfre Sprache eingebürgerte französische Ausdrücke, die sich nur durch eine schwerfällige Umschreibung hätten vermeiden lassen, möge man ihm gleichfalls zu Gute halten. Hatten doch auch die Römer eine Menge griechischer Ausdrücke in ihre Sprache aufgenommen. Da ich aber hoffen darf, daß mein Buch auch von manchem Gelehrten gelesen wird, der, ohne selbst Alter= thumsforscher zu sein, doch über Manches eine gründlichere Belehrung durch die Alten selbst wünscht, und da ich überhaupt den Beweis schuldig war, daß dasselbe keine Hirngespinnste, sondern nur wirkliche, aus den alten Klassikern geschöpfte That= sachen enthält, hielt ich es für angemessen, überall auch die nöthigen Belegstellen hinzuzufügen. Ich kann versichern, daß ich fast alle angeführten Stellen der Alten selbst verglichen und mich nur bei einigen minder zugänglichen Autoren auf die An= gaben meiner Vorgänger verlassen habe. Denn daß diese und war auch die neuesten Forschungen von Becker, Marquardt, Friedländer, Jahn, Overbeck, Magerstedt, Grysar, Blümner, Büchsenschütz u. A., so wie die mehr populär gehaltenen Werke von Guhl und Koner, Göll und Simons dankbar von mir be= nukt worden sind, bedarf wohl keiner besondern Versicherung. Nach so gründlichen und gediegenen Vorarbeiten aber kann mein Buch freilich nicht sehr viel Neues mehr enthalten; doch glaube ich wenigstens das schon vorhandene Material sorgfältig und Mersichtlich zusammengestellt, auch hier und da wirklich bereichert und namentlich die Citate meiner Vorgänger ansehnlich vermehrt zu haben. Da ich aber die Verweisung auf neuere antiquarische Werke möglichst beschränken zu müssen glaubte, so habe ich mich, was die in Pompeji gemachten Junde betrifft, der Kürze wegen meistens blos auf Overbeck (Pompeji

2. Aufl. Leipzig 1866. 2 Bbe.) und in Bezug auf antiquarische Untersuchungen größtentheils nur auf Marquardt (Röm. Privatalterth. 2 Abtheil. Leipzig 1864. und 1867. — Becker's Hand= buch der röm. Alterth. V, 1. 2.) berufen. Auch die Inschriftensammlungen habe ich so kurz als möglich citirt und daher z. B. zwischen Orelli und Henzen keinen Unterschied gemacht, sondern alle drei Bände, die ja fortlaufende Nummern der Inschriften enthalten, blos unter Orelli's Namen angeführt. alaubte ich in den Citaten der alten Klassiker (namentlich des Strabo, Plinius, Properz, Macrobius, Appulejus u. s. w.) den Raum etwas weniger sparen zu müssen, um den Gebrauch verschiedner Ausgaben mit ganz abweichender Eintheilung zu er= leichtern. (Bei Properz bezieht sich die in Parenthese beigefügte Zahl auf die neueste Ausgabe von Keil, den Martial dagegen habe ich blos nach Schneidewin citirt, da bei ihm nur in einigen Büchern die Zahl der Epigramme um ein paar Rummern von der älteren Eintheilung differirt.) Mein Buch besteht demnach gewissermaßen aus zwei verschiedenen, aber ein= ander ergänzenden Theilen, dem für das größere Publikum geschriebenen Texte und den mehr die Gelehrten berückfichtigenden Anmerkungen. Weil jedoch Letztere nicht blos Citate, sondern auch sehr viele nähere Erörterungen enthalten, so habe ich diejenigen Notenzahlen, die auf wichtigere und für jeden Leser, nicht blos den Gelehrten, interessante Anmerkungen verweisen, aus einer etwas mehr in die Augen fallenden Schrift setzen lassen; und da die von mir gewählte Form der Darstellung eine systematisch geordnete Behandlung der einzelnen Gegen= stände ausschloß, wie sie ein Handbuch der Alterthümer er= fordern würde, das mein Werkchen keineswegs ersetzen soll und kann, so habe ich endlich die Zusammenstellung des zu einander Gehörigen durch ein vollständiges Register zu erleichtern gesucht, in welchem sich, wo zwei Seitenzahlen nebeneinander stehen, die erstere auf den Text, die letztere aber gewöhnlich auf eine dazu gehörende Anmerkung bezieht. So möge denn auch diese Arbeit, mit welcher ich meine fast 50 jährige schriftstellerische Thätigkeit zu beschließen gedenke, der günftigen Theilnahme des Publikums und einer wohlwollenden und nachfichtigen Kritik empfohlen sein. Ist sie ja doch zum großen Theil in einer höchst aufregenden und zerstreuenden, aber ewig denkwürdigen

Zeit entstanden, die unser Volk im Kriegsruhm und Kriegsglück den Kömern für alle künftigen Jahrhunderte an die Seite stellt, zugleich aber auch einen neuen Beweis dafür liesert, daß eine Sittenverderbniß, wie sie uns auch bei den Kömern in diesem Buche entgegentritt, nothwendig zum Untergange führen muß.

Dresden, im Berbfte 1870.

Der Verfasser.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Die große Theilnahme, welche mein Buch gefunden hat, macht schon nach fünf Jahren eine neue Auflage des 1. Bandes nöthig. Ich habe darin, ohne am Plane selbst Etwas zu än= dern, Manches verbessert, auch nicht Weniges hinzugefügt (wie man schon daraus erfieht, daß diese neue Auflage vier Bogen stärker geworden ift, als die erste), namentlich aber Vieles, was ich früher nur in den Noten abgehandelt hatte, in den Text verflochten, was Lesern, welche die Noten weniger berücksichtigen, gewiß willkommen sein wird. Dadurch haben sich nun freilich die Seiten = und Notenzahlen wesentlich ver= ändert und ich habe daher, weil noch eine Zeit lang Band 2 und 3 in erster Auflage neben dieser neuen des ersten benutt werden müssen und sich in ihnen viele Verweisungen auf jenen finden, die abweichenden alten Seitenzahlen am obern Rande in [] beigefügt und ihren Anfang im Texte durch einen vertikalen Strich bezeichnet, eben so aber auch den Notenzahlen, wo sie sich verändert haben, die alte Zahl in Parenthese bei= geschrieben. So möge sich denn mein Buch auch in dieser neuen Auflage die Gunft des Publikums erhalten.

Dresden, im Herbste 1875.

Der Verfasser.

# Inhalt der ersten Abtheilung.

## Erfter Band.

- 1. Rap. Reise nach Rom und erster Aufenthalt daselbst. Reise von Zollbeamte. Brundisium über Capua nach Rom. Landstraßen. Wirths= Fuhrwerke und Sanften. Lohnkutscher. häuser. Luxuriöse Art zu reisen. Ankunft in Rom. Erster Eindruck ber Weltstadt auf den Fremden. Stragen und Häuser. Empfang im Hause des vornehmen und reichen Gastfreundes. Mahlzeit. Nachtwächter. Sklavenwesen: verschiedene Alassen und Beschäf= tigungen der Sklaven. Beginnendes Straßenleben. Morgenbesuch der Clienten. Buchläben, Buchhandel und Art und Weise Schriftwerke zu verviel= fältigen. Bücherrollen. Marktpläte. Kaufläben und ihre Waaren. Skla= venmarkt. Volksmenge. Straßengewühl und leichtfertiges Treiben um den Circus her. Garfüchen und Tabernen. Buden der Geldwechsler. Barbierstuben. Bäder, sowohl die gemeineren Badehäuser, als die prachtvollen und luxuriösen Gespräch über die allgemeinen Berhältnisse der Bevölkerung. Patrone und Clienten. Patricier und Plebejer. Aerztliche Zustände in Rom.
- 2. Rap. Weitere in Rom gemachte Erfahrungen. Freilassung eines Sklaven. Zeitungen ober Tageblätter. Besuch mehrerer Werkstätten und Rünftlerateliers. Beschreibung der Manipulation der Handwerker und Künstler, und der von ihnen gelieferten Arbeiten: Walker, Töpfer, Riemer und Leder= arbeiter, Erzgießer und Metallarbeiter, auch Gold= und Silberarbeiter, Kunst= tischler, Stellmacher und Wagenbauer, Edelsteinschneider, Kunststickerinnen und Aunstweber, Glasarbeiter und Elfenbeinschnitzer, Bildhauer. Handel. eines Aleidermagazins. Vollständige Beschreibung aller Aleidungsstücke der Römer und Kömerinnen. Auch Schuhwerk, Fächer, Sonnenschirme. einer Waffenhandlung und eines taiferlichen Zeughauses. Vollständige Beschreibung ber Ariegs= und Fechterwaffen der Römer. Deffentliche Erscheinung Beschreibung eines feierlichen Begräbniffes und ber Grabstätten des Raisers. Ein Sklave wird zur Areuzigung geführt. Maueranschläge und Mauerschriften. Ein apicisches Gastmahl und Gelag mit den dabei gebotenen Genüffen: Beschreibung des Speisesaals. Raffinement der Bewirthung und ber Unterhaltung: Märchenerzähler, Fechter, Equilibriftinnen, Tänzerinnen-Hazardipiele. Wetten. (In den An. Gesundheit trinken. Würfelspiel. mertungen: Beschreibung der mufikalischen Instrumente: Flöten, Trompeten,

Hörner, Lyra, Cither, Harfe u. s. w. Uhren. Wein= und Marmorsorten, Walerei und Anderes.)

- 3. Kap. Das römische Haus und seine Geräthschaften. Unterschieb zwischen den Palais der Vornehmen und den gewöhnlichen Bürgerhäusern. Dächer. Genaue Beschreibung eines Hauses ber ersteren Art. Bestibulum. Atrium mit ben Alä. Tablinum. Bibliothek und Pinakothek. Peristyl mit Marmorbafin, Springbrunnen und Viridarium. Triclinien. Wohn= und Gesellschaftszimmer. Speisesaal. Hauskapelle mit Lararium. Badezimmer. Rüche. Backerei mit Mühle. Speise-, Wein-, Del- und andere Vorrathskammern. Sklavenwohnungen. Latrina. Garten mit Springbrunnen. Geräthschaften: der Lectus oder das gepolsterte Lager, Lehnstühle und andre Sessel, Tische, Dreifüße, Schränke und Risten, Spiegel, Candelaber, Leuchter und Lampen. Tafels und Trinkgeschirr: Schüffeln, Schaalen und Räpfe, Auftragebretter, Löffel u. f. w. Weingefäße: Thonfässer, Krüge, Mischgefäße, Seihgefäß, Rühlgefäß, Schöpftelle, vielerlei Trinkbecher und Trinkschaalen, Flaschen. Rochgeschirr: Ressel, Töpfe, Pfannen, Herb mit Rost, Dreifüßen und Bratspieß. Rochofen, Kohlenbecken, Kohlenschaufeln, Feuerzangen, Durch= schläge, Trichter, Mörser u. s. w. Wasser= und Schnellwaage. Waschgefäße: Waffereimer und -kannen, Henkeltopfe, Waschbecken, Gießkannen u. f. w. Handmühlen.
- 4. Kap. Die Villa. Das Landleben und die Landwirthschaft. Aussflug nach der Villa des Sastfreundes. Beschreibung derselben und ihres prächtigen Gartens mit Hippodrom u. s. w. Wirthschaftsgebäude: Taubenschlag, Ställe und Wagenschuppen, Bäckerei mit Mühle, Weins und Oelpresse nebst Beschreibung der Weins und Oelbereitung. Hühnerhof, Vienenhaus, Fischteiche, Wildpark. Der Verwalter und die ländliche Sklavensamilie. Verschiedene Klassen derselben. Ackergeräth: Verschiedene Arten von Pslügen, Eggen, Karsten, Hacken und Aexten. Der Dreschwagen und der Dreschschlichten. Die Tenne. Schauseln, Siebe u. s. w. Das Leben auf dem Lande und Vergnügung durch verschiedene Arten von Vallspiel 2c. Beschreibung eines römisschen Dorfs, seiner Bewohner und ihrer Verhältnisse.
- Familienleben. Frauen und Kinder. Seltenheit eines glück-Chescheu. Mangel an ehelicher Treue und häufige lichen Familienlebens. Chescheidungen. Unfittlichkeit der Frauen und ihre Ursachen. — Kindererziehung. Häuslicher Unterricht. Schulen und ihre Mangelhaftigkeit. Schwieriakeit des Rechenunterrichts bei fehlenden einfachen Zahlzeichen. Künstlich con= struirte Rechentafel. Höherer Unterricht durch Grammatiker und Rhetoren. Symnastische Uebungen. — Cheverhältnisse: Berlobung. Berschiedene Arten Chen zu schließen. Gebräuche bei und nach der Geburt von Kindern. Arten ber Chescheibung. Ausführliche Beschreibung einer Hochzeit und ber Gebrauche dabei. — Besuch einer Hetäre bei ihrer Toilette. Ihre Sklavinnen und ihr Put. Schönheitsmittel: Eselsmilch, Schminken, Färben der Haare. Rünst= lich aufgethürmte Frisuren. Haarnete. Parfümerien, Haarole und Pomaden. Zahnpulver. Schmucktästichen und ihr Inhalt: Nestnadeln, Agraffen, Diademe, Halsketten, Ohrgehänge, Armspangen, Ainge. Anlegen ber Aleider. — Ein Lupanar in der Suburra. Prostitution.

Inhalt.

große Circusprocession. Circusspiele in Gegenwart bes Hoss: Wettrennen zu Wagen. Wettlauf. Kingkampf der Athleten. — Theatralische Vorstellungen. Beschreibung des Theatrum Pompeii. Schauspieler, ihre Stellung und Geschalte. Masten, Dekorationen und Costume. Vorstellung eines Trauers und eines Lustipiels, einer Atellana, einer Pantomime und einer Pyrrhicha oder eines Ballets. — Beschreibung des Amphitheatrum Flavium. Ein großes Fechterspiel und eine Thierheise in demselben. Fechterschulen. Verschiedene Klassen der Fechter: Samnitae, Thraces, retiarii, secutores, myrmillones, bestiarii. — Vorstellung von Equilibristen, Gauklern und Taschenspielern. — Ein Concert im Odeum Domitiani in Anwesenheit des Hoss.

## Bweiter Band.

- 7. Kap. Der kaiserliche Hos. Schilderung des Raisers Marcus Aurelins. Die höheren Hosbeamten, die Procuratores a rationibus, a libellis und ab epistulis und der cubicularius. (Ihre Geschäfte, ihr Ansehen und ihre bedeutenden Gehalte.) Die niedrigern Hosbeamten, Kassirer, Rechnungsführer, Schreiber, Kämmerlinge u. s. w. Leibärzte und Erzieher der kaiserlichen Prinzen. Die Hosbienerschaft. Die amici und comites des Kaisers und versichene Klassen derselben. Audienzen und Gastmähler.
- 8. Kap. Der Triumph und die Consecration. Beschreibung des vom Marcus Aurelius und Lucius Verus gehaltenen Triumphes. Historisches über den Triumph und die Ovation. Beschreibung der Consecration des Verus. Daran geknüpfte historische Notizen.
- 9. Rap. Der Gottesdienst. Staatsreligion. Alte italische Gottheiten (indigetes und novensiles). Die durch die sibyllinischen Bücher erfolgte Verschmelzung des altitalischen und griechischen Cultus und die neuen griechi= scris faciundis.) Supplicatio. Lectisternium. Beschreibung eines großen Bittsestes und einer feierlichen Opferhandlung. Berschiedene Arten von Opfern. Einführung afiatischer und ägyptischer Culte. (Magna mater, Isis, sprische Göttin, Mithras.) Die der Gottesverehrung geweihten Orte. Tempelbau der Römer. Berschiedene Arten von Tempeln und Kapellen. Beschreibung eines Prachttempels. Die Priesterschaft und die verschiedenen Collegien derselben (mit ihrer Or= ganisation, ihren Functionen, Vorrechten, Infignien u. s. w.). Pontifices und Pontifex maximus. Rex sacrificulus und Regina. Flamines (besonders) ber Flamen Dialis und die Flaminica). Virgines Vestales. Epulones. Augures. (Haruspices.) Salii. Fetiales. Curiones. Luperci. (Sodales Titii.) Fratres Arvales. Sodales Augustales.
- 10. Kap. Die Festtage und die religiösen Feste. (Einrichtung des Kalenders und Unterschied der Feier- und Werkeltage.) Der Neujahrstag und Amtsantritt der Consuln. Schilderung der einheimischen Feste: Lupercalia. Matronalia (Fest der Hausfrauen). Quinquatrus (Fest der Handwerter, Aerzte, Künstler und Schulkinder) mit dem Tubilustrium. Fest der Mater magna und Megalensia. (Dendrophorie. Bluttag. Hilaria. Lavatio Magnae

- Matris. Galli. Als Episobe bas Treiben ber Galli ber sprischen Göttin.) A Floralia. (Als Episobe Bacchanalia.) Palilia ober Parilia (Hirtenfest). Fest ber Arvalen. Vestalia. Quinquatrus minores (Fest ber zum Opferdienst bestimmten Flötenbläser). Saturnalia. (Sigillaria. Der Aehnlichseit ber Sigilla und Argei wegen als Episobe bas Argeeropser und die Larentalia.) Ausländische Feste (außer den schon erwähnten der Mater magna): Fest der Comanischen Göttin (Bellona). Nithrascultus und Taurobolium (Bluttausse). Fisscultus und Beschreibung eines Isissestes. Ludi saeculares.
- 11. Kap. Der Aberglaube. Die Divination. Opferschau (haruspicina). Auspicien ober Augurien ex coelo, ober Weissaung aus den Blipen u. s. w., ex avidus, oder aus dem Fluge und den Stimmen der Bögel, (ex quadrupedidus, ex diris) und ex tripudio, oder aus dem Fraß der Hühner, und Hergang dabei. Deutung und Sühnung der Wunderzeichen (prodigia, portenta). Sühnung und Begraben der Blipe. Deutung und Annahme oder Ablehnung der Borbedeutungen (omina). Traumdeutung. Astrologie (Chaldaei). Loosoratel. Arithmomantie. Dattyliomantie. Prophezeihungen aus den Gesichtszügen, den Lineamenten der Hände u. s. w. Zauberei. Zaubergottheiten (Hefate oder Brimo) und Dämonen und Sputgeister (Empusa, Mormo, Mania, Larvae und Lemures). Menschliche Zauberer. Gegenstände und Mittel ihrer Wirtsamteit. Zaubertränte, Sprüche, Areisel, Sürtel, Minge u. s. w. Fascination. Beschreiung. Amulete gegen Zauberei. Sympathetische Zaubermittel um Gebrechen und Krantheiten herbeizusühren oder sie zu bannen und abzuwenden.
- 12. Kap. Die drei Stände: 1) Senatoren. Rurze Geschichte des Stan= bes. Seine gegenwärtigen Bestandtheile. Sein Reichthum und die Art ihn anzuwenden (zur Erwerbung großer Ländereien, zur Gründung von Fabriken, zu Handelsspeculationen, zu Wuchergeschäften). Auch weniger Bemittelte haben Gelegenheit zu gut besoldeten Staatsämtern und Militärstellen zu gelangen ober sich als Gerichtsrebner ein ansehnliches Einkommen zu ber= schaffen. (Titelsucht. Verleihung der blosen Infignien der höchsten Staats= ämter.) 2) Ritterstand. Verschiedene Klassen der Ritter: Equites illustres (senatorische Ritter), equites equo publico (Staatsritter, Ritter mit bem Staatsroß) und gewöhnliche Ritter, oft von fehr gemeiner Herkunft, auch blose Titularritter. Zu biesem Stande gehören fast alle Zollpächter, Lieferanten, Banquiers, Großhändler, Besitzer großer Fabriken und Leiter gewinn= bringender Unternehmungen. Auch gelangen sie leicht zu einträglichen Procurator= und Officierstellen. 3) Der Bürgerstand. Sehr verschiedene Ver= mögensverhältnisse besselben. (Zum größern Theile ganz unbemittelt.) Erwerbsmittel beffelben: Rleinhandel; Buchhandel; Gelbwechsler-, Mäflerund Pfandleihgeschäfte; Schantwirthschaften u. f. w., besonders aber Handwerte. (Berichiebene Zünfte ber Handwerker. Gemeingeift berjelben. Begräbnißgesellschaften und Sterbecassenvereine. Volksfest ber Anna Perenna.) Rächstbem Anstellungen als untere Hofbeamte, Schreiber und Amtsbiener ber Magistrate und Priestercollegien, als Lictoren, Ausrufer, Auctionatoren u. f. w. Söhere Erwerbszweige durch Betreibung von Künften und Wiffen= ichaften; in ersterer Beziehung befonders als Baumeister, Citharoben, Schau-

spieler und Ballettänzer oft sehr gut bezahlt, in letzterer als Elementarlehrer, Grammatiker und Rhetoren, als Abvocaten (Gerichtsredner), Rechtsgelehrte und Aerzte beschäftigt.

- 13. Kap. Künste und Wissenschaften. 1) Künste. Baukunft. (Prachtgebäude ber Raiserzeit.) Stulptur. Menge ber Standbilber, Buften und andrer plastischer Arbeiten aus Erz und Marmor. Malerei. Freskomalerei und Malerei mit Leimfarben auf Holztafeln. Portraitmalerei. Die Künstler und Art ihrer Thätigkeit. (Arbeitstheilung.) Baumeister. Bilbhauer. Maler (auch Malerinnen). Runftsammlungen. Wenige wahre Kunftkenner. Gesang. (Eitelkeit, Anmaßung und großer Lohn ber Citharöben.) mentalmufik (besonders Cither- und Flötenspiel). Ausartung berselben. certe. Capitolinischer Wettkampf in Dichtkunft und Mufik. Dilettantismus in den Künsten überhaupt, besonders in der Musik. 2) Wiffenschaften. Losophie (jest Modewissenschaft, besonders der Stoicismus, da ihm der Kaiser hulbigt, während ber Charakter der Römer fich mehr zu Spikurs Lehre hin= neigt). Cyniker und Bettelphilosophen. Hof= und Hausphilosophen und Treiben in den Philosophenichulen. Lehrer der Philosophie. Unterricht der Jugend barin. Jest die älteren Dichter mehr bevorzugt, als die klassischen des Augusteischen Zeitalters. Mangel an guten Dichtern. Gelegenheitsdichter. Dilettanten in der Dichtkunft. Ahetorif. Ahetorenschulen und Hergang in ihnen. Declamationen und Controversen. Barocke und gesuchte Themata derselben. Entartung ber Beredtsamkeit. Bemühung der Sophisten, sie wieder zu heben und zu veredeln. (Von der Betreibung der Rechts= und Arzneiwissenschaft ist schon vorher gehandelt worden.)
- 14. Rap. Sandel und Induftrie. Der Handel ift meistens Import= . handel zur See. Handelshafen bei Oftia. Der Tiberfluß Haupthandelsftraße. Emporium (Landungs- und Verladungsplat) in Rom und Waarenspeicher an ihm und sonst in der Stadt. Großhandel, zuerst mit Nahrungsmitteln. Getreidehandel (besonders mit Weizen und Spelt), Viehhandel (hauptsächlich mit Schweinen, Schinken, Speck, Pokelfleisch. Rinder weniger zur Nahrung als zu den Opfern, der Milch und der Kasebereitung wegen gehalten. Rasehandel). Handel mit Wildpret, Federvieh und Fischen, besonders Seefischen (Fischteiche), mit marinirten Fischen und Fischbrühen. Handel mit Honig und Wachs, mit Gemüsen, Rüchengewächsen und Obst, mit Wein, Del, Salz, mit Holz und Steinen, mit Schafwolle und Ziegenhaar, mit Häuten, Beder und Pelzwerk, mit Flachs, mit Hanf und Spartum, mit Gewürzen, Wohlgerüchen und Seilfräutern. Handel mit Gold, Silber, Rupfer, Zinn, Blei und Quedfilber, mit Ebelfteinen, Arpftall und Glas, Bernftein, Cyps, Arfenit, Asphalt, Asbest, Farbemaaren und Elfenbein. Handel mit Pferben, Maulthieren, Geln, Jagbhunden, Schooshundchen und Fabrikation von Wollen=, Linnen=, Byffus=, Industrie. Baumwollen= und Seibenwaaren, von Filz=, Seiler= und Leberwaaren, bon Pergament= und Papier, von Metallwaaren aus Golb und Silber, Bronze, Gisen und Stahl (besonders Waffen und Geräthschaften), von Thonwaaren, Glaswaaren, von Salben, Delen, Effenzen und Medicamenten und handel bamit (überall mit Angabe ber Länder und Städte, von wo bie

Producte bezogen und wo die in den Handel kommenden Waaren fabricirt werden).

### Dritter Band.

- 15. Kap. Münzen, Maße und Gewichte. Münzen. Münzreduction. Schweres und leichtes Aupfergelb. Einführung des Silbergelbes. Münzstätte im Tempel der Juno Moneta. Münzmeister. Münzrecht. Verschlechterung des Silbergeldes. Einführung der Goldmünzen. Jetzige römische Gold=, Silber= und Aupfermünzen und ihr Verhältniß zu einander (sowie ihr heutiger Werth). In Kom coursirende ausländische Münzen. Maße. Längenmaße. Wegmaße. Flächenmaße. Hohlmaße für flüssige und trockne Gegenstände. Gewichte.
- 16. Kap. Geldverhältnisse und Geldverkehr. Geldverhältnisse und Geldwerth. Haushalt und Haushaltungsbücher gewöhnlicher Bürger. Eine nahme und Ausgabe derselben. Preise der verschiedenen Nahrungsmittel und Kleidungsstücke, des Brennmaterials und andrer Lebensbedürfnisse. Wohlsfeilheit derselben. Arbeitslöhne. Dagegen theure Preise von Luxusgegensständen. Verschwenderischer Auswand reicher Kömer. Geldverkehr. Zinssußund Wucher. Banquiers und Geldwechsler. Handels= und Cassabücher.
- 17. Rap. Der Staatshaushalt. Einnahmen des Staats. Allgemeine Steuern: Grundsteuer. (Census.) Ropfsteuer. Bermögens- und Gewerbsteuer. Besondre Steuern: Erbschaftssteuer. Abgabe bei Versteigerungen und Freilassungen. Ertrag der Staatsländereien, der Berg= und Salzwerke und der Münze. Handelsabgaben. Gin= und Ausfuhrzölle. (Verpachtung biefer Ab= gaben an publicani, und ganze Gesellschaften berselben.) Marktabgaben. Strafgelder. Güterconfiscationen. Herkommliche Geschenke an den Raiser. Staatsausgaben: Für den Gottesbienst, religiöse Festlichkeiten und Spiele; für öffentliche Bauten; für die üblichen Getreidespenden und Schenkungen an das Bolk, sowie für Wohlthätigkeitsanstalten zum Unterhalt armer Kinder. Rosten des Heeres (Sold) und der Hofhaltung. Gehalte der Hosbeamten und der Berwaltungsbeamten im ganzen Reiche (besonders der zahlreichen Steuer= beamten und der die Getreibevertheilung leitenden Versonen). Rosten der Staatspost und Aufwand für Gesandtschaften. Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Staats. Staatsschatz (aerarium) nebst dem geheimen Staatsschatz für außerorbentliche Nothfälle (aerarium sanctius) und kaiserliche Raffe (fiscus) sowie Vertheilung der Staatseinnahmen zwischen sie. Der Unterschied zwischen Beiben im Laufe der Zeit immer mehr verschwunden.
- 18. Kap. Die Staatsversassung. Rücklick auf die Zeiten der Republik und Volkssouveränität. Comitien oder Volksversammlungen. (Centuriatzund Tributcomitien. Eintheilung des Volks in Klassen, Centurien und Trisduss. Wandelung dieser Institution im Laufe der Zeit.) Die Comitien des stehen zum Theil noch fort, haben aber ihre Bedeutung verloren. Beschreisbung solcher Comitien zu der (illusorischen) Consulwahl. Der Senat. Seine frühere Bedeutung und seine Verhältnisse, Rechte und Thätigkeit in der Kaiserzeit. Senatsversammlungen und Hergang dabei. (Art der Abstimmung.) Staatsämter oder Magistrate, aus den Zeiten der Republik beibehalten. Die

Consuln und ihre Wirksamkeit in der Raiserzeit. Die Prätoren (Praetor urbanus und peregrinus) und ihre (jetzt sehr beschränkte) Jurisdiction. Die Aedilen und ihr Geschäftskreis. Die dem Namen nach auch noch bestehenden Bolkstribunen. Die Quästoren. Hierzu kommen die in der Raiserzeit neu geschäffenen Staatsämter. Der Praesectus urbi mit seinen Unterbeamten, dem Praesectus vigilum und dem Praesectus annonae; sodann die Praesecti praetorio. Umfangreicher Wirkungskreis, große Vorrechte und Machtbesugniß dieser kaiserlichen Beamten. Die ganze Staatsgewalt gipselt zuletzt in der Person des Raisers selbst. Seine Vorrechte und Herrschergewalt.

- 19. Kap. Berwaltung Italiens und der Provinzen. Verhältnisse Italiens und seine Vorrechte vor den Provinzen. Verschiedene Arten größerer und kleinerer Ortschaften. Colonien (römische Bürgercolonien und lateinische Colonien; Ius Latii), Municipien und Präfecturen. Deren Unterschied, Wesen und Verfassung. (Berschmelzung dieser drei Alassen und Wegfall der Präfecturen im Laufe ber Zeit.) Der Senat (Decurionen) in den Colonien und Municipien und die an seiner Spike stehenden Magistrate (Duumviri ober Quatuorviri iuri dicundo unb aediliciae potestatis, Quinquennales u. f. w.). Ihre Bürgerschaft mit einer Art von Ritterstand (Augustales). Die Provin-Eintheilung des Reichs in 47 Provinzen, theils kaiserliche, theils sena-Verwaltung der ersteren durch kaiserliche Legaten, der Letteren durch Proconfuln und Propratoren. Andere Beamte berjelben, Legaten, Quaftoren und Procuratoren, und vom Staate angestelltes Dienstpersonal (cohors prae-Ihr Religionswesen und ihre die Nationalitäten berücksichtigende Einheimische Obrigkeiten (Decurionen). Abgabenwesen. schiedene Arten von Städten. Colonien (Militaircolonien), Municipien, verbundete und (steuer)freie Städte, gewöhnliche Provinzialstädte. (Conventstädte.) Einwohner, theils Römer, theils Eingeborne.
- 20. Rap. Das Gerichtswesen. Rudblid auf das mangelhafte Gerichts= wesen der Republik. Umgestaltung und Regelung desselben in der Raiserzeit. Theilweiser Uebergang ber Jurisdiction vom Bolke und Senate an den Raiser und die neuen kaiserlichen Präsecten. Drei Instanzen. Collegialische Einrichtung, Deffentlichkeit und Mündlichkeit ber Gerichte. Art, wie die Richtercollegien als Geschworene constituirt werben. Zeit und Ort der Gerichtsverhandlungen. Unterschied zwischen öffentlichen Berbrechen und Privatbelicten, zwischen stehenden und außerordentlichen Gerichten, zwischen Eriminal= und Hergang bei den in den stehenden Gerichten (quaestiones Civilprocessen. perpetuae) zu Rom verhandelten Criminalprocessen. Constituirung des Gerichts= hofs der Geschwornen. Anklage und Bertheidigung. (Advocati, patroni.) Zeugenverhör. Abstimmung und Urtheilsspruch. Appellation dagegen und Umgehung der quaestiones perpetuae durch unmittelbares Anbringen der Sache bei dem Raiser. Senatsgerichte und Gerichte des Pontifex Maximus. Criminals processe in den Provinzen. Untersuchungshaft und Criminalstrafen. Todesstrafe: Arten der Hinrichtungen. Berurtheilung zum Gladiatorendienst und zur Arbeit in den Bergwerken. Berbannung. Rerkerstrafe. Civilprocesse. Gerichtshöfe. Staatsgerichtshof der Decemviri und Centumviri. Geschwornengerichte. Hergang bei einem Civilprocesse. Formularproces vor einem Geschwornengerichte. (Verfahren in iure und in iudicio. Vorladung durch manus iniectio. Vadi-

monium. Litis contestatio u. s. w.) Rechtshülfe extra ordinem burch einen Einzelnrichter. Execution des Richterspruchs. Eröffnung eines Concurses. Popularklagen.

- Deer- und Ariegswesen. Umfassender Rückblick auf die 21. **Rav**. Heeresverfassung in den Zeiten der Republik. Das Heer der Raiserzeit. Legionen, ihre Eintheilung und ihre Officiere. Die Prätorianer. Die cohortes urbanae. Die cohortes vigilum. Die Auxiliartruppen. Reiterei. Equites singulares Augusti. Vexilla veteranorum. Die Nichtcombattanten. Handwerkercohorten. Angestellte.) (Fahnenträger. Spielleute. und Bewaffnung. Aushebung, Bereidigung, Sold, Dienstzeit. Das Ein= exerciren. Verpflegung der Truppen. Disciplin. Strafen und Belohnungen. (Darunter Decorationen und coronae.) Marschordnung. (Colonnenmarsch. Triplex acies. Agmen quadratum. Orbis. Globus. Testudo.) Sepäct ber Solbaten. (Mulus Marianus.) Lagerordnung. Anlegung und Einrichtung eines Lagers. (Wall und Graben. Thore. Straßen. Marktplätze. Praetorium. Quaestorium .u. f. w.) Lagerdienst und Lagerleben. (Berwendung der Truppen zu andern Arbeiten.) Schlachtordnung. Siebenfache Art derfelben (barunter der cuneus). Verschiedene Arten der Aufstellung. (Frühere Phalanx= und Manipularstellung. Jetige Cohortenstellung.) Angriffsarten und Rückzug. Festungskrieg und Belagerungsapparat: Sturmkeitern. Mauerbrecher oder aries. Mauerbohrer. Mauerfichel. Schutdächer ober testudines. Belagerungsthürme mit Fallbrücken (sambucae). Krahn (tolleno). Geschütz ober Schuß= und Wurfmaschinen (tormenta). Ihre Construction und ihre verschiedenen Arten. (Catapultae oder scorpiones und ballistae.) Vertheidigungsmittel der Belagerten. (Furcae, forfices oder lupi, ericii u. s. w.)
- Schifffahrt, Handelsflotte und Ariegsmarine. Seewesen. Gründung der römischen Seemacht. Die jetzigen Kriegsflotten zu Misenum, Ravenna (Forum Julii und Byzantium), und auf den Strömen Rhein und Handelsflotte, besonders die alexandrinische und afrikanische. Beschreibung des römischen Schiffes in allen seinen Theilen, mit seinem gesamm= ten Geräth und seiner Ausschmückung. Maste, Segel, Tauwerk, Anker, Steuerruder, die andern Ruder. (Näheres über die Einrichtung der Ruderschiffe, beren Größe und Namen sich nach ber Zahl ber Ruberreihen richtet: Quin= que-, Quabri-, Tri-'und Biremen ober Liburnae naves.) Aplustre, cheniscus, Charakteristische Merkmale der Ariegsschiffe. Schiffs= parasemon, tutela. schnäbel (rostra), Enterhaken (manus ferreae, harpagones, corvi), Schiffs= sicheln, Thürme und Wurfgeschütz. Abmiralschiff. Andre Arten von Schiffen: Transport= und Lastichiffe, Späherschiffe, Postschiffe ober Packetbote, schnell= segelnde Jachten und Seeräuberschiffe (celoces, phaseli, myoparones, hemiolae u. j. w.), kleinere Bote, Nachen und Kähne (lembi, scaphae, cymbae, lintres u. s. w.). Bemannung der Schiffe: Ruderer, Matrosen und Marinesoldaten und ihre Geschäfte. Officiere, Steuermänner und andre erwähnenswerthe Personen der Schiffsmannschaft. Art und Weise des Seekampfes. Auslaufen und Lustration der Flotte. Marschordnung. Aufstellung zum Kampfe und Beschreibung des Kampfes selbst. (Anwendung der rostra, Enterhaken, Kriegsmaschinen u. j. w.) Endlich noch Belohnungen und Strafen der Schiffsmannschaft.

## 1. Kapitel.

# Reise nach Rom und erster Aufenthalt daselbst.

Am 5. Mai landeten wir glücklich in Brundisium 1) und machten uns, nachdem wir unser von den sehr mißtrauischen und unhöflichen Zollbeamten (portitores) visitirtes?) Reisegepäck in einem Wirthshause in der Nähe des Hafens abgelegt hatten, vor allen Dingen auf den Weg, um einen Lohnkutscher<sup>3</sup>) aufzutreiben, der uns zunächst nach Capua, dem Reiseziele meines Freundes Apollodorus, fahren sollte, von wo aus ich dann meine Reise nach Rom allein fortzusetzen gedachte. Ein Kutscher war auch bald gefunden; er versprach, uns in 6 Tagen 1) nach Capua zu bringen, und so wurde denn unsre Abreise auf den folgenden Morgen festgesetzt. Als wir in unser Wirthshaus zurückgekehrt waren, tischte uns die schwathafte und behäbige Wirthin doch eine etwas bessere Mahlzeit auf, als wir in dem unscheinbaren Hause exwartet hatten, das übrigens noch immer das einladendste unter den schmuzigen Matrosenherbergen der Umgegend war, in denen es so lebhaft herging, daß wir vor dem bis tief in die Nacht hinein fortdauernden Lärm, Geschrei und Gefinge lange Zeit nicht einschlafen konnten und es bereuten, nicht lieber ein besseres Gasthaus im Innern der Stadt aufgesucht zu haben. Am Morgen erschien unser Rosselenker mit seinem leichten, zwei= rädrigen Fuhrwerk (cisium), 5) das von zwei kräftigen, unter ein vorn an der Deichsel befestigtes Joch gespannten Maul= thieren 6) gezogen wurde, aber freilich nur durch eine darüber auszuspannende Plane Schutz gegen Wind und Regen verhieß.

Da uns jedoch der heitre, tief blaue Himmel das schönste Reise= wetter hoffen ließ, so bestiegen wir es wohlgemuth, und munter trabte unser Gespann durch die üppigen, lachenden Fluren Ca= labriens die herrliche Appische Straße entlang, auf welcher die Räder so gleichmäßig dahinrollen, wie auf einer Tenne, und man nicht so zusammengerüttelt und geschüttelt wird, wie sonst auf holperigen und schlecht gehaltenen Wegen der Fall zu sein pflegt. Die Landstraßen Italiens, namentlich aber diese Appische, 7) die schönste von allen, welche, wie ich später erfuhr, der römische Dichter Statius mit vollem Rechte "die Königin der Heerstraßen" nennt, 5) sind nämlich Staunen und Bewunderung er= regende Meisterwerke der Baukunst, die ursprünglich wohl zu= nächst als Heerstraßen für Truppenmärsche angelegt wurden, jetzt aber, das ganze römische Weltreich gleich einem mächt'gen Netze überspannend, welches in Rom selbst seinen gemeinsamen Knotenpunkt hat, auch in commercieller Beziehung die Haupt= stadt mit allen Provinzen des Reichs in die direkteste Verbin= dung setzen. 9) Breit genug, daß zwei Wagen bequem neben einander hinfahren können und doch noch Raum genug für Fuß= gänger übrig bleibt, gleicht die Appische Straße in schnurgerader Linie fortlaufend und daher bald Felsen durchbrechend, bald Thäler überbrückend, einem hochaufgemauerten Damme, dessen alatte Oberfläche aus behauenen Steinplatten (meist Basalt) von unregelmäßiger Form besteht, die in ihren Winkeln und Ecken so genau in einander passen, daß kein Kalk oder Mörtel zu ihrer Verbindung nöthig war. Auf beiden Seiten der Fahrstraße hat sie einen etwas erhöhten Weg für Fußgänger und eine Rand= einfassung, 10) auf welcher sich abwechselnd Ruhesitze und aller 1000, d. h. eigentlich aller 2000 Schritte weit (da die Römer nach Doppelschritten messen) von Rom aus numerirte Meilen= steine finden, weshalb eben eine solche Wegstrecke eine Millie (mille, nämlich passuum, 1000 Schritte) heißt. (Neben solchen Landstraßen giebt es freilich auch noch andere, die nicht so kunst= reich und massiv erbaut, sondern nur mit festgestampftem Sand und Kies bedeckt sind. Erstere Art des Wegebaues nennt man silice, lettere aber glarea viam sternere.) Schon auf der Strecke bis Capua, weit mehr aber noch von da bis Rom, fand ich auf dieser Straße fast ununterbrochen den lebhaftesten Verkehr von Fußgängern, Reitern und Fuhrwerken aller Art; doch gehörten

die Fußgänger nur der niedern Volksklasse an, da jeder nur etwas bemittelte Römer sich zur Reise wenigstens eines Maul= thiers bedient, das er reitet, und man daher Fußreisenden höheren Standes weit seltener begegnet, als bei uns in Grie-Was mir besonders auffiel, war die Menge von Bettlern, die, fast an allen Brücken und Thoren lagernd, 11) uns durch ihre Zudringlichkeit nicht wenig lästig wurden und, wenn sie etwas empfingen, uns noch aus der Ferne Kußhände zuwarfen, 12) wenn dies aber nicht der Fall war, uns Schimpf= worte und Verwünschungen nachsendeten. Da mir bei Er= mangelung von Gastfreunden, bei denen ich hätte einkehren kön= nen, die mehrmaligen Nachtquartiere auf dieser Reise hinläng= Liche Gelegenheit darboten, die Wirthshäuser (tabernae und cauponae) Italiens kennen zu lernen, 18) so möge hier eine kurze Schilderung derselben folgen, die freilich keine eben sehr vortheil= hafte sein kann. Während nämlich die Reisenden höherer Stände es gewöhnlich so einzurichten wissen, daß sie nur in Orten ein= kehren, wo sie Freunde und Bekannte haben, bei denen sie zu= folge des von den Römern nicht weniger, als von uns Griechen, geübten Gastrechts 14) zuvorkommende Aufnahme finden, oder wohl auch, mit großem Gefolge reisend, ihre eigenen Speise= vorräthe und Weine, ihr eigenes Tafel= und Kochgeschirr u. s. w., ja selbst ihre eigenen Zelte mit sich führen, unter denen im Freien zu übernachten Italiens milder Himmel ihnen gestattet, 15) und reisende Staatsbeamte, höhere Militärpersonen u. s. w. in den vom Staate angelegten und unterhaltenen Stationsgebäu= den (mansiones)<sup>16</sup>) ihr Unterkommen finden, sind dergleichen Wirthshäuser, die sich meist durch ein Aushängeschild mit irgend einer Thierfigur ("zum Hahn, Adler, Kranich, Drachen" u. s. w.) 17) ankündigen, eigentlich nur für die niedere Volksklasse be= stimmt und werden nur aus Noth zuweilen auch von anstän= digeren Fremden aufgesucht, denen es noch an ausgedehnteren Bekanntschaften fehlt und welche die Länge der Reise oder ein plötlich eingetretenes Unwetter auch in kleineren Orten ein= zukehren zwingt. 18) Sie sind daher meist ziemlich einfach und dürftig eingerichtet, da Mangel an Zuspruch besser zahlender Reisender die Wirthe nicht ermuthigt, größere Summen auf die Ausstattung ihrer Lokale zu verwenden. Man muß deshalb schon sehr zufrieden sein, wenn man ein eigenes, kleines Zim=

mer und ein reinliches Lager mit weich gestopften Polstern findet und von der gleichzeitigen Anwesenheit roher Gesellen, Pferde= knechte und Maulthiertreiber, sowie von Ungezieser nicht allzu= sehr belästigt wird. 19) Die Bewirthung ist in allen Wirthshäusern ziemlich dieselbe. Während die niedrigere Klasse sich mit ihrem Mehlbrei (puls), 20) grünen Gemüsen, Hülsenfrüchten, Rüben, Zwiebeln u. dergl. 21) begnügen mußte und von Fleisch= speisen nur selten etwas zu sehen bekam, setzte man uns zum Morgenimbiß (ientaculum), gewöhnlich gesalzenes Brod, Milch und Käse, auch wohl Honig, | getrocknete Trauben, Feigen oder Datteln, Oliven u. s. w. vor, 28) zum Frühstück (prandium) aber, wenn ein solches überhaupt eingenommen wurde, etwas kalten Braten oder aufgewärmtes Fleisch von gestern und das beliebte mulsum, ein aus Moft oder Wein und Honig bereitetes, leidliches Getränk, das ich freilich später weit besser mundend kennen lernte, <sup>23</sup>) und endlich zur Hauptmahlzeit (coena), die wir gewöhnlich erft im Nachtquartier und ziemlich spät hiel= ten, 24) da man darauf nicht vorbereitet gewesen war, ein ge= tochtes Huhn oder Schinken, frisch gesottene kleine Seefische, namentlich Lacerten 25) (die uns einmal recht appetitlich in einem Aranze von gewiegten Eiern und Raute aufgetragen wurden), 26) und Muscheln, besonders Peloriden, 27) harte Eier, Spargel, Porree und den nie fehlenden grünen Salat (lactuca), dazu ziemlich schlechten und höchstens mit einer besseren Sorte ver= schnittenen Wein. Das Geschirr ift äußerst einfach und besteht fast nur aus irdenen Gefäßen. 28) Die Gastwirthe (caupones) selbst sind im Allgemeinen eine ziemlich verrufene und verachtete Menschenklasse, was wohl besonders darin seinen Grund hat, weil sie, sonstige Betrügereien, Verfälschung der Getränke und Speisen, falsches Maß u. s. w. ganz abgerechnet, oft auch Ruppler und ihre Häuser Schlupswinkel der Unzucht sind. 29) Wenigstens fand ich in den meisten unter dem weiblichen Dienst= personal Mädchen der leichteren Sorte, die dem Fremden jeden gewünschten Dienft zu leiften bereit sind und deren Zudring= lichkeit einem anständigen Reisenden überaus läftig werden muß. Mit dem allen soll jedoch nicht gesagt sein, daß es nicht, be= sonders in großen Städten und in Badeorten, so gut, wie bei uns in Griechenland, auch einzelne besser und bequemer ein= gerichtete Gafthäuser gebe, in denen sich selbst ein Reisender

höheren Standes ganz behaglich fühlen könne, und ich selbst habe später mehrere dergleichen kennen gelernt. Was aber den zuletzt erwähnten Punkt betrifft, so scheinen auch sie bei der großen Unsittlichkeit der dienenden Klasse keine Ausnahme zu machen. Uebrigens giebt es außer diesen eigentlichen Gast-häusern auch noch öfters in einzelnen Villen an den Landstraßen etablirte Trinkstuben, in denen vermuthlich selbst erbauter Wein verschänkt wird, 30) denen aber, wie überhaupt allen Besitzern bloser Trinkstuben, Eswaaren und namentlich gekochte Speisen zu verabreichen durch strenge kaiserliche Edikte verboten ist, 31) so daß von einer wirklichen Beherbergung gar nicht die Kede sein kann.

In Capua 32) angelangt, suchte Apollodorus sogleich seinen Gaftfreund, den wohlhabenden Weinhändler Labeo auf, der besonders griechische und spanische Weine vertreibt, und dieser that es nicht anders, als daß auch ich bei ihm wohnen und ein paar Tage in dem schönen Capua verweilen mußte; ja der liebenswürdige Mann trug auch mir beim Abschiede die Gaft= freundschaft an, und wir bekräftigten dem Herkommen gemäß den Abschluß dieses Freundschaftsbündnisses nicht nur durch Handschlag, 33) sondern auch durch Austausch der tessera hospitalis, 34) die auch noch unsern Nachkommen als Erkennungs= zeichen dienen und diese Gastfreundschaft in unsern Familien aufrecht erhalten sollte, bis sie von einer von beiden Seiten her förmlich aufgekündigt würde. 35) Da mir Labeo gesagt hatte daß einer seiner Bekannten eben im Begriff stehe nach Rom abzureisen, so suchte ich diesen, der doch wenigstens 24 Stun= den vor mir daselbst ankommen mußte, auf und bat ihn um die Gefälligkeit einen Brief an meinen dortigen Gaftfreund, den reichen und angesehenen Senator Cajus Sulpicius Crassus, der bei dem ehrwürdigen Kaiser Marcus Aurelius Antoninus in besonderer Gunft steht, mitzunehmen, um diesen, der mich schon längst erwartete, von der Zeit meiner Ankunft in Kennt= niß zu setzen, 36) und er erfüllte bereitwilligst meine Bitte. Ich hatte aber der Kürze der Zeit wegen den Brief blos eiligst auf ein Blatt Papier hinwerfen müssen, 37) obgleich allerdings der Anstand eigentlich die gewöhnlichen Wachstäfelchen erfordert In Capua lernte ich bereits so manche von den hätte. 38) unsrigen völlig abweichende Sitten und Einrichtungen der Römer

kennen, die ich aber später in Rom sämmtlich noch weit aus= geprägter wieder fand, weshalb ich ihre Schilderung dem Berichte über meinen Aufenthalt in der Hauptstadt vorbehalte. Als ich mich in dem stattlichen Capua hinlänglich umgesehen hatte und mich wieder abzureisen anschickte, begab ich mich vor's Thor, wo der Angabe des Labeo nach immer eine Anzahl von Miethwagen halten sollte. 39) Ich fand dies auch vollkommen bestätigt und es umringte mich hier sofort ein Schwarm von Lohnkutschern, die mir um die Wette ihr Geschirr anpriesen. Da gleichzeitig mit mir auch noch ein anderer Reisender, in welchem ich sofort einen sehr gebildeten Landsmann erkannte, einen Wagen zur Reise nach Rom suchte, so beschlossen wir diese zusammen zu machen und wählten daher das beste der vor= handenen sehr verschiedenartigen Fuhrwerke, eine vierräderige und bedeckte, mit zwei ganz leidlichen Pferden bespannte reda, 40) die offenbar einst einem sehr wohlhabenden Manne als Reise= wagen gedient hatte und noch Spuren ihres früheren Glanzes an sich trug. Der Kutscher verlangte einen ziemlich hohen Preis, machte sich aber auch anheischig, uns in drei Tagen nach Rom zu bringen, da er unterwegs seine Stationen habe und die Pferde zu wechseln pflege. 41) Weil ich mein Gepäck noch nicht bei mir hatte und auch erst noch von meinem gastfreien Wirthe und Apollodorus Abschied nehmen mußte, so fuhren wir zunächst nach meiner Wohnung. 42) Mein Reisekoffer wurde aufgeladen; 43) ich drückte meinen Freunden noch einmal zum Lebewohl die Hand, der Kutscher hieb auf seine Pferde und der Wagen rollte zum Thore hinaus. Auf dieser weiteren Reise, wo es mir auch nicht an höchst interessanter und lehrreicher Unterhaltung fehlen sollte, da mein Reisegefährte Namens Ga= lenus ein sehr gelehrter Arzt aus Pergamum in Kleinasien war, der seine Kunft in Rom ausüben, besonders aber durch zu hal= tende Vorlesungen eine Verbesserung der traurigen ärztlichen Zustände daselbst zu bewerkstelligen gedachte, 44) boten sich mir manche überraschende Erscheinungen dar. Nachdem schon in Sinuessa umgespannt worden war und wir bei unserem Frühstück einen Becher des berühmten Falerners an der Quelle selbst getrunken hatten, 45) der aber noch nicht das gehörige Alter haben mochte und mir daher weniger mundete, als der bei La= beo getrunkene, glaubten wir zwischen Formiä und Fundi, wo

das erste Nachtquartier gemacht werden sollte, aus der Ferne eine zahlreiche Reiterschaar auf uns lossprengen zu sehen, über= zeugten uns aber, als wir näher gekommen waren, von unserem Irrthum, denn es war nur ein mit zahlreichem Gefolge und großem Prunk in die Bäder von Bajä reisender vornehmer Dem Zuge voraus sprengten auf feurigen libyschen Roffen ein paar reich gekleidete Vorreiter von brauner Gesichts= farbe, um jedes Hinderniß zu beseitigen, das sich dem schnellen Fortkommen des hohen Herrn in den Weg stellen konnte. Wie unser Kutscher sagte, wählt man zu dergleichen Vorreitern am liebsten Rumidier, die als treffliche Reiter bekannt sind. 46) Dann folgte vor dem kostbaren Reisewagen selbst eine Anzahl Läufer 47) in gleichmäßiger, rother Tracht, und nun erst zeigte sich der prächtige und bequeme, aber vermuthlich ziemlich schwere Reisewagen, da er von vier zwar kleinen, aber schön gebauten und kräftigen Pferden gezogen wurde, die nach der Mittheilung | unseres Kutschers gallischer Abkunft sind, manni heißen und große Summen kosten. 48) Sie waren mit Purpurdecken be= hangen und mit vergoldetem Gebiß und goldverziertem Riemen= zeug geschmückt; 49) der Wagen selbst aber, eine sogenannte carruca, zeigte am Kutschkaften Silberplatten mit halberhabenen Figuren, 50) und in ihm saß oder lag vielmehr nachlässig hin= gegossen und halb hinter seidenen Vorhängen 51) verborgen der hohe Reisende auf schwellendem Polster, während er sich, wie es schien, von einem älteren Manne, vermuthlich einem ver= trauten Freigelassenen, vorlesen ließ. 52) Dieser Kutsche folgten drei bis vier einfachere, ebenfalls vierräderige Reisewagen 53) mit der Dienerschaft, unter welcher mir namentlich einige junge, schöne Leute auffielen, die Teigmasken vor den Gesichtern tru= gen, um ihre zarte Haut nicht von der Sonne bräunen zu lassen, 54) und mehrere Reit= und Packpferde, beladen mit kost= baren, leicht zerbrechlichen Geschirren, die nicht durch das Rüt= teln der Wagen beschädigt werden sollten. 55) Den Schluß bildete eine ganze Reihe von Packwagen mit allen nur erdenklichen Geräthschaften und Vorräthen, die zu einer vornehmen Haushaltung auf einige Wochen nöthig find. Der ganze Zug konnte leicht aus mehr als vierzig Personen und einigen dreißig Pferden und Maulthieren bestehen. 56) Wie stach von diesem an uns vorüber rasselnden Prunkzuge eines reichen Verschwenders,

der in Bajä, dem Sițe der Schwelgerei und Neppigkeit, <sup>57</sup>) un= streitig nur der Zerstreuung und dem Vergnügen fröhnen wollte, das uns kurz darauf begegnende, von einem einzigen Maulthiere gezogene und auf drei Seiten von einer Plane umhüllte Wägel= chen (covinus) ab, <sup>58</sup>) in welchem vielleicht ein armer Gelehrter, selbst die Zügel führend, in den Heilquellen von Bajä wirklich nur Herstellung seiner im Dienst der Wissenschaft zerrütteten Gesundheit suchte!

In Fundi, dessen cyklopische Mauern 59) ein hohes Alter= thum verrathen, hielt es schwer ein Unterkommen in einem anständigen Gasthause zu finden, da die wenigen vorhandenen schon von Badereisenden besetzt waren. Hier trafen wir übrigens mit einer gleichfalls nach Bajä wandernden Gaukler= und Seil= tänzergesellschaft zusammen, die sich auf den Wunsch mehrerer Fremden schon hier eine schnell improvisirte Vorstellung zu geben entschloß, zu der auch uns, als wir eben bei Tische saßen, von einer recht hübschen und muntern Dirne Eintrittsmarken 60) aufgenöthigt wurden. | Bei unserer ganz guten Mahlzeit ver= langten wir wieder Falerner, um uns zu überzeugen, ob er hier besser sei, der Wirth aber fragte uns, ob wir nicht lieber den hier heimischen Cäcuber kosten wollten, der allgemein dem Falerner noch vorgezogen werde, 61) den wir aber sonst nicht leicht zu trinken Gelegenheit haben würden, da fast gar keiner mehr wachse. 62) Er habe aber noch einen kleinen Vorrath im Keller, womit er so lieben Gästen gern eine Freude mache. Wir willigten natürlich ein und ich fand in der That, daß dieser feurige Wein, der unvermischt sicherlich berauscht haben würde, 63) dem besten Falerner Labeo's den Rang noch streitig machte, weshalb wir auch die ziemlich hohe Rechnung des Wirthes gern bezahlten. Nach beendigter Mahlzeit gingen wir in den Garten hinüber, wo die Künftlergesellschaft ihre Bühne aufgeschlagen hatte, und wurden wirklich durch die Leistungen derselben nicht wenig überrascht, obgleich mir dergleichen Gaukler= künste keineswegs neu waren. Zuerst traten sogenannte petauristae auf, 64) Gaukler, die sich mehrmals überschlugen und gleich Bögeln in die Lüfte schnellten, oder mit einer Menge von Bällen und Kugeln spielten, die sie eben so geschickt mit den Füßen, wie mit den Händen, warfen und fast mit allen Thei= len ihres Körpers wieder auffingen, 65) während wieder ein

herkulisch gebauter Mann Beweise seiner Körperstärke gab, in= dem er sieben bis acht Anaben gleichzeitig auf Kopf, Armen und Händen balancirte, 66) worauf ein Knabe an einer von jenem frei gehaltenen Leiter blitsschnell emporkletterte und dann auf der oberften Sprosse derselben pantomimische Stellungen ausführte. 67) Zulett bildeten alle eine durch schnelle Ber= schlingung ihrer Leiber emporwachsende Phramide, auf deren Spitze ein kleiner Anabe nur an einem Fuße frei in der Luft schwebte. Nun folgten die Productionen der Seiltänzer (funambuli). 68) Zuerst entwickelte jene hübsche Dirne in sehr kurzem, nur von einem Busenband umgürteten Röckchen auf straffem Seile eine nicht geringe Kunftfertigkeit und schritt auf dem an den Boden befestigten Ende desselben eben so sicher hinauf als hinab 69); dann tanzte ein junger Mann mit schweren Cothurnen an den Füßen auf einem so dünnen Seile (d. h. einer bloßen Darmsaite), 70) daß man es fast gar nicht erblickte und er frei in der Luft zu schweben schien; 71) damit aber noch nicht zu= frieden legte er nun die Cothurne ab und erstieg mit bloßen Füßen auf einem schräg gespannten Seile einen hoch aufgerich= teten Mast, langte, ohne sich der Balancirstange länger be= dienen zu können, aus einer auf der Spite des Mastes be= festigten Vase einen Palmenzweig heraus und schwebte dann, diesen statt der Balancirstange benutzend, mit eben so großer Geschicklichkeit und Sicherheit wieder auf den Boden zurück. 72) Zulett erschien noch ein anderes junges und üppig geformtes Mädchen, welches für eine Spanierin aus Gades ausgegeben wurde 73) und mit Holzklappern 74) in den Händen in kurzer, fast durchsichtiger Tunica 75) einen so unanständigen Tanz auf ebener Erde ausführte, daß wir, von ihrem spöttischen Gelächter begleitet und zur Verwunderung der meisten Zuschauer, | den Schauplatz verließen, noch ehe sie geendigt hatte. Später sah ich freilich, daß man sich in dem entarteten Rom dergleichen Schauspielen nicht leicht entziehen kann, obgleich unter früheren Kaisern die Sittenlosigkeit noch weit größer gewesen sein soll, als unter der Regierung des mit einem so guten Beispiel vorangehenden trefflichen Marcus Aurelius.

Am folgenden Morgen brachen wir sehr früh auf, um die berüchtigten pomptinischen Sümpse, wo möglich, noch vor Einztritt der Mittagshiße hinter uns zu haben. Schon öfter waren

mir auf dieser Reise sowohl Männer als Frauen auf gewöhn= lichen Tragbetten (lecticae) liegend begegnet, die entweder mit einem Verdeck und (meist zurückgeschlagenen) Vorhängen ver= sehen, 76) oder auch zuweilen rings geschlossen und mit Fenstern ausgestattet, 77) gewöhnlich von sechs, aber auch von acht Skla= ven 78) an beweglichen und abzunehmenden Tragstangen (asseres) getragen wurden, 79) jedoch keineswegs mit den in der Regel nur von zwei Sklaven getragenen Tragsesseln (sellae gestatoriae) verwechselt werden dürsen, 80) die ich schon in Capua gesehen hatte und später in Rom wieder fand; an diesem Morgen aber lernte ich auch noch eine ganz neue Art von Sänfte, ein Mittelding zwischen Wagen und Tragbett, kennen, worin eine ältere Dame reiste. Es war dies eine sogenannte basterna, die zwar im Uebrigen völlig einer lectica glich, aber von zwei hinten und vorn in einer Gabel gehenden und von einem da= neben einherschreitenden Treiber geleiteten Maulthieren getragen wurde. 81) Noch über dieses für Einen, der keine große Eile hat, sehr bequeme Reisemittel der Kömer uns unterhaltend sahen wir mit etwas ängstlich klopfenden Herzen, wie hinter Terracina die pomptinischen Sümpfe begannen, wo nicht nur übelriechende Ausdünstungen die Luft verpesten, sondern wir auch vor einem Anfall von Straßenräubern nicht ganz sicher sein sollten. 82) Wir hatten dies auf einer so belebten Straße kaum für möglich gehalten, als wir uns jedoch in diese öde, unheimliche und troftlose Gegend versetzt sahen, wo meilenweit kein Haus, keine Spur von Menschenleben zu erblicken ist, da= gegen die häufigen, zur Abführung der Gewässer bestimmten Bogenöffnungen der hoch aufgemauerten Straße Räubern einen sehr verlockenden Schlupswinkel darbieten, bereuten wir doch, nicht dem uns in Terracina gegebenen Rathe gefolgt zu sein, lieber hier auszusteigen, den Weg durch die Sümpfe bis Forum Appii | auf einem durch dieselben geführten Kanale in einer Barke zurückzulegen und erst später wieder von unserm Wagen Ge= brauch zu machen. 83) Nicht wenig freuten wir uns daher, daß gerade jett die Straße selbst sehr belebt war und auch eine Ab= theilung Soldaten mit ihrem schweren Gepäck auf dem Rücken des Weges daherzog, welche als Ergänzungsmannschaft der Legio III. Augusta nach Afrika gehen und sich in Misenum, dem Hafenplate der römischen Kriegsflotte, einschiffen sollte, 84) was

wir von einem Hauptmann (centurio) derselben hörten, in dessen Gesellschaft wir zu Forum Appii, einem elenden Städtchen, in einer ziemlich schmuzigen, eigentlich nur für die Matrosen der Kanalkähne bestimmten Herberge unsere Mahlzeit einnehmen mußten. Durch ihn erfuhren wir auch so Manches von der Eintheilung, Organisation und Bewassnung des römischen Heeres, wovon ich meine Leser bei anderer Gelegenheit in Kenntniß setzen werde.

Dagegen möge hier einer andern mir auf dieser Reise zu Theil gewordenen Belehrung gedacht sein. Die schädlichen Ausdünstungen der pomptinischen Sümpfe führten uns auf den Gefundheitszustand in Rom und Galenus versicherte mir, daß derselbe nicht schlechter sei, als in andern großen Städten, aber doch noch besser sein würde, wenn Rom tüchtigere Aerzte und überhaupt eine bessere Einrichtung des ganzen Medicinalwesens hätte, was ihn eben zu dieser Reise bestimmt habe, um das Seinige dazu beizutragen diesen traurigen Zuständen ein Ende Unfre weitere Unterhaltung am heutigen Tage zu machen. bildete nun blos eine Besprechung dieses Gegenstandes. Galenus theilte mir nämlich Alles mit, was ihm in Korinth von Lands= leuten, die längere Zeit als Aerzte in Rom gelebt hatten, über ihre dasigen Collegen und das ärztliche Treiben daselbst be= richtet worden war. So erfuhr ich denn darüber Folgendes, was ich meinen Lesern gleich hier mittheilen will, weil sich sonst vielleicht keine passende Gelegenheit dazu finden dürfte. Die Heilkunft wird in Rom ohne alle Beaufsichtigung von Seiten des Staats geübt 85) und ist meistens nur in den Hän= den halbgebildeter und unberufener Pfuscher, 86) größtentheils aus dem Auslande stammender Freigelassenen 87) und Sklaven; 88) denn die Römer befassen sich wenig oder gar nicht mit ihr und jehen ihre Jünger über die Achsel an, 89) besonders da sie auch in Hinsicht ihrer Moralität in ziemlich schlechtem Rufe stehen. 90) Freigeborne Aerzte in Rom sind fast nur Fremde, meistens Griechen 91) und Aegypter, 92) zu denen die Römer weit mehr Vertrauen haben, als zu ihren Landsleuten, 93) und deren Nieder= lassung in Rom man sehr gern sieht, wo ihnen schon Julius Casar gewisse Rechte verliehen und auch Augustus sie begünstigt hat, 94) indem sie z. B. Befreiung vom Kriegsdienste und von Einquar= tirung genießen. 95) Manche von ihnen, die sich durch Tüchtigkeit

auszeichnen, stehen auch in großem Ansehen, 96) was meistens auch von den seit Nero's Zeiten angestellten und vom Staate besoldeten Oberärzten oder archiatri gilt, die auch zu unent= geltlicher Behandlung der Armen verpflichtet und wohl die Einzigen sind, die vor ihrer Anstellung einer Prüfung unter= worfen werden. 97) Statt solcher öffentlicher Aerzte aber haben die meisten wohlhabenderen Familien unter ihren Freigelassenen und Sklaven einen Hausarzt, 98) der, wie die meisten Aerzte, namentlich auch die vom Staate besoldeten und auch sonst begünftigten Militärärzte, zugleich auch chirurgische Hülfe leistet. 99) Die Aerzte haben auch Gehülfen, 100) welche besonders Ein= reibungen, Frottirungen und dergleichen besorgen, wovon sie auch die Namen iatraliptae 101) und fricatores 102) haben. Außer ihnen folgt den besseren Aerzten zu großer Be= lästigung der Kranken gewöhnlich noch ein Schwarm von Schülern an die Krankenbetten. 103) Auch weibliche Aerzte 104) giebt es in Rom, die nicht blos Hebammendienste leisten, 105) sondern auch Frauenkrankheiten behandeln. 106) Die Aerzte, die über= haupt ihre Kunst mit großer Ostentation betreiben, haben auch oft nach der Straße zu offne Läden oder Buden 107) und führen ihre Operationen sogar im Theater vor einer Zuschauermenge aus. 108) Alle Arzneien fertigen sie selbst, 109) und es finden sich darunter auch viele Universal = und Geheimmittel in ge= ftempelten Fläschen und mit Etiketten versehenen Büchschen, 110) ja selbst Gifte und Gegengifte. 111) Uebrigens fordern und er= halten die Aerzte, besonders die renommirteren, sehr bedeutende Honorare 112) und finden dabei, auch wenn ihre Forderungen noch so übertrieben sind, gerichtlichen Schutz. 118) Freigelassenen sind verpflichtet ihre früheren Herren und deren Freunde unentgeltlich zu behandeln. 114) Die Ungeschicklichkeit und Nachlässigkeit der Aerzte auf der einen, wie ihre Betrüge= reien und Uebervortheilungen auf der andern Seite haben übrigens schon eine Menge gesetlicher Bestimmungen zum Schutze des Publikums nöthig gemacht. 115) |

Unter diesen Mittheilungen des Galenus gelangten wir nach Tres Tabernä, <sup>116</sup>) wo das zweite Nachtquartier gemacht wurde. Doch kaum hatten wir uns zur Ruhe begeben, als wir durch gewaltigen Lärm und Geschrei wieder aufgeweckt wurden. Es war Feuer im Orte ausgebrochen, und wir sahen Leute mit

Feuereimern, Leitern, Feuerhaken und Aexten vorüber eilen; 117) auch Sprizen zeigten sich; 118) doch der Tumult war bald vorüber, denn es war nur ein alleinftehendes, elendes Häuschen niedergebrannt. Im Gasthofe aber hieß es, wahrscheinlich habe es der Besitzer selbst angezündet, um sich durch milde Gaben und Unterstützungen ein besseres erbauen zu können. 119) — Am folgenden Tage setzten wir in der freudigsten Stimmung und gespanntesten Erwartung unsere Reise fort, da wir ja noch heute bei guter Zeit das Ziel unserer Sehnsucht erreichen sollten. Bald hinter Tres Tabernä hörten die pomptinischen Sümpfe auf und nun begann die Straße allmählich bergan zu steigen, bis sie bei Aricia den höchsten Punkt erreicht hatte und sich nun wieder in die Ebene hinabsenkte. Auf einem Hügel vor dieser blühenden Stadt, 180) in deren Nähe sich ein berühmter Tempel und Hain der Diana befinden soll, 121) umringte uns ein ganzer Schwarm zerlumpter Bettler jedes Alters 122) und zeigte sich in seinen Forderungen so ungestüm, daß er fast unseren Pferden in die Zügel fiel und der Kutscher mehrmals von seiner Peitsche Gebrauch machen mußte. Kaum hatten wir Bovillä, den letzten Flecken vor Rom hinter uns, so verkündigten uns die sich zu beiden Seiten der Straße erhebenden, immer zahlreicher werdenden und größtentheils | prächtigen Grabmonu= mente <sup>123</sup>) die Nähe der Stadt, und bald sahen wir auch mit laut klopfenden Herzen die Conture derselben am Horizont auf= tauchen, die sich nun unseren trunkenen Blicken immer deut= licher als Riesenstadt entfaltete, bis wir endlich den Bach Almo 184) und den Triumphbogen des Drusus passirten und uns, da die Stadt nach keiner Seite hin eine eigentliche Grenze hat, 125) nun schon mitten in der Vorstadt Porta Capena oder dem ersten der 14 Distrikte (regiones) befanden, in welche Au= gustus die ganze Stadt eingetheilt hat. 126) Unser Kutscher hatte uns schon vorher gesagt, daß er uns vor dem Stadtthore werde absehen müssen, da ein kaiserlicher Befehl alles Fahren in der inneren Stadt während des Tages streng verbiete. 127) Er hielt daher, nachdem wir bei einem Tempel des Mars vor= beigefahren waren, an einer Herberge vor der Porta Capena 128) an, wo er auszuspannen pflegte, und hier erwartete mich bereits ein Freigelassener 129) des Sulpicius mit einer von sechs herku= lischen Sklaven in rother Tunica getragenen Lectica. So be=

stieg ich denn nach herzlichem Abschiede vom Galenus und dem gegenseitigen Versprechen uns oft besuchen zu wollen, das weiche, auf Gurten ruhende Polster meines Tragebettes und hielt durch das alterthümliche, düftere Thor, von deffen Wölbung große Tropfen der darüber hin geführten Appischen Wasserleitung herabrieselten, 180) meinen Einzug in die herrliche Roma, die mit ihrem über sieben Hügel und die dazwischen liegenden Thäler in einem Umfange von fast sechs Stunden 131) ausgebreiteten Häusermeere und mit dem auf ihren Straßen und Plätzen herrschenden, fast jede Vorstellung übertreffenden, wechselvollen Treiben eines wahrhaften Weltverkehrs auf jeden Fremden, auch wenn er schon so manche große Stadt gesehen hat, einen völlig überwältigenden Eindruck machen muß. Wäre jedoch die Unzahl von Tempeln, Palästen, Basiliken, Theatern und anderen Prachtgebäuden nicht und würden die Häusermassen nicht oft vom frischen Grün der Rasenplätze, Gärten und Parkanlagen unterbrochen, so würden die meist engen Straßen mit ihren einfachen, ziemlich schlechtgebauten und himmelhohen Bürger= häusern eben keinen sehr großartigen Anblick gewähren, obgleich derselbe vor dem großen Brande unter Nero, der mehr als zwei Dritttheile der Stadt verheerte und eine bessere Bauart zur Folge hatte, noch weit unerfreulicher gewesen sein mag. 132) | Ohne mich bei einer Aufzählung der mit Staunen und Be= wunderung betrachteten Bauwerke aufzuhalten, bei denen mein Weg vorüberführte, auf welchem die Blicke fast Schritt vor Schritt von neuen, interessanten Schauspielen gefesselt wurden, berichte ich blos, daß meine Träger, die oft Mühe hatten sich durch das Menschengewühl hindurchzuarbeiten, mehr als eine volle Stunde brauchten, um bis zum Hause meines Gastfreundes zu gelangen, das in einer der schönsten Straßen der Stadt, der Alta Semita, auf dem Quirinal und in der nach jener benannten sechsten Region in der Nähe des sehr alten Tempels der Salus und der Porta Salutaris liegt 188) und, wie die meisten Häuser der vornehmen und wohlhabenden Römer, blos von der Familie des Besitzers bewohnt wird, wodurch sich solche schön gebaute, meist nur einstöckige Privatpaläste, domus im engeren Sinne, wesentlich von den sogenannten insulae unterscheiden, d. h. meist auf Speculation gebauten und zum Vermiethen an die mittleren und unteren Volksklassen bestimmten Bürgerhäusern, die, um

recht viele Miethwohnungen zu erzielen, bis zu vier, fünf Stock= werken aufgethürmt werden, gewöhnlich sehr unsolid und luftig gebaut sind, in den oberen Theilen blos aus Fachwerk bestehen, und ihren seltsamen Namen wohl daher haben, weil sie entweder für sich allein, oder mit anderen demselben Herrn gehörigen Häusern zusammen ein eigenes, auf allen vier Seiten von Straßen oder Wegen eingeschlossenes Quartier bilden. <sup>134</sup>)

Sulpicius empfing mich mit der größten Herzlichkeit, 135) wies mir sogleich zwei elegante Zimmer seines prächtigen Hauses, dessen Beschreibung ich ein besonderes Kapitel widmen werde, nebst einem nach dem Hofe herausgehenden Schlafgemach an, wo der Straßenlärm mich nicht stören konnte, stellte zwei Skla= ven zu meiner ausschließlichen Verfügung 136) und bestimmte mit zuvorkommender Aufmerksamkeit denselben Freigelassenen, der mich am Thore erwartet hatte, als einen Landsmann von mir zu meinem Führer bei Wanderungen durch die Stadt, auf denen er mich nicht selbst begleiten konnte; dieser aber Namens Cajus Sulpicius Narciffus, der, aus Athen gebürtig, früher als Sklav im Hause meines Gastfreundes die Stelle eines Secretärs (scriba) versehen hatte, jetzt aber als freier Bürger, der Sitte gemäß seinem eigenen Namen den seines früheren Herrn beifügend, 137) einer im Erdgeschoß des Hauses eröffneten Buchhandlung vorstand, hatte auch diesen mir | zu leistenden Dienst mit größter Bereitwilligkeit übernommen. Nachdem ich mich vom Staube der Reise gereinigt und umgekleidet hatte, stellte mich Sulpicius seiner Gemahlin Vitellia vor, die gleich ihrem Gatten einem alten patricischen Geschlechte angehört und in welcher ich eine fein gebildete Dame von liebenswürdiger Persönlichkeit kennen lernte. Diese Erwähnung ihrer patricischen Herkunft aber bestimmt mich, Alles, was ich namentlich durch Mittheilungen des Sulpicius und Narcissus, aber auch aus Büchern, die mir Letzterer aus seinem Laden lieh, über die Ver= hältnisse der drei Stände in Rom, der Patricier, Ritter und Plebejer, in Erfahrung brachte, unten am Ende dieses ersten Kapitels meiner Erzählung als Anhang kurz zusammenzustellen.

In der zehnten Stunde wurde ich zur Mahlzeit gerusen, die heute meiner Ankunft wegen aufgeschoben, <sup>138</sup>) auch wohl etwas luxuriöser eingerichtet war, als sonst gewöhnlich. <sup>139</sup>) Daß auch die Hausfrau daran Theil nahm, <sup>140</sup>) konnte mich

nicht mehr befremden, da ich mich schon auf der Reise überzeugt hatte, daß die Frauen in Rom eine ganz andere, viel freiere und würdigere Stellung einnehmen, als bei uns in Griechen= land. Es möge nun die Beschreibung dieser Mahlzeit als Ty= pus der coena im Hause eines wohlhabenden und vornehmen Römers folgen, und ich werde, wie in allen folgenden Schilde= rungen, auch was mit den griechischen Sitten völlig überein= stimmt, nicht unerwähnt lassen. Daß die Mahlzeiten schlichter Bürger viel einfacher sind, versteht sich wohl von selbst, und diese werden sich im Allgemeinen von der Bewirthung, wie ich sie auf der Reise in den Gasthäusern fand, 141) wohl nur wenig Dagegen aber wird sich weiter unten eine Ge= unterscheiden. legenheit darbieten, auch das üppige Gastmahl eines römischen Schlemmers zu beschreiben. Die Mahlzeit wurde in einem der blos für den Familientisch bestimmten, nicht gar großen Speise= zimmer 142) gehalten; denn es finden sich deren mit Rücksicht auf die Jahreszeit zwei im Hause, ein nach Mitternacht ge= legenes für den Sommer und ein nach Mittag sehendes für den Winter, 143) während für Gastmahle auch noch ein Prachtsaal vorhanden ist, den wir später kennen lernen werden; beide Lokalitäten aber benennen die Römer mit griechischen Namen, triclinium und oecus. Im Triclinium nun stand ein niedriger, runder Tisch mit kostbarer Marmorplatte und drei höchst zier= lich gearbeiteten Bronzefüßen, umgeben von einem | halbzirkel= förmigen, mit Purpurdecken begangenen Ruhebette, nach der Gestalt unseres griechischen Buchstabens ( Sigma genannt, 144) während sich im Decus eine viereckige Speisetafel und auf drei Seiten derselben ein drei Personen fassendes Ruhebett, also ein eigentliches Triclinium, zeigt. 145) Neben dem Ruhebett aber stand noch ein Tischchen, an welchem die Kinder des Hauses, ein hübscher, treuherziger Anabe von sechs und ein allerliebstes Mädchen von vier Jahren, unter Aufsicht ihres Pädagogus oder Hofmeisters nicht liegend, wie wir, sondern sitzend ihre natür= lich frugalere Mahlzeit hielten. 146) Jetzt erschien zuerst ein junger und hübscher, in eine hellfarbige Tunica aus feinem Wollenstoff gekleideter Sklav, um uns die Sandalen abzunehmen, denn man legt sich immer nur mit bloßen Füßen zu Tische, 147) und als wir, Vitellia in der Mitte, uns auf den linken EU= bogen stützend auf dem Polster Platz genommen hatten, reichte

uns ein zweiter Sklav ein silbernes Waschbecken 148) und ein dritter ein wollenes Handtuch zum Waschen und Abtrocknen der Hände (was sich auch nach jedem Gange der Mahlzeit wiederholte), 149) obgleich uns auch ein Linnentuch zum Ab= wischen derselben während des Essens, mantele oder mappa ge= nannt, 150) hingelegt wurde. (Alle diese bei Tische aufwarten= den Sklaven aber waren junge Leute von gefälligem Aeußern und mit großer Sorgfalt und Sauberkeit gekleidet.) Nun erst begann die Mahlzeit, die aus drei Theilen, dem Voressen (gustus oder promulsis), der Hauptmahlzeit (oder coena im engeren Sinne) und dem Nachtisch (mensa secunda) bestand und bei welcher jeder neue Gang (ferculum) in filbernen Schüffeln u. s. w. auf einer aus schönem Maserholz gearbeiteten und den ganzen Tisch bedeckenden Platte (repositorium, Auftragebret) von ein paar Sklaven hineingetragen und auf den Speisetisch gestellt wurde, 151) den man nach jedem Gange mit einem zottigen, purpurroth gefärbten Tuche wieder sorgfältig abwischte. 152) Nur das Brot wurde herumgereicht. 153) Das meift in flachen, filbernen Schalen (lances) 154) aufgetragene Voressen, welches blos bestimmt war, Appetit zu machen, bestand aus Schnecken, Auftern aus dem Lucrinersee, weichen Eiern, namentlich von Pfauen, und Salaten, kurz lauter kalten Speisen. 155) Auch die berühmte Fischbrühe (garum) 156) fehlte nicht, mit welcher mir Sulpicius die Austern zu beträufeln rieth; 157) doch gestehe ich offen, daß ich nicht recht begreife, wie die Römer so großen Geschmack baran finden können, wenn ich auch nicht leugne, daß es ein sehr pikantes Gericht ift. Uebrigens wurden gleich= zeitig zum Deffnen und Auslöffeln der Gier und zum Heraus= ziehen der Schnecken aus den Häusern kleine, unten in eine Spite auslaufende Löffel (cochlearia) herumgereicht, 158) wäh= rend die zu den Brühen und Gemüsen bestimmten Löffel (ligulae) größer und unten abgerundet waren. 159) Ein silbernes Salzfaß (salinum) in Geftalt einer Muschel 160) und ein kryftall= nes Essigsläschchen (acetabulum) 161) fehlten gleichfalls nicht. Zu diesem Voressen wurde, da die Römer, von uns Griechen abweichend, das Trinken gleich mit dem Essen verbinden, Honig= wein (mulsum) kredenzt, welchen der Mundschenk (pincerna) 162) mit einer langgestielten, goldenen Kelle (trulla) 168) aus dem Mischgefäß (crater) in die filbernen Becher (calices) schöpfte,

und der mir, aus dem besten Falerner und sicilischem Honig gemischt, welcher unserem hymettischen nur wenig nachgiebt, 164) hier allerdings weit besser mundete, als neulich im Wirthshause. Die nun folgende Hauptmahlzeit bestand in drei Gängen, 165) zuerst Fisch, Seebarbe (mullus) von ansehnlicher Größe und Aal (muraena) zur Auswahl, 166) dann Hasenbraten, den der Vorschneider (scissor) geschickt zerlegte 167) und von dem nur die Schulterblätter oder Rückenstücke aufgetragen wurden. 168) Sulpicius sagte mir, daß es ein gemästeter Hase sei, 169) mit dem ich für heute vorlieb nehmen möchte; morgen werde er mir einen Eber von seinem Gute bei Sutrium vorsetzen können, 170) wo er einen Wildpark (vivarium) besitze. 171) Zuletzt kam noch Geflügel, ein Fasan in einem Kranze von gebratenen Krammets= vögeln, 172) an dessen kunstgerechter Zerlegung der scissor aber= mals seine Geschicklichkeit bewährte. Endlich vervollständigten das Mahl noch verschiedene Gemüse, Kohl, Spargel, Artischocken, Pilze u. s. w. 173) Zu diesem Haupttheile der Mahlzeit wurde Wein aus Bechern von Murcha getrunken, 174) welche Art von Gefäßen, deren leicht zerbrechliches, mattglänzendes und in ver= schiedenen Farben schillerndes Material sie selbst nicht kennen, die Römer aus dem Orient beziehen und mit enormen Sum= men bezahlen, so daß sie noch theurer als goldene, zu stehen kommen, weshalb sich auch, wie mir später Einer der Sklaven im Vertrauen mittheilte, nicht mehr als diese drei Becher im Hause vorfanden. Sulpicius erzählte mir, der Consul Petronius habe eine für 300 Talente 175) gekaufte Schöpfkelle von Murrha, das kostbarste Stück seiner ganzen Sammlung von dergleichen Gefäßen, noch auf seinem | Sterbebette selbst zer= brochen, weil er der Tafel des Nero diese Zierde nicht gegönnt habe; 176) jetzt aber sei in Folge vermehrter Zufuhr der Preis der Murcha nicht mehr ein so übertriebener. Der Wein selbst, den wir tranken, war wieder eine andere, mir noch unbekannte Sorte, vinum Setinum, welche bei Forum Appii wachsen soll, das ich auf meiner Reise passirt hatte. 177) Dabei bestätigte mir mein Wirth, was ich schon von Labeo gehört hatte, daß alle diese italischen Weine jung herb und ungesund sind 178) und ein gewisses Alter haben müssen, am liebsten von etwa 15 Jahren. 179) Während wir noch davon sprachen, brachte der Mundschenk einen kostbaren, reich mit Edelsteinen besetzten Gold=

pokal, 180) ein Erbstück der Familie, woraus Sulpicius in reinem, alten Falerner meine Gesundheit trank 181) und auch Bi= tellia auf mein Wohlergehen nippte. Rach diesem Haupttheile der Mahlzeit wurde den Laren oder Hausgöttern das übliche Dankopfer dargebracht 182) und nun folgte der Nachtisch, mensa secunda genannt, obgleich der Tisch selbst der nämliche bleibt. 188) Ihn bildete verschiedenes Backwerk (bellaria), frisches und getrocknetes Obst, besonders Honigäpfel, faustgroße Birnen, Wachs= pflaumen u. s. w., und gallischer Käse; 184) dazu aber wurde feuriger Chierwein aus kleinen Bechern vom reinsten geschliffe= nen Arpstallglaß, die aus Aegypten 185) stammen sollten, ge= trunken. Als die Mahlzeit vorüber und man so nach einem römischen Sprichworte ab ovo usque ad mala, d. h. von den Eiern bis zu den Aepfeln gekommen war, 186) empfahl sich Vi= tellia, wir Männer aber blieben unter traulichem Gespräch noch beim Becher sitzen, bis die sich auf der Straße bemerkbar machenden Nachtwächter, die der häufigen Brände wegen zu= gleich auch die Feuerwache bilden, <sup>187</sup>) uns mahnten, daß es nun Zeit sei zur Ruhe zu gehen. Uebrigens wird man schon aus der Beschreibung dieser gewöhnlichen Mahlzeit, so wie aus dem, was ich sogleich über die Sklavenmenge und später über die Einrichtung des Hauses berichten werde, ersehen, daß der Haushalt meines Gastfreundes ein sehr glänzender, aber doch nach seinen Verhältnissen und dem jett in Folge ungeheuern Reich= thums in Rom herrschenden Luxus keineswegs verschwenderischer Denn er besaß, wie mir später sein Kasfirer vertraute, ein Vermögen von etwa 70 Millionen Seftertien 188) und ge= hörte damit doch immer nur zu den wohlhabendsten, keines= wegs aber zu den reichsten Männern der Stadt, in welcher Senatoren, ja sogar Freigelassene | leben sollen, die in Besitz von 200 bis 400 Millionen Sestertien sind 189) und es Königen an Aufwand gleich thun

Als ich am folgenden Morgen aus einem tiefen Schlaf erwachte, herrschte im Hause schon ein ziemlich reges Leben, in= dem ein ganzer Schwarm mit Besen, Schwämmen und Wisch= tüchern hin und her laufender Sklaven unter Aufsicht des atriensis beschäftigt war alle Käume des weitläusigen Gebäu= des zu reinigen, die Zimmerdecken und Wände abzukehren und etwaige Spuren des Lampenrauchs zu beseitigen, die Mosaik=

fußböden und den Wachsüberzug der Wandgemälde mit einem weichen Schwamme zu überfahren, die Marmorsäulen mit flockigen Tüchern abzupoliren, die Statüen und auf den Prunk= tischen ausgestellten Kostbarkeiten abzustäuben, die Metall= zierrathen an den Thüren zu puten, die gestern getragenen Aleider vom Staube zu reinigen u. s. w. 190) Alle diese Skla= ven aber gehörten nur der niedrigeren Klasse der vulgares servi 191) an und außer ihnen waren auch noch mehrere andere, zu höheren Dienstleiftungen bestimmte vorhanden, welche ordinarii genannt werden 192) und von denen Manche selbst wieder einen anderen Sklaven (vicarius) zur Bedienung haben; 198) weshalb ich gleich hier die ganze Dienerschaft des Hauses eine kleine Musterung passiren lassen will. Die Gesammtzahl der im Hause lebenden Sklaven war 55, 40 männliche und 15 ' weibliche, von denen 12 im Hause selbst von einer Sklavin ge= boren (vernae), 194) die übrigen aber gekauft waren und meist aus Kleinasien stammten. (Wie es bei diesem Kaufe auf dem Sklavenmarkte hergeht, werde ich weiter unten schildern.) Sie zerfielen in die beiden schon genannten Klassen der ordinarii und vulgares. Zu ersterer gehörten vor Allem der procurator, ein ziemlich aufgeblasener Mensch Namens Castor, 195) dem die ganze Verwaltung des Hauswesens übertragen und die gesammte Sklavenfamilie untergeben war, 196) der daher eine sehr bedeu= tende Rolle im Hause spielte, auch seiner baldigen Freilassung entgegensah; dann der dispensator oder der Kassirer und Rechnungsführer, 197) der dem Vorigen ziemlich gleich stand, alle Zahlungen leiftete und nicht ihm, sondern dem Herrn selbst Rechnung ablegte; 198) ferner der ebenfalls eine rücksichtsvollere Behandlung beanspruchende 199) atriensis, dem die Aufsicht über das Atrium und die Kunstschätze des Hauses anvertraut war 200) und der zugleich für die Sauberkeit desselben, die Reinigung und Politur des Mobiliars u. s. w. | zu sorgen hatte. 201) Etwas tiefer standen der Secretär (librarius, servus ab epistolis oder scriba), 202) ein Landsmann von mir aus Korinth, der jene un= streitig an Bildung weit übertraf und daher auch die Aufsicht über die Bibliothek führte, für deren Vermehrung sein Vorgänger Narcissus treulich sorgte, und zugleich die Stelle des Vorlesers (anagnostes oder lector) bekleidete, während Andere fich für jedes dieser Geschäfte einen besonderen Sklaven halten; 203)

ferner der medicus oder Hausarzt, 204) ebenfalls ein nicht un= gebildeter Grieche aus Sicilien, den ich mit Galenus bekannt machte, wofür er mir höchst dankbar war; der paedagogus oder Aufseher und Führer der Kinder, 205) ein schon dem Vater des Sulpicius im Hause geborener, alter und bewährter Diener, der längst freigelassen worden wäre, wenn er nicht selbst in seinem bisherigen Verhältniß zu bleiben vorgezogen hätte, an dessen Stelle aber Sulpicius später, wenn die Kinder eines wirklichen Lehrers bedürfen würden, einen wissenschaftlich gebildeten Lands= mann von mir zu setzen beabsichtigte; endlich der dem Rechnungsführer untergebene cellarius oder promus, condus promus, der die Aufsicht über die Speisekammer und den Keller führte und täglich das für den Haushalt Nöthige daraus hergab, sowie das Uebriggebliebene wieder in Verwahrung nahm. 206) diesen höher stehenden Sklaven kam nun der ganze Schwarm der servi vulgares: der Thürsteher (ostiarius oder ianitor), 207) die Köche und Küchengehülfen, 208) Bäcker, 209) Kutscher, Reit= knechte, Vorreiter, Läufer, <sup>210</sup>) Sänftenträger (lecticarii), <sup>211</sup>) Kammerdiener (cubicularii), die sich im Vorzimmer aufhielten, die Besuchenden anmeldeten und den Herrn bedienten, 218) der schon oben erwähnte Mundschenk, der Vorschneider und andere bei Tafel aufwartende Sklaven (tricliniarii), 213) dann andere Diener, die Jenem beim Ausgehen folgten (pedissequi), 214) unter denen sich auch ein nomenclator befand, der ihm die Namen der ihn auf der Straße Grüßenden oder ihm sonst begegnenden Respectspersonen, die er nicht kannte, nennen mußte 215) und manchmal wohl einen solchen selbst erdichtete, wenn auch ihm der Mann unbekannt war, 216) ferner die Briefboten (tabellarii), 217) und die, welche als Maurer, Tischler, Schlosser, Schneider, Schufter u. f. w. im Hause schnell nöthig werdende Reparaturen zu beforgen hatten, von denen jedoch Manche zu= zugleich auch andere Dienste verrichteten. 218) Unter den Skla= vinnen nahmen nur zwei eine etwas höhere Stellung ein, die vestiplica, oder Garderobedienerin, 219) | und die lanipendia (oder lanipens serva), unter deren Aufsicht sich die übrigen, wenn sie nicht fonft (als cubiculariae und pedissequae) 220) zur Be= dienung oder Begleitung der Herrin, namentlich als Trägerinnen der Sandalen, des Fächers und Sonnenschirms, 221) nöthig waren, mit Spinnen und Weben beschäftigten. 222) Außer diesen

Haussklaven aber sollte mein Gaftfreund auf seinen Landgutern noch einige hundert Sklaven zur Bebauung des Ackers, treibung der Viehwirthschaft, Jagd und Fischerei besitzen. ich einst gegen ihn meine Verwunderung über diese Menge von Sklaven aussprach, versicherte er mir, daß seine Haushaltung noch eine sehr bescheidene sei und sich auf das beschränke, was der Anstand dringend fordere, da andere Männer seines Stan= des nicht selten mehrere hundert, förmlich in Decurien ge= theilte 223) Haussklaven und mehrere Tausende auf ihren Gütern hielten 224) und unter jenen nicht nur fast zu jeder Dienst= leiftung einen besonderen, 225) sondern auch ganze Schaaren blos zum Vergnügen und zur Kurzweil dienender, wie Mufiker, Gaukler, Seiltänzer, Pantomimen, Possenreißer, besonders Zwerge, 226) Fechter, Flöten = und Citherspielerinnen, Tänze= rinnen und dergleichen. In manchen Häusern könne ich auch sogenannte paedagogia finden, d. h. Haufen zarter und schöner, zierlich gelockter und fein gekleideter Anaben (delicati), die zur Bedienung und Unterhaltung des Herrn und der Frau bei Ta= fel, im Bade, auf der Jagd u. s. w., nicht selten auch zu sehr unlauteren Zwecken herangebildet würden. 227) Von dem Allen werde ich mich zu überzeugen Gelegenheit haben, wenn er mir die Einladung zu einem der üppigen Gelage des reichen und prahlerischen Schlemmers Servilius verschaffen könne, was nicht viel Mühe kosten werde. Was nun die Stellung der Sklaven 228) in Rom betrifft, so find sie ein fast völlig rechtloses Eigen= thum des Herrn. Ihre Lage hängt daher ganz von dem Cha= rakter des Letzteren ab, der die unbeschränkteste Gewalt über fie hat, 229) ihnen die schmutzigsten Dienstleiftungen und unsitt= lichsten Dinge zumuthen, 280) sie, wenn sie alt und krank sind, verkaufen oder verftoßen und aussehen, d. h. dem Hungertode preis geben darf, 231) und, wenigstens in früherer Zeit, die grausamsten Strafen, ja selbst den Tod am Kreuze ganz nach Willfür und Laune über sie verhängen konnte, <sup>232</sup>) während jetzt allerdings von mehreren Kaisern und erft kürzlich vom Antoni= nus Pius gegebene Gesetze den Sklaven das Recht zuerkennen fich über Grausamkeit des Herrn beim praesectus urbis zu be= schweren, und die Todesstrase nicht mehr ohne Zuziehung der Obrigkeit vollzogen werden darf, 288) so daß sich die Lage der= selben in neuerer Zeit allerdings wesentlich gebessert zu haben

scheint und, soweit ich die Verhältnisse zu beurtheilen vermag, auch fortwährend mehr und mehr verbessern muß. Die Stla= ven des Sulpicius wenigstens waren mit ihrem Schicksal sehr aufrieden, priesen sich im Vergleich mit den Meisten ihrer Standesgenossen glücklich und rühmten die Milde und Leut= seligkeit ihres Herrn, 234) von der auch ich mich überzeugen konnte, da während meines Aufenthalts in seinem Hause eine leichte Tracht Schläge die einzige ein paar Mal vorkommende Strafe war. Auch versicherten sie, daß sie, außer fünf Denaren monatlich, 235) täglich ihre gute Kost empfingen 236) und nicht, wie die Anderen gewöhnlich, nur ein knappes, monatliches Deputat von Getreide (gewöhnlich vier, höchstens fünf Mo= dien), <sup>237</sup>) Salz, Oel, Essig, Fischlake, <sup>238</sup>) Feigen und Oliven zugemessen bekämen, 239) wie auch ihr Herr nichts dawider habe, daß sie davon etwas verkauften, wenn sie sparen und sich so ein kleines Vermögen (peculium) sammeln wollten, 240) und daß er ihnen selten die Bitte abschlage, mit einer der Sklavinnen ehelich leben zu dürfen, 241) so daß sich jetzt sechs dergleichen Paare im Hause vorfänden. Im Allgemeinen aber ist die Lage der Sklaven bei der Hartherzigkeit und Strenge der meisten Herren doch immer noch eine recht traurige und daher ihre Stimmung gegen Lettere oft eine höchst feindselige, 242, obgleich allerdings nicht zu leugnen ist, daß sie durch die unter ihnen herrschende, aber freilich erst durch ihre Erniedrigung und ge= drückte Stellung herbeigeführte Verderbtheit oft eine solche Strenge nöthig machen. 243) Um endlich auch noch ihrer natürlich vom Herrn gelieferten Kleidung zu gedenken, die sich von der freier Männer niederen Standes wenig unterscheidet, 244) so besteht sie für gewöhnlich in einem sehr kurzen, blos bis auf die halben Schenkel reichenden Leibrock ohne Aermel (colobium) 246) von grober, meist dunkelfarbiger Wolle und in plumpen Holzschuhen (sculponeae), 246) die sie aber im Hause selten anziehen; wenn sie jedoch in Gegenwart von Gäften bei Tische bedienen oder den Herrn auf die Straße begleiten, tragen sie bessere und meift hellfarbige Aleider von feinerem Stoff, zum Ausgehen bei schlechtem Wetter aber einen zottigen Friesmantel (paenula). 247) — Während nun so die Sklaven mit dem Reinigen und Säubern des Hauses beschäftigt waren, | Sulpicius aber und seine Gattin wohl noch schliefen, trat ich an's Fenfter, um das beginnende Straßen=

leben zu beobachten, und stundenlang hielt mich dieses schon mit der Morgendämmerung beginnende, 248) von Minute zu Minute zunehmende und bald nie mehr stockende Gewoge einer bunten, geschäftigen Menge an das Fenster gefesselt. Zuerst zeigten sich nur Sklaven, die eiligen Schrittes hin= und herliefen, und Bauern, welche die Erzeugnisse des Landes zu Markte brachten, gewöhnlich neben einem auf beiden Seiten mit Körben behange= nem Maulthiere herschreitend, 249) oder ein einzelner Wüstling, der von den nächtlichen Orgien in der Suburra 250) erschöpft nach Hause schlich; bald aber erschienen auch ehrsame Bürger der arbeitenden Klasse in einfacher Tunica, jedoch einige, die wahrscheinlich ihrem Patron den schuldigen Morgenbesuch abftatten wollten, 251) auch schon in dem sie als Bürger charakteri= firenden, faltenreichen, weißen Mantel (toga), 252) der freilich öfters eine schon etwas schmuzige, vergilbte Farbe zeigte, mit= unter aber auch wohl ein Senator oder Staatsbeamter in glän= zend weißer, mit Purpur verbrämter Toga (toga praetexta), von mehreren Sklaven begleitet, oder in einer Sänfte vorüber= getragen, vermuthlich um einem anderen vornehmen Manne oder dem Kaiser selbst seine Morgenvisite zu machen, und öfters sah ich, wie sich begrüßende Bekannte nach einer hier allgemein herrschenden Sitte einander dabei umarmten und abküßten. 253) Es konnte mich nicht Wunder nehmen, daß sich nun auch nach unserem Hause die Schritte einer Menge von Clienten lenkten, welche einem so angesehenen Manne, wie Sulpicius, die schuldige Aufmerksamkeit beweisen wollten, 254) und daß sich der ganze Vorplatz (vestibulum) mit ihnen füllte, aus welchem sie nach und nach in's Atrium eingelassen wurden. Ich schloß mich ihnen an und sah, wie sie von Sulpicius auf ihre Anrede ave domine ("sei gegrüßt, o Herr") mit Handschlag und Kuß em= pfangen und überhaupt höchst herablassend behandelt wurden. 255) Nachdem auch ich meinen Morgengruß abgestattet hatte, kehrte ich zu dem wechselvollen Schauspiele vor meinem Fenster zurück. Jett wurden auch an der gegenüberliegenden Häuserfronte die zum Theil in die Straße hinausgebauten oder auch einen blosen Vorbau vor dem fensterlosen Erdgeschoß bildenden 256) Kauf= läden und Werkstätten nach und nach geöffnet, und nun fingen auch die Knaben in ihren weißen, mit Purpur umfäumten Mäntelchen, 257) von ihrem Hofmeister (paedagogus) geführt

und in Begleitung eines Sklaven, der ihnen Schreibtafel, Bücher u. s. w. in einer Kapsel nachtrug, 258) zur Schule zu wandern Das Treiben auf der Straße wurde jetzt immer mannig= faltiger und unterhaltender. Welch' einen seltsamen Contrast zu jenem jungen Stutzer, der mit zierlich gekräuseltem Haar 259) und malerisch drapirter, sorgfältig in Falten gelegter Toga selbstgefällig einherschlendert, bildet der ihm folgende Philosoph mit struppigem Haar und Bart, abgetragener, grauer Tunica und finster zusammengezogenen Augenbrauen und der ihnen be= gegnende stolze Prätorianer der kaiserlichen Garde im Glanze seines kriegerischen Schmuckes. Auch selbst an braunen und schwarzen Repräsentanten fremder Welttheile in seltsamer, phan= taftischer Tracht fehlt es in diesem bunten Schwarme nicht, und mitten unter diesem Gewoge von Fußgängern, Reitern, Maulthieren und Sänften bewegt sich ganz ungenirt auch eine Anzahl von Personen des schönen Geschlechts, und zwar nicht blos Sklavinnen oder feile Dirnen, die durch auffallende Klei= dung und freches, herausforderndes Gebahren die Aufmerksam= keit auf sich zu lenken suchen, sondern auch die ehrbarsten Haus= frauen, die der höheren Stände freilich meist in Sänften ge= tragen; (obgleich allerdings, wenn man aus dem Straßenverkehr einen Schluß machen darf, die Zahl der Männer in Rom un= gleich größer sein muß, als die der Frauen). Nimmt man dazu noch eine ganze Schaar von Herumträgern und Hausirern, die ihre Waaren (dampfende Bratwürste, süße Kuchen, duftende Scheiben geröfteten Honigbrots, Erbsenbrei, Schwefelfaden u. s. w.) in allen Tonarten ausschreien, 260) dann einen Ausrufer, der einen verlorenen Gegenstand da und da abzugeben oder einen entlaufenen Sklaven, ein abhanden gekommenes Kind zu seinem Herrn oder seinen Eltern zurückzubringen auffordert, auch wohl eine billige Wohnung, einen geräumigen Kaufladen ausbietet, 261) Träger von Baumaterial und Mobilien, die ihr Vorgesehen! brüllen, einen verkrüppelten Bettler, der mit singender Stimme ein Almosen heischt, 262) knarrende, schwere Lastwagen, die mit Steinblöcken und Balken zu öffentlichen Bauten beladen 263) vorbeirasseln, und endlich das Geräusch von Hämmern, Feilen, Sägen, die sich in den Werkstätten in Bewegung setzen, so wird man aus diesem schon in unserer etwas entlegenen Straße fast betäubenden Lärme leicht einen Schluß auf das Geschrei und !

Getöse im belebtesten Mittelpunkte der Stadt machen können, wovon man geradezu taub zu werden fürchten möchte. aber erschien, von der Morgenvisite kommend, Narcissus, um mich zu der schon gestern verabredeten Wanderung durch die Stadt abzuholen, die wir uns zu Fuß zu machen vorgenommen hatten, bis vielleicht zu große Ermüdung uns nöthigen würde, uns einer der an vielen Orten der Stadt haltenden Miethfänften Nachdem ich mich bei Sulpicius verabschiedet und zu bedienen. entschuldigt hatte, daß ich mich heute nicht zum Frühstück ein= finden werbe, bat ich den Narcissus, mich vorerst einmal in seinen Buchladen 264) eintreten zu lassen, wo während seiner Abwesenheit ein mit Abschreiben von Büchern beschäftigter Ge= hülfe seine Stelle vertrat. Schon an dem Thürpfeiler hatte ich eine Tafel bemerkt, welche die Titel der im Laden verkäuflichen Bücher enthielt, 265) in diesem selbst aber, der von Cedernöl und Safran duftete, wovon sich der Grund bald zeigen wird, fand ich Gestelle mit mehreren Fächern (nidi), 266) worin die Bücher, d. h. Schriftrollen, meist in purpurrothen oder safran= gelben Pergamenthüllen 267) in vielen Exemplaren 268) auf= geschichtet lagen. Ich fragte auch nach dem Preise derselben und fand ihn außerordentlich billig; 269) Narcissus aber ver= sicherte mir, daß eine solche Billigkeit auch nur dadurch mög= lich werde, daß er sehr tüchtige Abschreiber habe, die schnell und dabei doch correct arbeiteten und auch, wenn er Mehreren zugleich dictirte, 270) nur wenige, von ihm selbst später ver= besserte Fehler machten. 271) Nur zwei Bücher, die er mir als die kostbarsten seines Ladens zeigte, Vergil's Aeneis zierlich auf Pergament geschrieben und mit dem Bildniß des Dichters ge= schmückt 272) und ein mit vielen Pflanzenabbildungen versehenes botanisches Werk 273) hatten einen bedeutend höheren Preis. Dabei erfuhr ich, daß es, namentlich in der kaiserlichen Biblio= thek, auch prachtvolle, mit goldenen und silbernen Buchstaben auf purpurroth gefärbtes Pergament geschriebene Bücher gebe. 274) Trot des im Ganzen sehr mäßigen Preises der Bücher aber scheint doch das Geschäft der Buchhändler ein höchst einträg= liches zu sein, und Narcissus selbst macht kein Hehl daraus, daß er sich in ganz guten Umständen befinde. Auf meine Frage, ob er auch Schriften noch lebender Verfasser in Verlag nehme? antwortete er: "Warum nicht? wenn es sich der Mühe ver=

,

lohnt, sie abschreiben zu lassen, und ein guter Absatz zu erwar= ten steht;" 275) und ich beschloß daher ihn in dieser Beziehung mit meinem neuen Freunde, dem gelehrten Galenus, in Ber= bindung zu bringen; besonders da ich von ihm erfuhr, daß die eigenhändige Urschrift eines bekannten Autors, wenn sie ihm überlassen würde, natürlich viel theurer bezahlt werden müsse, als die davon genommenen Abschriften. 276) Er unterrichtete mich auch durch den Augenschein von der ganzen Manipulation bei Herstellung der Bücher, die ich, obgleich sie in der Haupt= fache mit unserer griechischen völlig übereinstimmt, doch kurz beschreiben will. Die Bücher werden zwar zuweilen auf Per= gament, | meistens aber, weil dieses zu theuer ist, auf den feinen Baft des ägyptischen Papyrus geschrieben, der roh nach Italien eingeführt 277) und hier in einigen Fabriken zu einem trefflichen Schreibematerial verarbeitet wird. 278) Es giebt mehrere Sor= ten davon, die jedoch nicht alle zum Schreiben taugen und von denen die geringste (charta emporetica) blos zum Verpacken ge= braucht wird. 279) Bon diesem Papier nun, dessen Breite ganz von der Höhe der Papyrusstaude abhängt, werden mehrere Streifen (schedae, paginae) zusammengeklebt, so daß daraus eine lange Rolle (volumen) entsteht, deren Breite (von 6—13 Zoll) und Länge (bis zu 8 Fuß) natürlich sehr verschieden ist. 280) Bisweilen werden auch die einzelnen Streifen erst zu= sammengeklebt, wenn sie schon beschrieben sind. 281) Die Tusche oder Tinte (atramentum librarium), womit man schreibt, wird aus Rus und Gummi bereitet und mit Wermuthessenz versetzt, um die Bücher vor den Mäusen zu schützen. 282) Die mit einem eigens dazu bestimmten Messer, dem scalprum librarium, 283) zugespitzten und gespaltenen Rohrhalme 284) werden am besten aus Enidus und Aegypten geliefert. 285) Andere weniger wefent= liche Gegenstände des Schreibapparats übergehe ich. 286) wird gewöhnlich blos die eine Seite der Papierrolle, meistens in mehreren durch senkrechte Linien getrennten Columnen, beichrieben, nur höchst selten auch die Rückseite, 287) welche, wenn das Buch keinen Absatz gefunden hat und an Garköche und Höker verschleudert werden muß, 288) von den Kindern zu ihren Schreibeübungen benutt zu werden pflegt. 289) Auch wird die Schrift bisweilen wieder ganz weggewischt, um das Papier, häufiger aber noch das kostbarere Pergament, das auch in der

Regel auf beiden Seiten beschrieben wird, auf's Neue zum Schreiben zu benutzen, und ein so entstandenes Buch heißt liber palimpsestus. 290) Die Rückseite der Schriftrollen wird, um sie gegen Motten und Würmer zu sichern, mit Cedernöl bestrichen, 291) wovon sie eine gelbe Farbe erhält, obgleich sie außerdem auch noch mit Safran gefärbt wird. 292) Die fertig geschriebene Rolle, deren Umfang immer nur ein mäßiger ift, 298) und an deren Schlusse gewöhnlich die Zahl der Columnen und Zeilen angegeben wird, weil sich darnach der Preis des Buches beftimmt, wird nun, nachdem der auf einem Streifen Perga= ment oder Papier mit hochrother Farbe geschriebene Titel oben an sie angeklebt ist, 294) mit ihrem unteren Ende an einen Ch= linder von Holz befestigt, um welchen sie | gewickelt werden soll und durch welchen ein Stäbchen läuft, an dessen Enden Knöpfe von Elfenbein (auch mit Malerei) oder Metall, selbst Gold, (cornua oder umbilici) angebracht sind; 295) der Rand der Rolle aber wird forgfältig beschnitten, mit Bimstein abgerieben und schwarz gefärbt. 296) Zuletzt erhält die Rolle eine purpurroth= oder gelbgefärbte Pergamenthülle, 297) aus welcher der Titel oben hervorragt, 298) und so kommt sie nun endlich zum Ver= kauf. Auf Pergament geschriebene Bücher dagegen werden ge= wöhnlich nicht gerollt, sondern vierfach zusammengelegt und ge= heftet, so daß sie die Form großer Schreibtafeln erhalten. 299) End= lich erfuhr ich auch noch auf meine an Narcissus gerichtete Frage, was mit den Exemplaren werde, die er nicht los werden könne? daß er sie, wenn hier der Absatz aufgehört habe und keine Nachfrage nach ihnen mehr sei, an einen auswärtigen Collegen versende, 300) bei dem sich doch wohl noch ein Käufer für sie finde, und daß fast noch nie eins seiner Bücher das Schicksal gehabt habe zum Krämer zu wandern, um als Makulatur verwendet zu werden. 301) Höchst dankbar für diese Be= lehrung verließ ich den Buchladen, und wir traten unsere Wanderung an. Da es mein Vorsatz war, vor allen Dingen das Volk von Rom und sein Leben und Treiben kennen zu lernen, die Besichtigung der merkwürdigen Gebäude aber einer späteren Zeit vorzubehalten, so begaben wir uns zuerst durch die nahe Porta Salutaris auf den Schweinemarkt. Rom ent= hält nämlich, da der Hauptmarktplat oder das Forum Romanum nur zu Volksversammlungen und Gerichtsverhandlungen

bestimmt ift und auch die von den Kaisern erbauten Fora allen Marktverkehr ausschließen, für den Verkauf von Lebensmitteln an verschiedenen Stellen der Stadt mehrere besondere Markt= pläte, 802) einen Rinder-, Schweine-, Fisch-, Gemüse-, Naschmarkt für Leckerbissen (forum boarium, suarium, piscatorium, 303) olitorium, cupediarium ober cupedinis) u. s. w., 304) zu benen auch noch zwei erft später entstandene allgemeine Verkaufsplätze für alle Gegenstände des täglichen Lebensbedarfs, also Speisemärkte im weitesten Sinne, ein größerer (das macellum magnum) mit einem großen, von einer Auppel überwölbten Schlachthause, 305) und ein kleinerer (das macellum Liviae) kommen. Unter allen diesen Plätzen aber ift der Schweinemarkt einer der belebteften, da hier der gemeine Mann seine Lebensbedürfnisse am billigsten einkauft, 306) das Schweinefleisch aber als die wohlfeilste Fleisch= kost der unteren Volksklassen 307) hier eine sehr bedeutende Rolle fpielt und Würfte eine der beliebtesten Speisen der Römer find. 308) Wir fanden daher hier das bunteste Treiben, eine Menge in der Nacht mit gemästeten Schweinen oder Ferkeln aur Stadt gekommene Bauerwagen, 309) Herumträger der ver= schiedensten Waaren, und rund umher Garküchen und Tabernen aller Art. Was mir aber am meisten auffiel, waren die mitten auf der Straße aufgeschlagenen | Trinktische, auf denen die Fla= schen an Ketten geschlossen waren, damit sie nicht gestohlen wer= den konnten, 310) ja selbst ein ambulanter Weinschank, indem ein Bauer aus einem gewaltig großen, aus mehreren Fellen ausammengenähten Schlauche, den er auf einem mit zwei Pfer= den bespannten Leiterwagen mit sich führte, durch die aus einem Beine des Felles gebildete Röhre die herbeigebrachten Krüge der Käufer mit spottbilligem, jungem Landwein füllte. 811) Das durch das Grunzen und Quiken der Borstenträger vergrößerte Getöse und die nicht eben ambrosischen Düfte vertrieben uns bald wieder von dem Plate. Wir wanderten nun über einen Theil des vom Tiberflusse in einem großen Bogen umschlossenen Marsfeldes (campus Martius), welches einst eine noch viel größere Ausdehnung gehabt hat, jetzt aber zum größeren Theile bebaut ift und mit seinen rund umher gelegenen Prachtgebäuden, über welchen die Kuppen der jenseits des Flusses im Halbkreise aufsteigenden Hügel einen malerischen Hintergrund bilden, mit seinem im saftigsten Grün prangenden Rasen, seinen Lufthainen

und Alleen einen reizenden Anblick gewährt, 312) obgleich sich auch hier und da noch sehr deutliche Spuren der großen Ueber= schwemmung zeigen, die Rom bald nach dem Regierungsantritt des jetzigen Kaisers heimgesucht hat. 818) Nachdem wir hier ein Weilchen zugesehen, wie widerspenstige Pferde 314) zugeritten wurden und junge Leute sich in dem durch viele aus Etrurien herabkommende Holzflöße 315) belebten Tiber badeten, oder durch Ballspiel beluftigten, 816) warfen wir noch einen Blick auf das sich in einiger Entfernung zeigende, großartige Mausoleum des Augustus, 317) kamen dann bei der Ehrenfäule vorbei, welche der jetzige Kaiser in Verbindung mit seinem Bruder seinem Adoptiv= und Schwiegervater Antoninus Pius errichtet hat, und welche blos aus einer Säule von rothem Granit auf einem Piedestale von weißem Marmor besteht, deren Reliefs keinen großen Kunstwerth haben und denen an der Trajanssäule weit nachstehen, und begaben uns nun durch die schöne Breite Straße (via lata) in das Innere der Stadt. Am Ende derselben und am Juße des Capitols bewunderte ich im Porticus der Septa Julia 818) die Menge der Kaufhallen, von denen sich eine an die andere reiht und in welchen die größten Kostbarkeiten und die schönften Kunst= und Industrieerzeugnisse aller Länder der Welt ausgestellt sind; 319) auch besuchte ich einige derselben, da ja das Besehen der Waaren einem Jeden freistand und nicht noth= wendig gekauft werden mußte. | In dem einen Laden zeigten sich die kostbarsten Gefäße von Gold und Silber, 320) corinthi= schem Erz, 321) Arystallglas und Murcha, 322) dazu Frauen= schmuck aller Art von Bernstein, 328) Gold, Perlen und Edel= steinen und die reichste Auswahl von Ringen mit den herr= lichsten Cameen oder schön geschnittenen Smaragden, Sardo= nychen, Beryllen u. s. w., der Reihe nach zierlich in Kästchen gesteckt; 324) in einem anderen sah man die kunstreichsten Sta= tuen und Gruppen von Marmor oder Bronze, meist von grie= chischen Künstlern gearbeitet, nebst Candelabern, Lampen, Drei= füßen und anderem Hausrath von demselben Metall neben den zierlichsten, schön gemalten Thonvasen von allen Größen und in den verschiedensten Formen, in einem dritten kostbare baby= lonische, alexandrinische und milesische Teppiche und Decken, serische und phönicische Seidenstoffe und weithin die feinsten Wohlgerüche verbreitende Spezereien und Salben Arabiens, In=

diens und Kleinasiens, wieder in einem anderen die theuersten Mobilien, Tischplatten von kostbarem, wohlriechendem Holze des Citrus, 325) auf Säulen von Elfenbein ruhend, Spieltische mit Würfelbrettern von demselben Material, Bettgestelle mit Schild= krot belegt oder von Bronze, mit goldenen und filbernen Figuren verziert u. s. w.; 326) ja sogar ein Sklavenhändler (mango) hatte sich hier etablirt 327) und die Neugier trieb mich, auch bei ihm einzutreten. Im vorderen Theile der Halle 328) fanden wir, in zwei gesonderte Räume zusammengedrängt, einen Haufen gemeiner, blos für den Landbau und die schwereren Arbeiten bestimmter Sklaven beiderlei Geschlechts aus aller Herren Ländern, die uns der Verkäufer hald als zu dieser, bald als zu jener Dienstleistung am geeignetsten empfahl; 329) da wir aber keine Miene machten zu kaufen, sprach er mit verschmitztem Lächeln: "Ach ich merke schon; ihr suchet etwas Feineres; nun so folget mir." Damit führte er uns denn in einige besondere Cabinete im Hintergrunde des Lokals, 380) wo er uns vier junge, schöne Mädchen und fünf eben so wohlgestaltete Jünglinge vorführte. Um doch zu thun, als sei es uns Ernst mit dem Kaufe, zeigten wir Interesse für eins der Mädchen, das eine Lydierin sein sollte, und fragten nach dem Preise desselben. Er verlangte 10,000 Sestertien 331) und befahl sofort der Dirne sich völlig zu entkleiden, welchem Gebote sie auch, unstreitig schon daran gewöhnt, ohne Zaudern nachkam. 332) Wir fanden aber den Preis natürlich zu hoch und machten uns, ohne darauf zu hören, wie der Schändliche jeden einzelnen Reiz des Mädchens | anpreisend hervorhob, schnell aus dem Staube, während er uns noch schimpfend nachrief, wir gehörten also auch zu jener Sorte von Leuten, die nur zu ihm kämen, um Augen und Händen einen nichts kostenden Genuß au verschaffen. 333) Später sah ich sogar einen Sklavenhändler seine Waare auf offenem Markte ausbieten. Sechs bis acht männliche und weibliche Sklaven, darunter auch ein paar braune und ein schwarzer, standen bunt durcheinander, blos mit einem Shurze um die Hüften bekleidet und mit einem am Halse hangenden Täfelchen, die Meisten auch mit weiß übertünchten Füßen, auf einem hölzernen Schaugerüste (catasta), 334) und wurden von den Käufern so gründlich gemustert und betastet, 335) als ob der Fleischer ein Stück Vieh einkaufe, ja sie mußten so= gar auf Befehl des mit der Peitsche hinter ihnen stehenden Ver=

täufers allerlei heftige Bewegungen und Sprünge machen, <sup>836</sup>) um ihre Gefundheit und kräftige Körperconstitution zu beweisen. Das Täselchen (titulus) bezeichnet, wie ich mir sagen ließ, das Vaterland des Sklaven und enthält die Versicherung, daß er gesund sei und sich noch keines Verbrechens schuldig gemacht habe, <sup>537</sup>) wosür der Verkäuser stehen, oder, wenn er dies nicht kann und will, dem zu verkausenden Sklaven einen Hut aufsehen muß; <sup>388</sup>) die weiß getünchten Füße aber sind ein Zeichen, daß der Sklav aus fremden Ländern über's Meer her kommt. <sup>839</sup>)

Da sich jett die sechste oder Frühstücksstunde näherte, wo alle Geschäfte auf einige Zeit zu ruhen pflegen, 340) und alle Welt den Garküchen und Trinkstuben zuströmt, oder sich nach Art sehr vieler Kömer in geschäftigem Müßiggang auf den Straßen herumtreibt, 341) wurde nun das Gewoge immer größer und immer deutlicher sah man, daß man sich im Mittelpunkte einer Weltstadt befinde, die mehr als 1½ Millionen Einwohner Von allen Seiten wurden wir gedrängt, gestoßen, auf die Füße getreten, 348) und oft konnten wir uns in den engen, krummen und bergigten Straßen nur mit Mühe durch den Menschenknäuel hindurcharbeiten, besonders wenn etwa ein Menschenhaufe, der sich um eine mit großen, rothen Buchstaben angemalte Mauerschrift (programma) her drängte, 344) die Passage verengte; denn bei der steten Abwechselung von Hügeln und Thälern, von denen Lettere meistens zu Marktplätzen und um= fangreichen öffentlichen Gebäuden benutt find, kann von langen, breiten und geraden | Straßen in Rom kaum die Rede sein. Fast nur zwei, unsere Alta semita und die eben erwähnte Via lata machen eine rühmliche Ausnahme. Trot aller Unbequemlich= keiten jedoch hätte ich den Anblick dieses Menschengewühls, in welchem die Gesichtsfarben und Trachten aller Völker in buntem Wechsel mir entgegentraten und die Sprachen des ganzen Erd= kreises ohrbetäubend durch einander schwirrten, um keinen Preis entbehren mögen. Da auch wir durch das lange Herumwandern hungrig geworden waren, traten wir in eine der zahlreichen Garküchen (popinae), die sich als eine der anständigeren an= kündigte und die wir auch andre Männer der besseren Stände besuchen sahen, um hier unser Frühstück einzunehmen, und da wir eben an einer Kinderschule vorbeigekommen waren, aus welcher lautes Buchstabiren und Lesen im Chor hörbar wurde, 845).

15

so bat ich den Narcissus, während man sich rund umher nur von den Ereignissen des parthischen Kriegs und anderen Tages= neuigkeiten unterhielt, die sich hier mit unglaublicher Schnellig= keit verbreiten, mir Einiges über das hiesige Schulwesen mit= zutheilen. Da aber, was ich hier erfuhr und nicht eben sehr erbaulich lautete, mir noch keineswegs genügte, so beschloß ich, mich erst genauer davon zu unterrichten, und werde erst später darauf zurückkommen, wenn ich vom Familienleben und der Er= ziehung im Zusammenhange spreche. Was nun aber unsere popina selbst anlangt, so unterschied sie sich wesentlich von vielen anderen, bei denen wir schon vorbeigekommen waren, aus denen wüftes Geschrei, wieherndes Gelächter, ja selbst das von Flöten= spiel begleitete Jauchzen und Stampfen von Tanzenden 346) er= scholl, und die mit dem verächtlichen Namen ganeae bezeichnet werden, da sie gewöhnlich auch Herbergen der Unzucht sind. 347) Hier dagegen fanden wir ganz anständige Gesellschaft, 348) gute Bewirthung und selbst einen Garten, wo man zwischen duften= den Blumenbeeten und neben einem murmelnden Bächlein in schattigen Lauben sitzend 349) die Gaben der Ceres und des Bacchus behaglich genießen konnte. Als wir unser Früh= stück beendigt hatten, war es auf der Straße etwas stiller ge= worden, da nun die Zeit der Mittagsruhe gekommen war, die sich der Römer nicht gern entgehen läßt; 349b) gleichwohl aber bestiegen wir nun eine uns sehr bald aufstoßende Miethsänfte (sella meritoria), 350) weil wir nicht nur schon ziemlich müde waren, sondern auch so leichter durch das voraussichtlich bald wieder beginnende Gedränge | zu kommen hofften. So gelangten wir denn zwischen dem altehrwürdigen Capitol und den einen unbeschreiblich prachtvollen Anblick gewährenden Kaiserforen da= hingetragen in das Argiletum, wo mir Narcissus unter den vielen Buchläden 351) einen als den größten der ganzen Stadt bezeichnete und mich auf einen eben aus demselben heraustreten= den und seine Sänfte besteigenden ehrwürdigen Greis aufmerksam machte, der kein Anderer sei, als der berühmte Lehrer und Freund des Kaisers, M. Cornelius Fronto, 352) und kurz darauf erreichten wir den Hauptmarktplatz (forum Romanum), den ich mir allerdings viel größer gedacht hatte, der aber dennoch durch die ihn rings umgebenden Prachtgebäude mit ihren Säulen= hallen, herrlichen Wandgemälden, Erz = und Marmorftatuen

u. s. w. einen überaus großartigen Eindruck macht und eben= falls eine Menge von Kaufläden mit den kostbarsten Waaren enthält, neben denen sich allerdings die hier vereinigten unschein= baren Buden der Geldwechsler (tabernae argentariae) trot der in ihnen aufgehäuften Reichthümer nicht eben vortheilhaft aus= nehmen. 353) Als wir uns nun dem kaiserlichen Palaste näher= ten, entstand ein so furchtbares Gedränge, daß durchaus nicht mehr durchzukommen war, sondern unsere Träger nothgedrungen Halt machen mußten, und als wir nach der Ursache fragten, erfuhren wir, daß man eben die Rückkehr einer indischen Ge= fandtschaft aus dem Palaste erwarte; 854) und wirklich erschienen auch bald darauf, von einer Schaar Prätorianer umgeben, die hageren, braunen Gestalten in ihrem fremdartigen Aufput und hinter ihnen her wurden ein paar reichgeschmückte Elephanten von seltener Größe geführt, die sie nebst vielen Kostbarkeiten dem Kaiser als Geschenk dargebracht hatten. Wir befanden uns nun schon mitten in dem Stadttheile, der wie ein Phönix aus der Asche des furchtbaren Brandes emporgestiegen ist, welchen nach dem allgemeinen Volksglauben der Kaiser Nero selbst ver= anstaltet hatte, um Plat zu einem projectirten ungeheueren Prachtpalaste (der domus aurea) zu gewinnen, 355) und der aller= dings eine große Verschönerung der Stadt zur Folge gehabt hat, und gelangten hier, von der Fluth der sich nach jenem Schauspiel zerstreuenden Volksmenge mit fortgetragen, an den Riesenbau des theatrum Flavium und den gewaltigen Circus maximus, wo wir einem kaum zu beschreibenden, aber auch höchst unanständigen Treiben begegneten; denn die Gaukler aller Art, die Puppenspieler, 356) | die Possenreißer, die hier die Hefe des Volks mit nichts weniger als feinen Späßen unterhielten, 357) die Aftrologen und Wahrsager, welche der leichtgläubigen Menge ihre sinnlosen Mährchen aufhefteten, 358) und andere Personen dieses Gelichters ganz abgerechnet, trieb sich hier auch eine Un= zahl feiler Dirnen herum, 359) welche die Vorübergehenden in die rund herum dampfenden Garküchen lockten, da die eigent= lichen Freudenhäuser (lupanaria), deren sich hier mehrere befanden, 360) vor neun Uhr oder der Stunde der Hauptmahlzeit nicht geöffnet werden durften, 361) während auch mehrere Mäd= chen, die besonders aus Sprien, Aegypten 362) und anderen Ländern des Orients herstammen sollten, in phantastischer und

meist unanständiger Tracht zum Schalle von Handpauken, Chm= beln und Holzklappern 363) auf offener Straße die unzüchtigsten Tänze aufführten. Ohne uns bei diesem von der umstehenden Menge mit Jubel aufgenommenen Schauspiele länger aufzuhalten, setzten wir unsere Wanderung fort, und da wir in der Via sacra eben an einem Gebäude vorüberkamen, welches sich als Balneum Tigellini ankündigte, ich aber das Bedürfniß fühlte ein Bad zu nehmen, so bat ich den Narcissus mich hinein zu be= gleiten. Dieser aber meinte, eintreten könnten wir wohl, 364) wenn ich Lust habe, die Einrichtung des Bades kennen zu lernen, aber selbst hier zu baden wolle er nicht rathen, da diese gemeinen, schlechthin balnea benannten Bäder, deren bei der Vor= liebe der Römer für diese Erquickung eine Unzahl vorhanden sei, 365) jett nur noch von Personen der niederen Volksklassen besucht würden und es in ihnen oft sehr unanständig hergehe; ja, wenn sich hier nicht zwei verschiedene Eingänge mit der Ueberschrift Viris und Feminis ("für Männer, für Frauen") zeigten, 366) könnten wir sogar Gefahr laufen in ein Badehaus zu gerathen, wo Männer und Frauen gemeinschaftlich badeten, da auch wiederholte kaiserliche Verbote diesem Unfuge noch nicht zu steuern vermocht hätten. 367) Für Leute meines Standes wären die von den Kaisern erbauten, prachtvollen Badehäuser (thermae) bestimmt, die Nichts vermissen ließen, was nur der verwöhnteste Geschmack beanspruchen könne, und die Thermen des Titus fänden wir ganz in der Nähe. Da ich mir nun aber die vollständigste Kenntniß des römischen Lebens zu verschaffen wünschte, beschloß ich vorerst auch in ein solches Badehaus einen Blick zu werfen. 368) So ließen wir denn unfre Sänftenträger ein Weilchen warten, zahlten unsern Quadrans | Eintrittsgeld 369) und gelangten zuerst in ein gemeinsames Bestibul zwischen dem Männer= und Frauenbade, aus welchem aber auch nach beiden Abtheilungen Thüren führten, und dann in ein zum Ablegen der Kleider bestimmtes Gemach (apodyterium), wo uns ein Sklav, der auch die abgelegten Kleider vor Dieben hüten mußte, 370) beim Auskleiden behülflich sein wollte, sogleich aber wieder da= von abstand, als wir erklärten, daß wir nicht baden, sondern uns blos hier umsehen wollten. Von hier aus betraten wir zuerst das tepidarium, einen kleinen, mäßig erwärmten und mit Bänken versehenen Raum, auf denen einige Männer transspirirten

und sich abreiben und salben ließen, 371) ober aus dem heißen Bade kommend sich abkühlten, und dann das größere, für das heiße Bad bestimmte Gemach (caldarium), wo vier Män= ner in einem von Sitstufen umgebenen kleinen Bassin (alveus ober calida piscina) 372) babeten, während andere umherstanden ober saßen, um zu warten, bis auch für fie Plat darin werde. Es wurde gleichzeitig mit dem daranstoßenden heißen Bade der Frauen durch unterirdische Oefen oder Feuerherde (hypocauses oder hypocausta) geheizt, 373) und Letzteres konnte nur durch eine dünne Wand davon getrennt sein, da helles Gelächter daraus zu uns herüber schallte, was die Männer veranlaßte unzüchtige Scherze hinüber zu rufen, da fie wohl wissen mochten, daß die solche öffentlichen Bäder besuchenden Frauenzimmer meistens der verrufenen Klasse angehören. Endlich erreichten wir den größten der hier vorhandenen Räume, das kalte Bad (frigidarium) mit einem großen, von einem Säulengange mit Nischen und Bänken umgebenen Bassin (piscina oder cisterna), 374) worin es am lautesten und ungenirtesten herging. 875) Ob sich in dem gegen= über gelegenen Frauenbade auch ein solches Bassin zum Kalt= baden befand, vermag ich nicht anzugeben; Narcissus vermuthete Uebrigens waren alle Räume höchst einfach aus= gestattet und selbst die Säulen des frigidarium nur von Ziegel= Nachdem ich so meine Kenntnisse bereichert, bestiegen wir unfre Sänfte wieder und ließen uns vollends bis zu den Ther= men des Titus tragen, die allerdings selbst meine kühnsten, durch Narcissus erregten Erwartungen noch unendlich übertrafen. Sie find ein wahrer Prachtbau von ungeheuern Dimensionen 376) und verknüpfen eine Menge der verschiedenartigsten, luxuriös aus= gestatteten Räume zu einem höchst complicirten Ganzen, da sie keineswegs blos zum Baden bestimmt, | sondern auch gleich unseren griechischen Gymnasien, aus deren Nachahmung sie unstreitig hervorgingen, auch der Symnastik, der Unterhaltung und dem Vergnügen gewidmet sind und, zum Mittelpunkte eines müßigen Genußlebens geworden, hauptsächlich zu der jetzigen Verweich= lichung und dadurch zur Sittenverderbniß der Römer beigetragen haben. Die eigentlichen Baderäume entsprechen zwar im Ganzen denen der gewöhnlichen Badehäuser, nur daß sie alle weit größer und eleganter eingerichtet sind, enthalten aber auch noch mehrere Lokalitäten, die ich dort nicht gefunden, nämlich zuerst ein be= sonderes destrictarium oder unctorium, 377) und dann auch ein Schwitbab (sudatorium oder Lacenicum), 378) einen mit einer Ruppel überwölbten Raum, durch deren Oeffnung das Licht herein fällt, während sich unter ihr eine eherne Scheibe (clypeus) zeigt, die an Ketten herabgelassen und hinaufgezogen werden kann, um den Hikegrad der Luft zu temperiren. 379) Auch giebt es hier viele einzelne Zellen mit Wannen, in denen man allein baden, 380) ja selbst das Vergnügen des Schaukelns, an welches die Römer durch den Gebrauch der Sänften gewöhnt find, mit dem des Badens verbinden kann, da sich auch in der Schwebe hän= gende Badewannen vorfinden. 381) Alle Räume aber haben Luftheizung, indem die von dem Ofen im Kellergeschoß 382) auß= geftrömte Wärme sich durch Thonröhren zwischen den doppelten Wänden überall hin verbreitet. 383) Uebrigens enthielt hier auch das caldarium ein großes Bassin 384) und daneben noch ein rundes, flaches Becken (labrum) zum Uebergießen mit kaltem Wasser, 385) und zum Kaltbaden fand sich außer dem Bassin im frigidarium auch noch ein Schwimmbassin unter freiem Himmel. 386) Zu diesen eigentlichen Baderäumen kommen nun noch ein großer, freier und mit Säulen umgebener Plat mit festgeftampftem Fußboden als Palästra zu gymnastischen Uebungen 387) und ein anderer mit Mosaiksußboden zum Ballspiel (sphaeristerium), 388) mehrere schön gemalte, mit Statüen und Büsten gezierte Unterhaltungsfäle und Lesezimmer, bedeckte Säulenhallen zum Spazierengehen, ja selbst Kaufläden und Tabernen, worin, wenn das Bad Appetit gemacht, reichlich für Speise und Trank gesorgt ift. 389) Kurz es fehlt an Richts, was den Aufenthalt in solchen Thermen angenehm und behaglich machen kann; 390) weshalb wir auch alle Räume derselben mehr oder weniger mit Männern aller Stände gefüllt fanden. Nachdem ich ein kaltes Bad genommen, bestiegen wir wieder eine der immer vor den Thermen haltenden Sänften und ließen uns, da die Zeit der Mahlzeit bereits herangerückt war und wir den kürzesten Rückweg nach Hause einschlagen mußten, durch die Suburra, | eine der belebteften Straßen der Stadt, tragen, die aber als Haupt= fitz der Prostitution auch zugleich die verrufenste ist und noch mehr liederliche Häuser enthält, als wir schon am Circus ge= funden hatten. Schon jetzt am hellen Tage luden uns mehrere an den Thüren stehende, halb entblößte Dirnen zum Eintritt

ein, während uns andere auf offener Straße in den Weg traten und sich uns anboten, so das wir unsere Träger antrieben, uns so schnell als möglich diesen Zudringlichen zu entziehen. cissus aber sagte mir, daß es immerhin für einen Fremden interessant genug sei, einmal am Abend das Treiben in der Suburra mit anzusehen, da Männer der höchsten Stände ungenirt hier ein- und ausgingen und es sogar nicht selten vorkommen follte, daß die vornehmsten Damen unter erborgten Namen in diesen Spelunken ihren lüfternen Begierden ungescheut fröhnten. Sei es doch selbst von der Gemahlin des Kaisers Claudius, der berüchtigten Messalina, allgemein bekannt, daß sie sich auf solche Art weggeworfen habe, 391) und auch von der jetigen Kaiserin, der jüngeren Faustina, die, ihre gleichnamige Mutter an Zügellosig= keit und schamlosen Ausschweifungen noch weit überbietend, ihrem trefflichen Gemahl das Leben nicht wenig verbittere, 392) wollten Manche dasselbe behaupten. Da nun eine vollständige Schilderung des römischen Lebens, in welchem die Buhlerinnen leider eine so bedeutende Rolle spielen, auch diese Schattenseite desselben nicht übergehen darf, so nahm ich mir vor den Rath des Nar= cissus zu befolgen, und werde später auf diesen unerquicklichen Gegenstand zurückkommen. Als ich aber den Narcissus heimlich fragte, wie er es wagen könne, auf solche Weise von der Kaiserin zu sprechen, da ich mir ja habe sagen lassen, daß in Rom die Angeberei und Spionirerei von Seiten einer geheimen Polizei zu Hause sei und unsere Träger seine Worte leicht gehört haben könnten, antwortete er mir, früher und selbst noch unter Hadrian, dem eine Abtheilung Soldaten, die sogenannten frumentarii, als Polizeispione hätten dienen müssen, 393, habe es allerdings in dieser Beziehung sehr schlecht geftanden 394) und damals hätte er Niemandem rathen wollen, dergleichen Aeußerungen zu thun, jest aber stehe die Sache anders, nachdem bereits Antoninus Pius diesem unseligen Zustande, wo man kaum im eigenen Hause vor Denunciationen der Sklaven, ja selbst der eigenen Angehörigen sicher gewesen sei, ein Ende gemacht habe, 395) und unter dem jetigen edlen Kaiser habe vollends eine unbeschränkte Redefrei= heit Plat ergriffen.

Froh über diese Mittheilung langte ich gerade noch zu rech= ter Zeit wieder zu Hause an, um nicht auch bei der Mahlzeit zu sehlen, die, wie alle folgenden, in der Hauptsache der gestrigen

glich und nur in dem Wechsel der Gerichte und Weine eine Ver= schiedenheit zeigte. Als ich bei derselben das Gespräch auch auf Narcissus lenkte und seine Bildung und Kenntnisse rühmte, sprach Vitellia: "Ach, Cajus, du haft ja schon mehrmals ge= äußert, daß du nächstens auch dem Caftor die Freiheit schenken wollest; da hättest du ja jett die beste Gelegenheit unsern wiß= begierigen Gaft hier auch zum Zeugen dieser Ceremonie zu machen." "Da haft du Recht, Vitellia," war die Antwort, "die Sache mag gleich morgen vor sich gehen; doch wird es freilich dabei nicht viel zu sehen geben." Nachdem ich der Vitellia ge= dankt, daß sie mir so die Aussicht auf eine neue, interessante Erfahrung eröffnet, fragte ich, wer dann Castors Stelle ein= nehmen werde? "Kein Anderer," antwortete Sulpicius, "da Caftor auch als Freigelassener in seinem bisherigen Wirkungs= kreise zu bleiben wünscht. Ich werde daher auch von der feier= lichen Freilassung vor dem Prätor ganz absehen, und dieselbe blos hier im Hause, inter amicos, wie wir zu sagen pflegen, vornehmen." Bei Erwähnung meiner heutigen Erlebnisse äußerte Sulpicius, bis jett habe ich fast nur die Schattenseiten des Lebens in Rom kennen gelernt, ich werde mich aber hoffentlich auch noch überzeugen, daß hier nicht Alles so schlimm stehe, als man auswärts glauben möge. Zwei Hauptübel seien freilich nicht in Abrede zu stellen, die große, allgemein verbreitete und offen zur Schau getragene Unsittlichkeit und der übertriebene Luxus von Seiten vieler Vornehmen und Reichen, der auch die weniger Bemittelten, wenn sie nicht gar zu weit zurückstehen wollten, zu einem gewissen äußeren Glanze nöthige, der ihre Kräfte übersteige, so daß sich bei der im Ganzen herrschenden Theuerung 396) der Mittelstand in keiner eben sehr beneidens= werthen Lage befinde und oft nur die drückendste Armuth sich unter einer blendenden Hülle verberge, 397) weshalb auch Bankerotte zu den täglichen Erscheinungen gehörten. 398) Am besten seien eigentlich die untersten Volksklassen daran, die fast ganz auf Staatskosten ernährt würden. Nach diesen und ähnlichen Gesprächen zog ich mich auf mein Zimmer zurück, aber nicht um, wie Sulpicius und seine Familie, das Bett aufzusuchen, 399) sondern um noch bis in | die Nacht hinein in den mir von Nar= cissus geliehenen Geschichtwerken zu studiren, und theile schon hier das Resultat meiner Forschungen über die Entstehung und

Verhältnisse der drei Stände Koms als Anhang zur Schilderung meiner heutigen Erlebnisse mit, weil sonst vielleicht meinen Lessern in den folgenden Kapiteln Manches unverständlich bleiben würde. Wer sich für dergleichen historische Erörterungen nicht interessirt, kann sie ja überschlagen.

Die Patricier ober ber Erbadel Roms sind die Nachkommen der ersten wirklichen Vollbürger der Stadt nach ihrer Grün= dung 400) und nach Vereinigung der Kömer, Sabiner und Etrus= ker zu einem Gemeinwesen. Sie zerfielen demnach in drei Ur= stämme oder Tribus, die Ramnes, Tities und Luceres, 401) deren jede wieder aus zehn Curien 402) bestand, in welche die einzel= nen Geschlechter (gentes) nach einem örtlichen Princip eingereiht wurden, indem man die in derselben Gegend Wohnenden in eine Curie zusammenfaßte. 403) Nur diese patricischen gentes bildeten anfangs das eigentliche und in den Volksversamm= lungen stimmberechtigte römische Volk (den populus Romanus Quiritium), wozu die als ihre Pächter oder Hintersassen und Schutbefohlenen (clientes) 404) neben ihnen, als ihren Schutz= herren (patroni), in der Stadt lebenden, ihnen untergeordneten und ganz von ihnen abhängigen Abkömmlinge der von Sabinern und Etruskern besiegten Ureinwohner Italiens nicht mit ge= rechnet wurden, die ursprünglich als Sklaven betrachtet worden waren, später jedoch zwar als freie Männer galten, aber noch keine bürgerlichen Rechte und kein eigenes Besitzthum hatten und dabei den patricischen Patronen völlig untergeordnet, aber doch in den Gottesschutz der Familie aufgenommen waren und daher eine familienrechtliche Stellung einnahmen. Die Zahl der patricischen gentes aber empfing durch Tarquinius Priscus einen bedeutenden Zuwachs. Da nämlich Rom nach und nach durch Ansiedelung vieler Familien aus verschiedenen Landschaften Ita-· liens, besonders aber Latiums, eine große Anzahl von Einwoh= nern erhalten hatte, die nicht zu jenen Tribus gehörten, sondern im Gegensatz zu ihnen die Plebs genannt wurden, so wollte jener König, der sehr richtig erkannte, daß es unbillig sei, wenn noch immer blos jene ursprünglichen Vollbürger der Schwerpunkt des Staats blieben, aus den Plebejern drei neue, mit jenen gleichbercchtigte Tribus bilden, konnte jedoch blos das durchsehen, daß sich die Patricier entschlossen in jede ihrer Tri= bus eine entsprechende Zahl plebejischer Familien aufzunehmen

und somit zu Patriciern zu machen, 405) die nun im Gegensatze zu jenen älteren Geschlechtern oder gentes maiores die jüngeren oder gentes minores 406) und, wie jene nun Ramnes, Tities und Luceres primi genannt wurden, so Ramnes, Tities und Luceres secundi hießen. 407) Die Nachkommen dieser alten gentes maiores und minores, aus denen auch das Collegium der patres oder der Senat gewählt wurde, sind nun die heutigen Patricier. Im Laufe der Zeit wurde jedoch die Zahl der pa= tricischen Geschlechter immer kleiner, und gleichzeitig mit ihrer Anzahl verminderte sich auch durch einen Jahrhunderte lang fortgesetzten Kampf der später entstandenen Plebejer gegen sie, die ihnen ein Vorrecht nach dem andern entrissen, ihre Macht und ihr Einfluß, so daß sie zuletzt nur noch ein historisches An= sehen behielten, obgleich sie in Erinnerung ihrer früheren Stel= lung die Plebejer nie als vollkommen Ebenbürtige betrachteten; und selbst mein Gastsreund und seine Gattin konnten bei aller Humanität und Leutseligkeit doch einen gewissen Stolz auf ihre patricische Herkunft keineswegs verleugnen. Was nun die Plebejer betrifft, von denen unter den ersten Königen noch gar keine Rebe war, so legte erst Tullus Hostilius durch Verpflanzung der besiegten | Albaner nach Rom 408) den ersten Grund zu einem nicht patricischen Bürgerthum, der plebs, 409) wozu unter Ancus Marcius 410) und Tarquinius Priscus wieder die in den römi= schen Staatsverband aufgenommenen 411) Einwohner andrer besiegter Städte der Latiner als zwar freie, aber rechtlose Grund= besitzer kamen. Der eigentliche Schöpfer der plebs jedoch als eines mit dem patricischen populus durch ein gemeinsames Staats= bürgerthum verbundenen, selbstständigen Bestandtheils der Bevölkerung Roms war Servius Tullius, der sowohl alle jene in Rom lebenden Clienten, als die neu hinzugekommenen Latiner u. s. w. zu stimmberechtigten Bürgern machte, 412) und durch eine neue, auf die Vermögensverhältnisse basirte Eintheilung des ganzen Volks in Klassen und Centurien, so wie, mit Beseitigung der drei alten patricischen Tribus, in vier blos lokale Tribus (Palatina, Suburana, Collina und Esquilina, später tribus urbanae genannt, als im J. Roms 494 noch siebzehn tribus rusticae hinzukamen) mit den Altbürgern zu verschmelzen fuchte. 413) Auch diese plebejischen Bürger bildeten nun, wie schon früher in ihrer Heimath, so auch jetzt in Rom ihre gentes, von welchen

viele nach und nach zum größten Ansehen und in Besitz der höchsten Ehrenstellen gelangten. Nach dem Sturze des König= thums nämlich begann sogleich jener langwierige Kampf der von der Staatsverwaltung und dem Besitz der Staatsgüter aus= geschlossenen Neubürger gegen die vielfach bevorzugten Altbürger, aus welchem jene als Sieger hervorgingen, indem fie wenigstens in allen wichtigeren Punkten eine Gleichstellung mit diesen errangen, 414) und welchem Rom die Vollendung seiner Verfassung verdankt. An die Stelle des Patriciats oder der Geburtsarifto= kratie trat nun die nobilitas oder der Adel der hohen Staats= ämter und des Geldes, welches in jetiger Zeit faft die Hauptrolle spielt, und obgleich der nominelle Unterschied zwischen Batriciern und Plebejern stets fortdauerte, so verschwand doch die strenge Sonderung beider Stände immer mehr und mehr, besonders da nicht nur so manche Plebejer durch Adoption selbst zu Patriciern wurden, sondern sogar manche Patricier, aus eigennützigen Absichten auf ihren Geburtsadel verzichtend, zu den Plebejern übertraten, 415) woher es kommt, daß es jetzt in einer und derselben gens nicht selten patricische und plebezische Fa= milien neben einander giebt. Das Mittelglied nun zwischen diesen beiden Ständen bilden die Ritter (equites), lange Zeit hindurch die eigentliche Geldmacht im Staate repräsentirend, jett völlig im Ansehen gesunken. Ursprünglich unter Romulus waren es die wohlhabendsten und deshalb im Kriege zu Roß dienenden Bürger, also Patricier, 300 an der Zahl (aus jeder der drei Urtribus 100), in drei Centurien oder 10 Turmen getheilt 416) und bald equites, bald celeres genannt, 417) dann vom Tullus Hostilius durch 300 Albaner in zehn Turmen 418) und vom Tarquinius wieder durch 600 | neue Ritter vermehrt, 419) so daß ihre Zahl nun 1200 betrug. 423) Es wurden aber we= der die alten Namen (centuria equitum Ramnensis, Titiensis und Lucerensis), noch die Zahl der Centurien verändert, 421) sondern Lettere nur verstärkt und die neu hinzugekommenen · Ritter als posteriores oder secundi von den älteren unterschieden. 422) Diese drei patricischen Doppelcenturien nun, deren jede aus 200 primi oder priores und 209 secundi oder posteriores bestand, formirte Servius Tullius in sechs Centurien und fügte ihnen zwölf aus den Neubürgern gebildete, also plebejische Centurien bei 423) (wahrscheinlich 2400 Mann, so daß die Ge-

sammtzahl nun 3600 war), die, obgleich Plebejer, doch als die reichsten Bürger für Aristokraten galten 424) und sich ganz dem Interesse der Patricier anschlossen. Die equites wurden an= fangs von den Curien selbst, dann von den Königen und später von den Consuln, 425) zuletzt aber, seit Gründung der Censur im Jahre Roms 311,426) aller fünf Jahre vom Cenfor ge= mustert und neu ausgewählt, 427) und der Census oder die Größe des Vermögens (gegen Ende der Republik 400,000 Se= ftertien, 428) in den früheften Zeiten bei ganz verschiedenen Ver= mögensverhältnissen und weit größerem Werthe des Geldes natürlich eine ungleich geringere Summe) 429) bedingte ihre Wahl; 430) das Roß aber wurde ihnen vom Staate gewährt und erhalten. 431) Im Kriege mit Beji jedoch erboten sich im Jahre Roms 371 viele junge Leute zu freiwilligem Reiterdienft auf eigenen Rossen 432) und so entstand noch eine dritte, sehr zahlreiche, aber weniger angesehene Klasse von Rittern, die nun auch, gleich dem Fußvolke, Sold vom Staate erhielten. 483) Waren nun die Ritter bis dahin ein wechselndes, zum Kriegs= dienst bestimmtes Corps gewesen, so erscheinen sie von den Zei= ten der Gracchen an, wo ohne weitere ausschließliche Rücksicht auf den Reiterdienst eine vollständige Verwandlung in den Ver= hältnissen derselben eintrat, als ein zwischen den Patriciern und Plebejern in der Mitte stehender, bleibender Stand des Volks (ordo equester), 434) da, nachdem schon früher nicht selten Ritter in den Senat aufgenommen worden waren, im Jahre Roms 632 die lex iudiciaria des C. Gracchus alle 400,000 Seftertien oder den Rittercensus besitzende Bürger als zu Richterstellen befähigt erklärte. 435) Alle diese wurden, moch= ten sie Kriegsdienste thun oder nicht, jetzt Ritter genannt und so entstand neben den eigentlichen equites eine große Klasse von Titularrittern, eine Geldaristokratie, deren Kern die rei= hen Staatspächter (publicani) bildeten. Nachdem nun das Ansehen des Ritterstandes lange Zeit verschiedentlich geschwankt hatte, ging derselbe seit Augustus 436) mit schnellen Schritten seinem Verfalle entgegen, indem die Kaiser nicht selten Frei= gelassene zu Rittern machten und sie zu den schmachvollsten Dienstleistungen gebrauchten. 437) Der eigentliche Zweck des Ritterthums, der Reiterdienst, war schon längst in den Hinter=

grund getreten. <sup>438</sup>) So ist es denn gekommen, daß die Ritter trotz ihrer nahen Beziehung zum kaiserlichen Hose, dessen Glanz sie bei vielen Gelegenheiten vermehren müssen, jetzt im Ganzen nur sehr geringes Ansehen genießen und das Abzeichen ihrer Würde, der goldene Fingerring, <sup>439</sup>) seinen Werth und seine Bedeutung sast ganz verloren hat.

## Unmerkungen zum 1. Kapitel.

1) Brundisium (auch Brundusium), eine Hasenstadt Unteritaliens (Calabriens) am adriatischen Meere, der gewöhnliche Landungsplatz der aus Griechenland und dem Orient kommenden Schiffe. Sie

heißt bekanntlich noch jetzt Brindisi.

2) Die portitores (meist Freigelassene und Sklaven) waren die Unterbeamten der Staatspächter (publicani), gewöhnlich reicher Mitglieder des Ritterstandes (vgl. S. 43.), welche, wie überhaupt allean den Staat zu entrichtende Abgaben, so auch die Hafenzölle-(portoria) für eine runde Summe gepachtet hatten. (Ascon. zu Cic. div. 10. p. 113. Orell.) Jene mußten, obgleich alle Gegen= stände, welche Jemand zu seinem eigenen Gebrauche mit sich führte, zollfrei waren (Dig. L, 16, 203. Cod. Theod. IV, 12, 2. 3. Quinct. Decl. 359.), gleichwohl, weil Zolldefraudationen gar nicht selten vorkamen (Quinct. Decl. 349.), auch das Reisegepäck visitiren und überhaupt auf alle Weise spioniren (Plaut. Men. 1, 2, 6 ff. Cic. in Vat. 5, 12. de lege Agr. II, 23, 61. ad Qu. fr. I, 1, 33. Quinct. Decl. 359. Plut. de curios. 7. Nonius p. 24, 19. Donat. zu Ter. Phorm. I, 2, 100.), und waren daher in den Hafenstädten sehr zahlreich vertreten (Cic. pr. leg. Man. 6, 16.), aber eine im Ganzen sehr verhaßte und verachtete Menschenklasse (Plut. a. a. O. Ascon. zu Cic. Verr. II, 3. p. 205. Orell. Man denke auch an die Zöllner des N. T.). Dem Zoll waren sämmtliche Gegenstände des Handels unterworfen (Liv. XXXII, 7. Dig. XXXIX, 4, 4. Symmach. Ep. V, 62.). Eine Aufzählung der einzelnen Artikel findet sich bei Cic. Verr. II, 72, 176. und Dig. XXXIX, 4, 16. §. 7. Sogar eingeführte Sklaven mußten verzollt werden (Dig. L, 16, 203.). Vom Zoll ausgenommen waren nur alle Waaren, die für kaiserliche Rechnung gekauft oder zur Ausrüstung des Heeres bestimmt waren (Cod. Theod. IV, 12, 2. Dig. XXXIX, 4. 9. §. 7. 8.). Ob auch Waaren, die unverkauft an ihre Herren zurück-

- gingen, zollfrei waren, d. h. ob bei ihnen der Joll zurückerstattet wurde, bleibt ungewiß. (Vgl. Cic. ad Att. II, 16, 4.). Dieser Einfuhrzoll war zwar am Ende der Republik abgeschafft, von Jul. Cäsar aber wieder hergestellt worden. (Suet. Caes. 43.) Später hob ihn Pertinax abermals auf (Herodian. II, 4, 7.), jedoch sicherslich nur auf kurze Zeit, denn er wird in der Folge wieder stets erwähnt. (Cod. Theod. XI, 12, 3. XIII, 5, 23. 24. Dig. XXXIX, 4, 9. §. 8. L, 16, 17.)
- 3) Da es im Alterthum noch keine Postanstalten gab, so mußeten die Reisenden, wenn sie nicht stolz zu Fuße gingen oder ritten, entweder ihren eigenen Reisewagen haben, oder sich einer Miethekutsche bedienen. Daß es aber in der Kaiserzeit in allen bedeutenederen Städten Italiens Innungen (collegia) von Lohnkutschern (cisiarii und iumentarii) gab, welche zwei und vierrädrige, bespannte Wagen (cisia und redae) an Reisende vermietheten, ergiebt sich aus mehreren alten Steinschristen bei Muratori 108, 4. (—Corp. inscr. Lat. 1129.), Fabretti p. 9. n. 179. Orelli 2413. 4093. 5163. Tonini (Rimini p. 369 ss.) u. s. w. und aus Dig. XVII, 2, 52. §. 15. Miethwagen (redae meritoriae, vehicula meritoria) werden bei Suet. Caes. 57. Calig. 39. und sonst erwähnt.
- 4) Die Entfernung von Brundissum bis Capua betrug etwa 230 römische Millien oder 46 geogr. Meilen. Nach Ovid. ex P. IV, 5, 3. aber legte man bei gemächlicher Keise die ganze 360 Mill. betragende Strecke bis Kom in weniger als 10 Tagen zurück, und somit werden Tagereisen von 36 bis 38 Mill. als gewöhnliches Maaß für solche Vetturine des Alterthums anzunehmen sein, während man mit mehrmals gewechselten Pserden freilich ungleich schneller reiste und, wenn große Eile Roth that, in der Stunde selbst 8 Mill. durchslog. (Vgl. z. B. Cic. Rosc. Am. 7, 19. Suet. Caes. 17. 56. 57. Appian. II, 103. Strab. III, 4, 9. p. 160. Val. Max. V, 5, 3. Plin. N. H. VIII, 19, 20. §. 84.) Unser Lohnsutscher hier, der das Gespann nicht wechselte, war ein sogenannter mulio perpetuarius. (Seneca Lud. de m. Caes. 6, 1.)
- 5) Bgl. Nonius p. 86, 30. mit Cic. pro Rosc. Am. 7, 19. u. Phil. II, 31, 77. Worin die Verschiedenheit dieses cisium von dem ebenfalls zweirädrigen essedum (Cic. ad Att. VI, 1, 25. Phil. II, 24, 58. V, 16, 49. Suet. Calig. 26. Verg. Geo. III, 204. und daselbst Serv., Propert. II, 1, 86., bei Sen. Ep. 56, 4. auch esseda) bestand, dessen man sich auch zu Reisen bediente (Ovid. Am. II, 16, 49. Mart. X, 104.), wissen wir nicht. Nur das erhellet aus Ovid. a. a. O., daß man es selbst sahren konnte und daß es daher wahrscheinlich keinen Kutschersit hatte. (Vgl. auch unten den covinus Anm. 58.). Von den vierrädrigen Wagen wird unten Anm. 40. die Rede sein.
  - 6) Die Art wie die Römer Zugthiere (Pferde, Maulesel und

Ochsen) an den Wagen spannten, war von der unsrigen wesentlich verschieden, indem die Stelle des Kummets und der daran hangens den Stränge von einem vorn an der Deichsel besestigten und auf dem Nacken der Thiere liegenden Joch vertreten wurde, welches meist aus einem einfachen, mit rundem Ausschnitte sür die Wölbung des Nackens (also bei einem Doppelgespann mit zwei dergleichen) versehenen Holzbügel bestand. Nur sür ein Zugthier eingerichtete Fuhrwerke hatten eine Gabel, das Joch auf dem Nacken des Thieres aber sehlte auch hier nicht. Wurden drei oder vier Zugthiere vorzgespannt, so zogen nur die vordersten an Strängen und hießen das her sunales (von funis, das Seil, der Strang).

- 7) Die um's J. 442. der Stadt Rom oder 312 v. Chr. vom Censor Appius Claudius Cäcus erbaute und nach ihm benannte Via Appia reichte ursprünglich blos von Rom bis Capua, war aber später wir wissen nicht, wann, jedoch noch vor der Kaiserzeit bis Brundisium verlängert worden. (Lgl. Strab. V, 3, 6. p. 233. VI, 3, 7. p. 283.) Doch wurde auch späterhin der Rame zuweilen nur auf die Strecke von Rom dis Capua beschränkt. (Lgl. Procop. de bello Goth. I, 14., dem wir die genaue Beschreibung der Straße verdanken.)
  - 8) Silv. II, 2, 12.
- 9) Die Kömer kannten auch den Gebrauch von Wegekarten und Stationsverzeichnissen, auf denen die Richtung der Straßen, die Entsernungen der Orte und Anhaltepunkte genau angegeben waren, und wir besitzen noch zwei derselben, das Itinerarium Antonini aus Diocletian's Zeit und das Itinerarium Hierosolymitanum. Aus Letterem, welches, um's J. 330 n. Chr. abgesaßt, eine wohl für Pilger nach dem heil. Lande bestimmte Reiseroute von Bordeaux dis Jerusalem war, und auch mancherlei historische Notizen, Angabe von Denkmälern, Sehenswürdigkeiten u. s. w. enthält, ersieht man zugleich, daß diese Itinerarien auch die Stelle unserer Reisehandbücher vertraten. Ja man sührte selbst dergleichen Stationenverzeichnisse in silberne Gesäße gravirt mit sich, wie drei dergleichen aus Spanien herstammende und in den Bädern von Vicarello ausgegrabene Gesäße beweisen. (Ugl. Henzen Alterth. von Vicarello im Rhein. Mus. Reue Folge X. 1853. S. 20 ff.)

10) Die aber wohl erst später hinzugekommen war. Bgl. Livius XLI, 27.

<sup>11</sup>) Juven. 14, 134. u. Plautus Capt. I, 1, 22. Trin. II, 4, 21.

12) Juven. 4, 118 ff.

18) Daß es solche Wirthshäuser (deversoria: Cic. de sen. 28, 84. ad Fam. VI, 19, 1. VII, 23, 3. ad Att. IV, 12. und öfter, tabernae deversoriae: Plaut. Men. II, 3, 81., tabernae meritoriae: Val. Mag. 1, 7, 10.) an den Landstraßen Jtaliens gab, erhellet aus Cic. pro Cluentio 59, 163. Ascon. zu Cic. Mil. p. 275. Orell.

Prop. IV (V), 8, 19. Petron. 124. It. Ant. p. 107. und anderen Stellen. Im Allgemeinen vgl. die Reisebeschreibung bei Horaz Sat. I, 5. und über die Wirthshäuser der Alten überhaupt Zell

Ferienschriften I. Samml. S. 5 ff.

- 14) Wie heilig das Sastrecht dem Kömer galt, ersieht man aus mehreren Stellen, wo die Pflichten gegen den Sastsreund selbst noch höher gestellt werden, als die gegen Verwandte und Clienten (s. unten Anm. 254.). Vgl. Cicero div. in Caec. 20, 66. Liv. XLII, 38. Plin. Ep. III, 4, 5. und besonders Gellius V, 13., überhaupt aber Cic. pr. Flacc. 20, 48. pro Deiot. 14, 39. Liv. I, 45. III, 16. IV, 13. V, 28. 50. Caes. B. Gall. I, 31. Suet. Caes. 73. u. s. w. und unten Anm. 33—35.
- 15) Sidon. Appoll. Ep. IV, 8. vgl. mit Plut. Cato min. 38, 2. u. Anton. 9, 4.
- 16) An den Hauptstraßen des Reichs waren in der Entsernung von Tagereisen, jedoch mit Berücksichtigung naher größerer Städte, in verschiedenen Distanzen sogenannte Mansiones, zum Theil | sehr ausgedehnte Baulichkeiten mit Stallungen, Scheunen u. f. w., erbaut, in welchen Staatsbeamte und Militärpersonen, überhaupt Alle, welche in öffentlichem Dienst reisten, ja die Kaiser selbst (Lamprid. Alex. Sev. 45.) mit ihrem Gefolge jederzeit auf Staatskosten Aufnahme, Pflege und Beköstigung, auch Fourage, Vorspann= pjerde u. s. w. fanden. (Lgl. Herodian, VIII, 5, 8. Capitol. Maxim. 23. Plinius XII, 14, 32. §. 65. VI, 23, 26. §. 102.) Uebrigens sind von diesen Mansiones die Mutationes, d. h. Stationen, wo bloßer Pferdewechsel ohne weiteren Ausenthalt oder Nachtlager Statt fand, wohl zu unterscheiden. (Bgl. Cod. Theodos. I, 7, 4. XI, 1, 9. mit Ritter's Comm. und Wesseling zum Itin. Ant. p. 552.) An der 136 Mill. langen Straße von Capua bis Rom fanden sich 9 mansiones und 14 mutationes (İtin. Hieros. p. 612. Vgl. auch Anm. 36.)
- 17) Bisweilen auch durch längere Inschriften. Bgl. Orelli Kr. 4329. u. 4330. (vgl. mit Quinct. VI, 3, 38.) Auf die übrigen oben angegebenen Thiernamen läßt sich aus der Bezeichnung mehrerer Stationen im Itin. Anton. schließen, wie ad Aquilam maiorem (p. 10.) und minorem (p. 9.), ad Dracones (p. 36. 183. 207.), ad Gruem magnum u. s. w. Ein Wirthshaus "zum Elesphanten" sindet sich in Pompeji (vgl. Overbeck Pompeji II. S. 6.) und eins "zum Hahn" auf einer Inschr. bei Orelli 4330. Uebrigens vgl. auch Zell Ferienschriften. Neue Folge I. (2. Ausg. Heidelb. 1873.) S. 137.
- 18) Vgl. Hor. Sat. I, 5, 2. Epist. I, 11, 11. I, 17, 8. Cic. pro Cluent. 59, 163. Phil. II, 31, 77. Prop. IV (V), 8, 19. Plant. Poen. III, 3, 60. u. überdies Petron. 15. 19. 80. 124.
- 19) Die Polster oder Matrazen der Gasthäuser waren nach Plin. XVI, 36, 64. §. 158. zuweilen blos mit Büscheln der Rohr-

blüthe (coma arundinis) statt mit Federn gestopft, und die Flöhe nennt derselbe IX, 47, 71. §. 154. "Sommerthiere der Gasthäuser" (cauponarum aestiva animalia, pernici molesta saltu).

<sup>20</sup>) Varro L. L. V, 105. Plin. XVIII, 8, 19. §. 83. Mart. V, 78, 9. Val. May. II, 5, 5.

<sup>21</sup>) Cato R. R. 156. Hor. Ep. I, 17, 13. Juven. 11, 77. Perf.

3, 114. Mart. XIII, 13. Nonius p. 201, 5. u. s. w.

10. u. Fulgent. c. 38., über die Speisen dabei Lamprid. Alex. Sev. 30. Bopisc. Tac. 11. Galen. Vol. VI. p. 332. 442. K. Mart. XIII, 31. und über die Zeit desselben, die 3. oder 4. Stunde, Ga-len. a. a. O. u. p. 410., überhaupt aber Plaut. Curc. I, 1, 72. Truc. II, 7, 38. Suet. Vitell. 7. Mart. XIII, 31. XIV, 223.

Appulej. Met. I. p. 60. Oud. u. Isidor. a. a. O.

- 23) Das prandium war ein Gabelfrühstück, das auch der Zeit nach mehr unferm Mittagsessen entsprach, denn es wurde gewöhn= lich in der sechsten oder siebenten Stunde (Galen. Vol. VI. p. 332. 333.), | d. h., da die Römer die Tagesstunden von Sonnenaufgang an zählten, zu Mittag eingenommen. (Mart. IV, 8. Suet. Claud. 34.) Es bestand wenigstens zum Theil aus warmen Speisen (Plaut. Menaechm. I, 3, 25. Curc. II, 3, 44. Aujon. Ephem. p. 59. Bip.), meistens aufgewärmten (Plaut. Pers. 104 ff.), obgleich sich frugale Männer auch blos mit kalter Küche begnügten (Plaut. a. a. O. Plin. Epist. III, 5, 10. Seneca Epist. 83, 5.), Schwelger aber auch hierbei alles Maß überschritten (Cic. Verr. IV, 10, 22.) Man trank dabei gewöhnlich mulsum (Cic. pro Cluent. 60, 166.), aber gewiß auch zuweilen Wein. (Cic. Phil. II, 41, 104. in Pis. 6, 13. Tac. An. XIV, 2.) Ueber das mulsum und seine Bereitung vgl. Colum. XII, 41. Geopon. VIII, 25. 26. Pallad. XI, 17. Plin. XII, 24, 53. §. 113., außerdem Barro R. R. III, 16, 2. Hor. Sat. II, 2, 15. 4, 24 ff. Petron. 34. u. Macrob. Sat. VII, 12, 9. p. 611. Jan.
- 24) Die Zeit der coena, welche gewöhnlich gleich auf das Bad solgte und an die Stelle der früheren vesperna (Isidor. Orig. XX, 2, 14. Paulus Diac. p. 54. 338. M.) oder merenda (Isidor. a. a. O. §. 12. u. XX, 3, 3. vgl. auch Paulus p. 123. u. Fronto Epist. IV, 6. p. 76. ed. Mai) trat, (welche Namen später ganz außer Gebrauch kamen), war nach Jahreszeit und Familienverhältznissen verschieden. Denn da bei den Kömern der längste Sommertag so gut wie der kürzeste Wintertag in 12 Stunden getheilt wurde und somit die Winterstunden viel kürzer waren, als die Sommerstunden, war es natürlich, daß man im Winter zu einer früheren Tageszeit (noch bei Tageslicht) speiste, als im Sommer (Plin. Epist. III, 1, 8.) Im Allgemeinen aber ist die neunte (Cic. ad Fam. IX, 26. in. Mart. IV, 8, 6.) oder zehnte Stunde (Auct. ad Herenn. IV, 51, 64. Mart. VII, 51, 11.) des römischen Tages

als Zeit der Hauptmahlzeit anzunehmen. Ueber die Dauer derfelben läßt sich noch weniger etwas Bestimmtes und allgemein Gültiges sagen; nur ist bekannt, daß Schlemmer sie bis tief in die Nacht und selbst bis zum Morgen verlängerten (Mart. I, 28. Cic. Cat. mai. 14, 46. Claud. in Eutr. II, 84. vgl. Hor. Od. III, 21, 23.) und daß der Kaiser Nero von Mittag bis Mitternacht zu diniren pflegte (Suet. Ner. 27.) Große Schmausereien bei festlichen Ge= legenheiten, z. B. an den Saturnalien (Lucian. Saturn. 17.), fingen auch schon weit früher, als mit der neunten Tagesstunde, an und hießen daher convivia de die (Ter. Adelph. V, 9, 8. vgl. Liv. XXIII, 8.) ober tempestiva convivia (Cic. p. Mur. 6, 13. p. Arch. 6, 13. ad Att. IX, 1. de senect. 14. in. Zac. Hist. II, 68. Suet. Calig. 45. Sen. de ira II, 28. u. j. w.), tempestivae coenae ober epulae (Cic. ad Att. IX, 13. Tac. Ann. XI, 37.) Ueber die Ein= richtung und einzelnen Theile derselben im Familienleben f. oben S. 16 ff.

<sup>25</sup>) Juven. 14, 131. Mart. X, 48, 11. Plin. XXXII, 11, 53. §. 149. Colum. VIII, 17, 12. Celfus II, 18.

26) Martial. a. a. O.

- <sup>27</sup>) Plin. XXXII, 9, 31. §. 99. 11, 53. §. 147. Hor. Sat. II, 4, 32. Celsus II, 29. Mart. VI, 11, 5. X, 37, 9. Colum. VIII, 17, 12.
- <sup>28)</sup> Von dem Tafelgeschirr anständiger Haushaltungen wird weiter unten im 3. Kapitel die Rede sein. Bgl. auch schon oben S. 17 ff.
- Justin. IV, 56, 3. Auf einem Relief von Jernia, worauf | ein abreisender Gast die Rechnung mit der Wirthin macht, (abgebildet im Bull. Nap. VI, 1. und in den Berichten der K. S. Gesellsch. d. Wiss. 1861. Tas. X, 6.) kommt in der Steinschrift über dem Bilde (auch bei Orelli 7306. und Mommsen Inscr. R. N. 5078.) auch der Posten vor: (Habes) puellam asses octo ("für ein Mädchen 8 Asses"). Bgl. auch Hor. Sat. I, 5, 82 ff. Ueber die Betrügereien der Gastwirthe vgl. Mart. I, 57. III, 57. Hor. Sat. I, 1, 29. u. s. w.

30) Varro R. R. I, 2, 23. Vitruv. VI, 8.

- 31) Suet. Claud. 38. Ner. 16. Dio Caff. LX, 6. LXII, 14. LXVI, 10.
- 32) Die blühende Hauptstadt Campaniens, 20 Mill. nördlich von Neapel und 30 Mill. westlich von Benevent gelegen; jetzt Kuinen bei Sta. Maria di Capua.
- 33) Cic. pro Deiot. 3, 8. Liv. XXX, 13. Berg. Aen. III, 83. XI, 165. Tac. Hist. I, 54.
- 34) Plaut. Poen. V, 1, 25. u. 2, 87 ff. Ich folge hier der Ansicht, daß die tessera zerbrochen wurde, damit das genaue Zusammenpassen der beiden Stücke die Aechtheit und Wahrheit der be-

stehenden Gastsreundschaft constatire; doch ist es freilich auch denkbar, daß dieselbe in zwei ganz gleichen Exemplaren ausgetauscht wurde.

- 35) Ueber diese nöthige Auftündigung der Gastsreundschaft vgl. Dion. Hal. V, 34. Liv. XXV, 18. XXXVI, 3. XXXVIII, 31. XLII, 25. Cic. Verr. II, 36, 89. Tac. Ann. II, 70. Ohne dieselbe pflanzte sich die Gastsreundschaft auf Kinder und Kindeskinder sort. (Bgl. Cic. div. in Caec. 26, 67. ad Fam. XIII, 36. Cäs. B. Civ. II, 25. Liv. XLII, 38. Plut. Cat. min. 12.)
- 36) Bei dem Mangel aller Postanstalten für Privatpersonen konnten die Römer Briefe nur so durch Gelegenheiten oder durch eigens dazu abgeordnete Boten beftellen laffen. Angesehene und wohlhabende Römer hatten daher unter ihren Sklaven eigne Briefboten (tabellarii). Bgl. Cic. Phil. II, 31, 77. ad Fam. X, 31. in. XII, 12, 1. XV, 17. in. ad Att. VI, 1, 9. VI, 2, 1. u. öster. (Caes.) B. Hisp. 12. 16. 18. Plin. Ep. III, 17, 2. Liv. XLIV, 44. XLV, 1. Petron. 47. u. s. w. Die Statthalter benutten in den Zeiten der Republik zu ihrer Correspondenz die tabellarii ber publicani (Cic. ad Att. V, 15, 2. de prov. cons. 7, 15.), oder ihre Ordonnanzen (statores: Cic. ad Fam. II, 17. 19. Digest. IV, 6, 10. Gruter p. 1031, 3. Reines. Cl. VIII. n. 4. 19. vgl. auch Gruter 258, 8. 600, 6. 631, 3.), welche Einrichtung auch in der Kaiserzeit bis zu Alexander Severus sortdauerte: (Lam= prid. Al. Sev. 52. vgl. Digest. I, 16, 4. §. 1.) (Jene tabellarii dürsen übrigens nicht mit den tabularii oder Archivaren und Rech= nungsführern verwechselt werden, wie es von Preller Regionen S. 235. geschehen ist). Den ersten Grund zu einer wirklichen Post= einrichtung legte erst Augustus (Suet. Oct. 49.) durch eine militä= risch organisirte Schaar von Courieren (speculatores: Suet. Oct. 74. Calig. 44. Claud. 35. Tac. Hist. II, 11, 73. u. j. w.), welche die amtlichen Depeschen stationsweise befördern mußten, und durch Ver= besserung der in Note 16. erwähnten Einrichtung der mansiones u. mutationes zur Personenbesörderung, jedoch nur für den Regenten und die Staatsbeamten; Privatpersonen wurde die Benutzung dieser Staatspost nur ausnahmsweise in den Zeiten der Republik durch ein Diplom des Statthalters (Plin. Epist. X, 31, 121.) u. später vom Kaiser selbst (Cod. Theod. VIII, 5.) gestattet. Nachdem diese Posthaltereien früher den einzelnen Ortschaften zur Last gefallen waren (Cod. Theod. a. a. D. lex 5. 12. 38. 40. 43. 52.), wurden sie unter Nerva in Italien kaiserlich (Plut. Galba 8.) und durch Hadr. 7.), Antoninus Pius (Capitol. Ant. P. 12.) u. Severus (Spartian. Sever. 14.) nach und nach über das ganze Reich ausgedehnt.
- 37) Vgl. unten Anm. 277. Daß zuweilen Briefe auch blos auf Papier geschrieben wurden, ergiebt sich aus Cic. ad Qu. fr. II,

15. ad Fam. VII, 18, 2. Mart. XIV, 11. Ifidor. Orig. VI, 8, 18. u. Dig. XXXIII, 9, 3. §. 10.

38) Gewöhnlich nahm man zu den Briefen dünne Holztäfel= chen, die mit Wachs überzogen waren (Ovid. A. A. I, 437. Am. I, 12. 11. Plin. Ep. VII, 27. 9.), in welches man die Buchstaben mit einem metallenen Griffel (stilus: Ovid. Met. IX, 521. Sen. de clem. I, 14. Suet. Caes. 82. Calig. 28. Islibor. Orig. VI, 9, 1. Plin. Ep. VII, 27, 7.) einritte und die, wenn man sich verschrieben hatte, mit dem untern breiten Ende des Griffels wieder ausgeglättet wurden (was oblinere hieß), um etwas Anderes dafür einkrißeln zu können. (Prudent. peristeph. IX, 51. Sympof. Aenigm. 1. bei Wernst. P. L. min. VI. p. 478. Augustin. de vera rel. Daher der Ausdruck stilum-vertere: Cic. Verr. II, 41, 101. Hor. Sat. I, 10, 72.) War nun der Brief geschrieben, so wurden die Täselchen (tabellae: Plaut. Pseud. I, 1, 10. Cic. Catil. III, 5, 10. Ovid. A. A. a. a. D. u. Am. I, 12, 1. Festus v. tabellae p. 359. M.), aus denen er bestand und die einen etwas erhöhten, hölzernen Rand hatten (vgl. Mus. Borb. VI. tav. 31. 35. u. Geal. Pompei. II. p. 187.), zusammengeklappt und mit einem Bindfaden freuzweise zusammengebunden, die auf Papier geschriebenen (Catull. 68, 46. Ovid. Her. 11, 3 ff. 18, 20. 21, 244. Trist. IV, 7, 7. V, 13, 30. Plin. Ep. III, 14, 6. VIII, 15, 2.) gewöhn= lich auch mit einem Faden durchnäht (Fronto Ep. II. p. 28. ed. Mai) und da, wo der Faden geknüpft war, ein Siegel von Wachs ober Siegelerde (creta, cretula: Cic. pr. Flacc. 16, 37. Verr. I, 26, 58.) aufgedrückt und mit dem Ringe besiegelt (Plaut. Bacch. IV, 4, 64. 96.), dessen Stein man auch vorher anhauchte, damit nicht das Wachs daran hangen bleibe. (Ovid. Am. I, 15, 15.) Da das Siegel fast die einzige sichere Bürgschaft für die Aechtheit des Briefs war, so wurde es gewöhnlich sorgfältig geprüft (Plaut. a. a. D. v. 78. Cic. Cat. a. a. O. Sabin. Ep. I, 3.) und beim Oeffnen des Briefs, d. h. beim Aufschneiden des Fadens (Cic. a. a. O., bei Papierbriefen auch wohl Zerbeißen deffelben: Ovid. Her. 18, 17.) nicht verlett. Daß auf die Außenseite des Briefs eine Abresse geschrieben wurde, versteht sich eigentlich von selbst, wird aber auch durch ein pompejanisches Wandgemälde (Archäol. Zeitg. 1847. Nr. 2. u. Overbeck Pompeji I. S. 290.) bestätigt. so, wie solche Briese, waren auch die Notizbücher und Schreibtaseln (pugillares: Plin. Ep. I, 6, 22. III, 6, 1. 15. VII, 27, 7. IX. 6, 1. Suet. Oct. 27. Ner. 5. Plin. XVI, 16, 27. §. 68. Mart. XIV, 3—9.; ober codicilli: Catull. 42, 11 f. vgl. mit v. 5. Dig. XXXII, 52.) beschaffen, nur daß die Täfelchen bisweilen auch von Elfenbein (Mart. XIV, 5.) oder Pergament (Mart. XIV, 7.) statt von Holz waren und im letteren Falle gewöhnlich eine Schale von Elfenbein hatten (Inschr. b. Orelli 3838. Vopisc. Tac. 8.), daß die einzelnen Täselchen (meistens 2, doch auch 3, 4, 5 und mehrere:

Symmach. Ep. II, 80. (81.) V, 54. (56.) IX, 109. (119.) Cod. Theod. XV, 91, 1. Mart. XIV, 4. 6.) von einem durch mehrere Löcher des Randes oder Rahmens gezogenen Draht oder Riemen zusammengehalten wurden (Mus. Borb. XIV. | tav. 31. n. 2.) und daß sie auch einen Schreibgriffel enthielten. (Mart. XIV, 21. Suet. Claud. 35. Isidor. Orig. VI, 9, 1.)

39) Daß die Stationsorte der Lohnkutscher vor den Thoren waren, ist theils schon an sich sehr wahrscheinlich, theils ergiebt es sich aus Inschriften bei Orelli 5163. u. 6983. Auch sind in Pompeji die Ueberreste einer Stallung an der Landstraße vor dem Her-

tulanerthore aufgefunden worden.

- 40) Bgl. Cic. pro Mil. 10, 28. 20, 54. Isidor. Orig. XX, 12, 2. und Cod. Theod. VIII, 5, 8. Andere Arten vierrädriger Wagen waren die carruca, ein Staatswagen (Plin. XXXIII, 11, 49. §. 140. Mart. III, 62. XII, 24 Jsidor. a. a. O. §. 3.), den Mart. III, 47. jälschlich mit der reda verwechselt, vermuthlich weil auch er von Weichlingen und Verschwendern zuweilen als Reisewagen benutzt wurde (Suct. Ner. 30. Lamprid. Heliog. 31.) und dann sogar zum Schlasen eingerichtet war (Dig. XXXIV, 2, 13.), und das pilentum, ein bequemer Wagen, dessen sich vorzüglich Frauen bedienten (Liv. V, 25. Isidor a. a. O. §. 4. Treb. Poll. XXX tyr. 29. Lamprid. Heliog. 4. Serv. zu Verg. Aen. VI, 666. Festus h. v. p. 245. M. u. A.) Vgl. überhaupt Isidor. a. a. O. Von zweirädrigen Wagen ist oben Note 5. die Rede gewesen.
- Daß dies geschah, scheint sich aus Cic. Rosc. Am. 7, 19. (wo der Plural cisiis selbst auf einen Wechsel des Wagens schließen läßt) u. Mart. X, 104, 7. (wo ein quintum essedum erwähnt wird), besonders aber aus Suet. Caes. 57. zu ergeben (wo in einem Miethwagen täglich 100 Mill. oder 20 geogr. M. zurückgelegt wersen, was ohne Pserdewechsel ganz unmöglich gewesen wäre).
- Die Verordnung des Claudius, die Städte Italiens nur zu Fuß oder im Tragsessel zu passiren (Suet. Claud. 25.), wurde gewiß ost übertreten. Wenigstens spricht Seneca Ep. 56, 4. von dem sortwährenden Wagengerassel in Bajä. In Kom wurde es allerdings strenger genommen. Vgl. oben S. 13.
- <sup>43</sup>) Daß die Reisewagen auch zur Aufnahme von Gepäck ein= gerichtet waren, versteht sich eigentlich schon von selbst, wird aber auch von Juven. 3, 10. u. Mart. III, 47, 5. bestätigt. Eines er= brochenen Reisekoffers (cista) geschieht bei Hor. Ep. I, 17, 54. Er= wähnung.
- Der berühmte Arzt und medicinische Schriftsteller Claudius Galenus kam wirklich im vierten Regierungsjahre des M. Aurel. Antoninus und Lucius Verus oder 164 n. Chr. nach Rom, wo er sich etwa fünf Jahre lang aushielt, um dann in seinem 38. Lebens= jahre wieder nach Pergamum zurückzukehren.
  - 45) Der berühmte Falernerwein wuchs besonders auf dem

Massicum vgl. Hor. Od. I, 1, 19. II, 7, 21. III, 21, 5. Sat. II, 4, 51. Verg. Geo. II, 143. III, 526. Aen. VII, 726. Mart. XIII, 111. Silius VII, 163 ff. und über die besten Weinsforten der Römer überhaupt Plin. XIV, 6, 8. §. 59 ff. XXIII, 1, 20. §. 33 ff. Colum. III, 8. Mart. XIII, 109 ff. Vitrub. VIII, 3, 12. und unten Anm. 61. und 177.

- 46) Seneca Ep. 87, 8. 123, 6. Mart. III, 47, 13. X, 6, 7. 13, 2. XII, 24, 6 ff. vgl. Tac. Hist. II, 40. Auch Mazaker (eine andere nordafrikanische Völkerschaft) wurden als Vorreiter benutzt. (Suet. Ner. 30.)
- <sup>47</sup>) Bgl. dieselben Stellen, Suet. Ner. 30. und Galen. XIX. p. 4. Kühn.
- 48) Fibor. Orig. XII, 1, 55. Hor. Od. III, 27, 6. Epod. 4, 14. (und baselbst der Schol. Cruq.) Epist. I, 7, 77. Lucr. III, 1076. Prop. IV (V), 8, 15. Ovid. Am. II, 16, 49. Seneca Ep. 87, 9.

49) Vgl. Senec. Ep. 87, 7. mit Berufung auf Verg. Aen.

VII, 277 ff.

50) Bgl. Plin. XXXIII, 11, 49. §. 140. XXXIV, 17, 48. §. 163. Lamprid. Alex. Sev. 43. Bopisc. Aurel. 46., auch Mart. III, 62. Suet. Claud. 16. Seneca a. a. O. Ammian. XIV, 6, 9. Cod. Just. XI, 19. (20.) Cod. Theod. XIV, 12, 1. (Neber die carruca felbst vgl. oben Anm. 40.) Die Bespannung bestand wohl meistens aus Maulthieren (Dig. XXXIV, 2, 13.), doch gewiß auch mitunter aus Pserden.

51) Vgl. Propert. IV (V), 8, 23.

- 12) Ueber die Sitte sich bei Tische, im Bade, auf der Reise u. s. w. durch Vorleser (ausgnostae oder lectores) unterhalten zu lassen, vgl. Plin. Ep. I, 1, 15, 2. III, 5. II, 14. IX, 36, 4. Repos Att. 16. Suet. Oct. 18. Sen. Ep. 27, 5. Cic. ad Att. I, 12, 3. ad Fam. V, 9, 2. Gellius III, 19.
- Das nach Festus p. 206. M. ebensalls vierrädrige petorritum war nach dem Schol. Cruq. zu Hor. Epist. II, 1, 192. besonders für die Dienerschaft bestimmt. Uebrigens vgl. auch Hor. Sat. I, 6, 104. Plin. XXXIV, 17, 48. §. 163. Auson. Epist. V, 35. VIII, 5. u. A.
  - 54) Siehe Seneca Ep. 123, 7.

55) Seneca ebendaf. §. 6.

vorkam (Seneca Ep. 123, 6), noch nicht im Entjerntesten mit dem Luxus verglichen werden, womit sich manche römische Kaiser auf ihren Reisen zu umgeben pflegten. So soll z. B. Nero nie anders als mit 1000 Karrossen, deren Maulthiere silberne Huseisen trugen, und mit allem oben angegebenen Prunk gereist sein (Suet. Ner. 30.) und seine Gemahlin Poppäa ließ ihre Zugthiere gar mit Gold

beschlagen (Plin. XXXIII, 11, 49. §. 140.) und führte auch 500 Eselinnen mit sich, um täglich in beren Milch baden zu können. (Plin. XI, 41, 96. §. 238. XXVIII, 12, 50. §. 183.)

- 57) Bajä, nahe bei Puteoli und Cumä, 12 Mill. westlich von Reapel am Golf von Puteoli in den reizendsten Umgebungen, die sich nur benken ließen (Hor. Ep. I, 1, 83. Mart. XI, 80. Plin. Ep. IX, 7, 2. Auson. Mos. 345 ff.) gelegen, war nicht nur der berühmteste Badeort Italiens (Mart. VI, 42, 7. vgl. Symmach. Ep. V, 93. VII, 24. VIII, 23. Ammian. XXVIII, 4, 18. u. j. w.), sondern überhaupt einer der besuchtesten Lustörter der alten Welt und die Ueppigkeit und Zügellofigkeit des dortigen Badelebens fast zum Sprichwort | geworden (Strab. V, 4, 4. u. 6. p. 443. u. 446. Propert. I, 11, 27 ff. Mart. I, 62, 4. Cic. pr. Cael. 15, 35. 20, 1. ad Fam. IX, 3, 1. ad Att. I, 16, 10. und besonders Seneca Ep. 51.) Ueber die Heilquellen von Baja (besonders Schwefelquellen) vgl. überhaupt Plin. XXXI, 1, 2. §. 4 f. Celsus II, 17. Dio Caff. XLVIII, 51. Hor. Ep. I, 15, 2 ff. Lucr. VI, 748. u. A. (Uebrigens vgl. auch Zell Ferienschr. I. Sammlung. S. 139 ff.) Jett ist es größtentheils vom Meere verschlungen und von dem alten Glanze findet sich in den wenigen Ruinen bei Castello di Baja kaum noch eine Spur.
- <sup>58</sup>) Bgl. Mart. XII, 24. mit Seneca Ep. 87, 3. (und oben Anm. 5.)
- Die sogenannte chklopische Bauart (vgl. Pausan. II, 25, 8.), wie sie die noch vorhandenen Ueberreste der alten Mauern von Fundi (vgl. Gell. Städtemauern Taf. 45. u. Abeken Mittelitalien S. 148.) und andern italischen Städten zeigen, besteht in Zussammensügung roher, vieleckiger (polygoner) Steinblöcke von versichiedener, jedoch meist bedeutender Größe ohne alles und jedes Bindemittel, indem die Lücken blos durch kleinere Steine ausgesüllt sind. Vgl. das Hauptwerk von Dodwell Views and Descriptions of Cyclopian or Pelasgic Remains in Greece and Italy. Lond. 1834. Fol. auch Krause Deinokrates 1. Abth. §. 21. S. 125 f.

60) Wie sie auch in den Theatern üblich waren. Bgl. unten

-Rap. 6.

61) Ueber das am See von Fundi wachsende, höchst vorzügliche vinum Caecubum vgl. Hor. Od. I, 20, 9. I, 37, 5. III, 28, 3. Sat. II, 8, 15. Mart. XIII, 115. und öster, Plin. XIV, 6,

8. §. 61. XVII, 4, 3. §. 31. Bitruv. VIII, 3, 12. Strab. V, 3, 6. p. 234.

62) Bgl. Plin. XIV, 6, 8. §. 61. und XXIII, 1, 21. §. 35.

63) Die Kömer tranken, wie die Griechen, gewöhnlich nur mit mehr oder weniger (meist  $^2/_3$  oder auch  $^3/_4$ ) Wasser vermischten Wein. (Vgl. Plut. Symp. III, 9. Hesiod. O. et D. 596. Athen. X, 28. p. 426. c. Hor. Od. III, 19, 11. Mart. I, 106. Vgl. auch 2. Ab=theil. 1. Band. S. 136. Note 75.) Keinen (merum) Wein zu

trinken, der nur als Heilmittel benutzt werden follte (Plin. XXIII, 1, 28. §. 48.), galt für Böllerei, obgleich es bei Trinkgelagen auch

nicht felten vorkam.

- 64) Ueber solche Gauklerkünste vgl. besonders Claudian. Cons. Mall. Theod. 324 ff. Varro bei Plin. VII, 20, 19. §. 83. Vopisc. Carin. 18. u. Chrysoft. Homil. XIX. ad Antioch. Vol. I. p. 219., woraus erhellet, daß auch alle Künste unserer die Glieder verrenkenden Rautschuckmänner, unserer mit einer Menge von Augeln, fleinen Metallscheiben und Messern spielenden Araber, unserer Cent= nergewichte herumschleubernden oder schwere Stangen (sogar mit zwei auf ihrer Spite ringenden Anaben) auf der Stirn balancirenden Rappos schon den Alten sattsam bekannt waren. Gauklern, die ein Schwert in den Schlund versenkten, an Athleten, die sich einen Ambos auf die Brust setzen und mit großen Häm= mern darauf schlagen ließen u. f. w., fehlte es nicht. (Vgl. Böttiger Al. Schr. III. S. 352 ff. u. 2. Abth. Kap. 11. Note 8 ff.) Ueber die eigent= lichen Petauristen aber vgl. Manil. V, 484 ff. Juven. 14, 265. Mart. II, 86, 7. XI, 21, 8. Nonius p. 56, 26. u. Festus p. 206. M. man sich eigentlich unter dem petaurum (πέταυρον) zu denken habe, wovon sie ihren Namen hatten, ist noch nicht ermittelt. | Ur= sprünglich war es vielleicht nur ein horizontaler, in der Mitte auf einer dreikantigen Unterlage ruhender Schaukelbalken, später aber eine complicirtere Schwungmaschine. Nach Manil. a. a. O. scheint es ein freistehendes und schwingbares Rad gewesen zu sein, welches von zwei darauf liegenden Gauklern der Eine abwärts zu schieben, der Andre aber oben zu erhalten suchte, so daß, wenn jener siegte, dieser emporgeschnellt wurde, wobei er mehrere Burzelbäume schlug, durch einen Reisen hindurchsprang u. s. w.
  - 65) Manil. a. a. O.
  - 66) Mart. V, 12.
  - 67) Petron. 53.
- 68) Bgl. überhaupt Ter. Hec. prol. I, 4. II, 26. Juven. 14, 266. Arnob. II. p. 88. Harald. Tertull. de pudic. 10. u. A.
  - 69) Vgl. Note 72.
- <sup>70</sup>) Taher hieß ein solcher Seiltänzer auch Neurobates (Saiten=tänzer): Bopisc. Carin. 18. Firmic. VIII, 17.
  - 71) [69] Vopisc. a. a. O. vgl. mit Plin. VII, 20, 19. §. 83.
- 72) Bgl. eine Münze aus der Zeit des Caracalla bei Spon. Recherch. d'Antiquité. | Diss. XXII. p. 407. und in Böttiger's Kl. Schr. III. Taj. I. n. 7. u. Böttiger's Auffat dazu S. 335 ff. Ja die Römer richteten sogar Elephanten ab, so auf schrägem Seil hinauf= und wieder herabzusteigen. (Plin. VIII, 2, 2. §. 5. 3, 3. §. 6. Suet. Nero 11. u. Galb. 6.)
- <sup>78</sup>) [<sup>70</sup>] Die Tänzerinnen auß Gades (dem heut. Cadix) waren besonders berüchtigt. Bgl. Mart. V, 78, 26. VI, 71, 2. XIV, 203. Juven. 11, 162 ff. Plin. Ep. I, 15, 3.

<sup>74</sup>) [<sup>71</sup>] Ueber die Caftagnetten (crotala) vgl. (Verg.) Copa 2. Cic. in Pis. 9, 20. Macrob. Sat. II, 10. (III, 14, 4. p. 317. Jan.) Priap. 26, 3. u. s. w. Sie waren zuweilen auch von Thon (Rusen 11, 179.) oder von Eur (Mont VI 16, 4.)

(Juven. 11, 172.) oder von Erz (Mart. XI, 16, 4.)

75) [72] Neber die durchsichtigen seidenen Frauengewänder von der Insel Cos vgl. Hor. Sat. I, 2, 101. Prop. I, 2, 2. IV (V), 5, 56. Tibull. II, 3, 53. 4, 29. Ovid. A. A. III, 298. Plin. XI, 23, 27. §. 78. Sen. Ep. 90, 21. de den. II, 9, 5. Cons. ad Helv. 16, 4. u. Mart. VIII, 68, 7. Nebrigens wurden sie gewiß auch anderwärts gewebt, so daß Coae vestes wohl nur Gattungsname ist. Freilich ist es zweiselhaft, ob sie zur Zeit der Anstonine noch im Gebrauch waren, da sie nach Plinus nicht weiter erwähnt werden (denn Isidor. Orig. XIX, 22, 13. schöpft nur aus diesem); andere durchsichtige Gewänder aber, wenn auch nicht von Seide und solglich minder kostbar, gab es jedensalls noch, namentslich sind die von Amorgos und Tarent bekannt (vgl. 2. Abth. 1. Band. S. 97. mit Note 172.) und an ein solches habe ich hier gedacht. (Uebrigens vgl. auch Publ. Sprus bei Petron. 55.)

<sup>76</sup>) [<sup>73</sup>] Mart. XI, 99, 11. Plut. Cic. 48. Senec. Suas. I, 6. Zurückgeschlagen erscheinen sie bei Cic. Phil. II, 24, 58. u.

Suet. Tit. 10.

77) [74] Bgl. Juven. 3, 239 ff. u. 4, 20 ff. Die Fenster der Kömer waren entweder von Marienglas (lapis specularis: Sen. Ep. 90, 45. Plin. Ep. II, 17, 4.), oder auch von wirklichem Glas (vitrum), welches durch die Phönicier schon frühzeitig nach Italien gebracht, später aber auch von den Kömern selbst fabricirt wurde. (Strab. XVI, 2, 25. p. 758. Plin. XXXVI, 26, 65. §. 194.) Daß man es wenigstens seit der Kaiserzeit auch zu Fensterscheiben benutzte, bestätigen die zu Pompeji gemachten Entdeckungen. (Lgl. Gell. Pompeiana I. p. 96. Overbeck Pompeji I. S. 332. Wincklemann's Werke II. S. 251. Hirt Gesch. der Bauk. III. S. 66 ff. u. A.) Uebrigens vgl. unten Kap. 3.

<sup>78</sup>) [<sup>75</sup>] Juven. 1, 64. Mart. II, 81. VI, 77, 10. VI, 84. IX, 2, 11. Cic. Verr. V, 11, 27. ad Qu. fr. II, 10, 2. Suet.

Calig. 43. Appulej. Apol. p. 558. Oud.

<sup>79</sup>) [<sup>76</sup>] Juven. 3, 245. 7, 132. Mart. IX, 22, 9.

- 80) [77] Von denen sie ausdrücklich unterschieden werden bei Suet. Dom. 2. Claud. 25. Mart. X, 10, 7. XI, 98, 11. Sen. de brev. vitae 12. Vgl. Dio Cass. LX, 2. Plin. Ep. III, 5, 15. u. Lamprid. Heliog. 4. Uebrigens konnten auch sie geschlossen wersen. (Mart. a. a. O.)
- 81) [78] Anth. Lat. III, 183. Jsidor. XX, 12, 5. Schol. zu Juben. 4, 21. (Salmas. zu Lamprid. Heliog. 21. Scheffer II, 6. Ginzrot II, 280 ff.)
- 82) [79] Obgleich solche Ueberfälle durch Straßenräuber in den pomptinischen Sümpsen häufiger in srühern (Juven. 3, 305 ff.) u.

dann wieder in spätern Zeiten (besonders unter Septimius Severus: Dio Cass. LXXIV, 2. LXXVI, 10. Inschr. bei Gruter 109, 3.) Statt sanden, so sürchtete man sich doch auch in Marc Aurel's Zeiten vor ihnen, wie man es aus einem Briese des Kaisers selbst an seinen Lehrer Fronto ersieht. (Front. Ep. II, 13.)

88) [80] Wie es meistentheils geschah. Bgl. Strab. V, 3, 6.

p. 283. Hor. Sat. I, 5, 5 ff.

84) [81] Diese Legion lag wirklich schon seit Augustus' Zeiten sortwährend in Afrika, zeichnete sich namentlich im Kriege mit Tacsarinas aus und hatte ihr Hauptquartier zu Lambesa in Rumidien. Ugl. Dio Cass. LV, 23. Tac. Ann. II, 52. III, 74. IV, 23. (wo wenigstens mehrere siegreiche Ansührer derselben genannt werden), Ptol. IV, 3, 29. Not. Imp. Inschr. bei Muratori 302, 1. 2. und Orelli Nr. 3056. 3057. 3382. 3564. 3664. u. s. w.

85)\*) Plin. XXIX, 1, 5. §. 17.

- 86) Plaut. Menaech. V, 1 ff. Mart. I, 48. VI, 53. VIII, 74. X, 77. Plin. XIX, 1, 5. §. 6. Galen. X. p. 5. u. XIX. p. 9. Kühn.
- 87) Digest. XXXVIII, 1, 26. Plut. Cat. min. 70. Dio Caff. LIII, 30. Mommfen Inscr. R. N. 739. 1018. 2907. 3703.
- 88) Cod. Just. VI, 48, 3. VII, 7, 1. §. 5. Suet. Ner. 2. Sen. de benef. III, 24.

89) Plin. XXIX, 1, 8. §. 17.

- <sup>90</sup>) Plin. a. a. O. §. 20. Mart. VI, 31. XI, 29. 72. 75. Salen. I. p. 53 ff. K.
  - 91) Plin. a. a. O. §. 17.
  - 92) Plin. XXVI, 1, 3. §. 4.
  - 93) Plin. XXIX, 1, 8. §. 17.
  - <sup>94</sup>) Suet. Caes. 42. Oct. 42.
- 95) Cod. Theod. XIII, 3. §. 1. 3. 16. Dig. XXVII, 1. 6. §. 1. L, 6, 6.

96) Cic. de or. I, 14, 62. Plin. VII, 37, 37. §. 124. Ap-

pulej. Flor. IV, 19. p. 92. Oud.

- 97) Es waren ihrer in Rom für jebe der 14 Regionen einer, in andern größern Städten sieben bis zehn, in kleinern fünf ansgestellt. (Dig. XXVII, 1, 6. §. 2. Cod. Theod. XIII, 3, 8. Cod. Just. X, 52 (53), 9.)
- 98) Barro R. R. I, 16, 4. Suet. Ner. 2. Calig. 8. Sen. de benef. III, 24. Appulej. Met. IX, 2. de mag. 33. Dig. XL, 5, 41. §. 6. Inschr. bei Orelli 653. 2792. 6445. 6631. u. s. w. Cod. Just. VI, 43, 3. VII, 7, 1. §. 5.

99) Doch kommen später auch eigentliche chirurgi (Inschr. bei Orelli 4228. vgl. Cels. Praef. VII.), so wie besondre Augen= (Inschr. bei Gruter p. 581, 3. 635, 3. Orelli 2983. 4228. Scrib.

<sup>\*)</sup> Die folgenden Roten bis 115 waren früher in Note 44 zusammensgefaßt.

- Larg. 5. §. 38. Galen. X. p. 941. XIV. p. 1019. K. Mart. X, 56.), Gehör- (Dig. L, 13, 1. §. 3. Orelli 4227.) und Zahnärzte (Dig. u. Mart. a. a. O.) vor, die auch falsche, mit Goldbraht verbundene Zähne einsetzen. (Cic. de Leg. II, 24, 60. Lucian. Rhet. praec. 24. vgl. Böttiger Gr. Vasengem. I, 1. S. 63.) Vgl. überhaupt Mart. a. a. O.
  - 100) Mediastini: Plin. XXIX, 1, 2. §. 4.
- 101) Plin. a. a. O. Plin. Epist. X, 4 (5), 1. Celsus I, 1. Petron. 28. Inschr. b. Muratori p. 884, 4. u. Orelli 6326.

102) Cal. Aurel. morb. chron. III, 7, 92.

- 103) Also eine Art von Klinik. Ogl. Mart. V, 9., auch Philostr. Vit. Apoll. VII, 349. p. 162. Galen. X. p. 5. Kühn. u. Dig. XXXVIII, 1, 26.
- <sup>104</sup>) Medicae: Inschr. b. Gruter p. 635, 9. 636, 1. 2. 3. Muratori p. 958, 6. Fabretti p. 494, 7. Orelli 2792. 4230. 4231. vgl. Cod. Just. VI, 43, 3. VII, 7, 1. §. 5.

105) Männliche Geburtshelfer werden nirgends erwähnt.

- <sup>106</sup>) Mart. XI, 72. Appulej. Met. V. p. 340. Oud. Tertull. de pudic. 18.
- <sup>107</sup>) Plaut. Amph. IV, 1, 3 ff. Epict. III, 23, 27. Lucian. adv. indoct. 29.
  - 108) Plut. de adul. 32.

109) Apotheken waren in Rom unbekannt.

p. 305. K. Bgl. Grotefend im Philologus XIII. p. 1005. u. XIV.

111) Plin. XXIX, 1, 8. §. 20. u. 24.

- 112) Bei Plin. XXVI, 1, 3. §. 4. u. XXIX, 1, 5. §. 7—9. ist von einem Honorar von 200,000 Sest. sür eine Cur, vom jährlichen Einkommen mancher Aerzte von 250,000 bis 600,000 Sest. und vom hinterlassenen Bermögen eines Arztes von 1 Million Sest. die Rede, welche Summen nach dem Münzwerthe 14,500, 18,000 bis 43,000 u. 72,000, nach dem Silberwerthe aber 11,000, 13,000 bis 33,000 u. 55,000 Thaler unsers Geldes betragen.
  - <sup>118</sup>) Dig. L, 18, 1. §. 1 ff. IX, 3, 7. XVII, 2, 52. §. 4.

<sup>114</sup>) Dig. XXXVIII, 1, 27.

- <sup>115</sup>) Dig. IX, 2, 8. 9. §. 1. XXIX, 5, 5. §. 3. XXXVIII, 2, 14. §. 7. u. L, 13, 3.
- 116) [82] Ein Ort, der so gut, wie Forum Appii, auch in der Apostelgesch. 28, 15. vorkommt.
- 117) [83] Vgl. Plin. Ep. X, 42. (33.) Juben. 14, 305 f. Petron. 78. Colum. X, 387. Dig. I, 15, 3. §. 3. XXXIII, 7, 12. §. 18. 9, 3. §. 3.
- 118) [84] Daß den Kömern im Zeitalter der Antonine der Gebrauch von Feuersprißen (siphones) bereits bekannt war, ist wohl mehr als wahrscheinlich (vgl. Plin. Ep. X, 42. (33.) Colum. III, 10, 2. Isidor. XX, 6, 9. Seneca Qu. nat. II, 16. Schneider

Ecl. phys. I. p. 225 f. II. p. 117 ff. u. Beckmann Gesch. d. Erfind. IV. S. 434 f.); wie sie aber construirt waren, und ob man dabei bloß an Handsprizen oder (was minder wahrscheinlich) wirk-lich an sahrbare Feuersprizen zu denken hat, wissen wir nicht.

119) [85] Daß dieser Fall damals auch schon vorkam, obgleich die Römer noch Nichts von Feuerversicherungen wußten, läßt sich aus Mart. III, 52. u. Juven. 3, 215 ff. besonders 222. schließen.

120) [86] Dem heutigen Ariccia ober Riccia mit manchen Ueber-

resten des Alterthums, namentlich der alten Mauern.

121) [87] Der im Aricinerthale noch vorhandene alte Tempel ist wohl | nur eine spätere Nachbildung des uralten Dianentempels.

(Vgl. Abeken Mittelital. S. 65.)

- 192) [88] Bgl. Juven. 4, 116. Mart. II, 19, 3. XII, 32, 10. Becker's Vermuthung (Gallus I. S. 80.), daß dieser öfters erwähnte clivus Aricinus mit seiner Bettlerschaar vielleicht gar nicht bei Aricia, sondern in Kom selbst zu suchen sei, dürste sich schwer-lich rechtsertigen lassen. Es scheint sich vielmehr bei Aricia (viel-leicht in der Gegend des heutigen Genziano: Preller Köm. Mythol. S. 279.) wirklich eine Art von Bettlerkolonie niedergelassen zu haben, die, wenn die Angabe des Schol. zu Juven. a. a. O. richtig ist, besonders aus Juden bestand, was wenigstens nicht ganz unwahrsscheinlich ist.
- 123) [89] Nur einigermaßen wohlhabende Familien wählten sich zu ihren Familienbegräbnissen gewöhnlich einen Platz vor der Stadt, am liebsten an einer der Landstraßen, wo die prächtigen Monumente am meisten in die Augen sielen, und namentlich war es die Via Appia, an welcher die angesehensten Familien der Calatiner, Scipionen, Servilier, Meteller u. s. w. ihre Grabmonumente hatten. (Cic. Tusc. I, 7, 13. Nep. Att. 22. Plin. XXIX, 1. 5. §. 9. Spartian. Geta 7.) Rur die Armen und Sklaven hatten ihren gemeinschaftlichen Begräbnißplatz am Esquilinus, puticulae ober puticuli genannt. (Varro L. L. V, 25. Hor. Sat. I, 8, 10. mit Schol. Cruq. Paul. Diac. p. 216. M.)
- 124) [90] Bgl. Stat. Silv. V, 1. 223. Ovid. Fast. IV, 337. u. A. und über den hier noch vorhandenen Bach Cluver. Ital. p. 718. Westphal. die Köm. Kamp. S. 17. und Preller Regionen der Stadt Kom S. 117.
- 125) [91] Späterhin konnte allerdings die Aurelianische Mauer als solche betrachtet werden, obgleich auch da gewiß noch Ausläuser der Stadt über dieselbe hinaus gingen und sich nach allen Seiten hin in die Campagna verloren, da sich Rom in zwei Jahrhunderten sicherlich noch bedeutend vergrößert hatte und doch jene Mauer Aurelian's keinen größern Umsang zeigte, als die Stadt schon zu Vespasian's Zeiten gehabt hatte. Vgl. Anm. 131.

126) [92] Suet. Oct. 30. Dio Caff. LV, 8. Vgl. das Cu-

riosum urbis Romae und die Notitia utriusque imperii (bei Preller

in der oben angef. Schrift).

127) [98] Des lebhaften Verkehrs in den meist engen Straßen wegen war alles Fahren in der Stadt bei Tageszeit verboten und nach Claudius (der es sogar auf alle Städte Italiens ausdehnte: Suet. Claud. 25.) hatte damals auch M. Aurel. Antoninus dies Berbot erneuert. (Capitol. Ant. Phil. 23. Bgl. auch Galen. XI. p. 299. Kühn. Vopisc. Aurel. 5. Spart. Hadr. 22.) Von dem= selben ausgenommen waren nach der Tab. Heracl. ober Lex Julia Munic. lin. 56 ff. nur die Triumphatoren, die höhern Staatsbeamten, Priester und Bestalinnen bei gewissen seierlichen Gelegenheiten, sowie Lastwagen mit Material zu öffentlichen Bauten. (Was jene Personen betrifft, vgl. auch Liv. XLV, 1. Tac. Ann. I, 15. Plin. Pan. 92. Juben. 10, 36.) Auch Personen des kaiserlichen Hauses scheinen sich zuweilen über das Verbot | hinweggesetzt zu (Wgl. Galen. XIV. p. 661. sqq. K.) Stellen aber, wie Hor. Ep. II, 2, 72. Juven. 3, 254. Plut. Galba 8. Dig. IX, 2, 52. §. 2. u. s. w., beziehen sich so gut, wie Plin. Pan. 51., gewiß nur auf Fuhren behufs öffentlicher Bauten. In der Nacht (und schon von der 10. Tagesstunde an) durste ungehindert gefahren werden. (Juven. 3, 236. Bgl. auch Dio Caff. LXVII, 9. und Spartian. L. Ver. 5.)

128) [94] Ein Thor in der alten Mauer des Servius, welches gleich unterhalb der heutigen Villa Mattei gelegen haben muß.

129) [95] Die ganze Bevölkerung des römischen Reiches bestand ihrer bürgerlichen Stellung nach aus drei Klassen, Freigebornen, Freigelassenen oder früheren Sklaven, die von ihren Herren die Freisheit erhalten hatten, und Sklaven oder Leibeigenen. Von den Sklaven ist oben S. 20 ff. gehandelt worden, von den Freigelasse= nen aber wird unten Kap. 2. die Rede sein.

<sup>180</sup>) [96] Vgl. Juben. 3, 10. Mart. III, 47. IV, 18.

131) [97] Nach Plin. III, 5, 9. §. 66. ergab eine zu Bespasian's Zeiten angestellte Messung einen Umfang von 13,200 röm. Schritten oder mehr als  $2^{1/2}$  geogr. Meilen.

132) [98] Vgl. Tac. Ann. XV, 38. u. 43.

- 188) [99] Die Alta semita entsprach wahrscheinlich der heutigen Strada di Porta Pia, welche vom Plate di Monte Cavallo den Rücken des Quirinal in seiner ganzen Länge schneidet.
- 134) [100] Das Verhältniß der domus zu den insulae war nach dem Curiosum und der Notitia im Durchschnitte wie 1 zu 25, denn die Jahl jener betrug 1780, dieser aber 44,000. Ausdrücklich unterschieden werden beide auch bei Suet. Ner. 38. Ueber den Grund des Namens der insulae siehe Paul. Diac. p. 111. M. vgl. mit Leg. XII Tab. (Dirksen S. 466.) Barro L. L. V, 22. Tac. Ann. XV, 43. u. Dig. VIII, 2. 14., wonach die Kaiser Antoninus und Verus die alte Vorschrift erneuerten, daß eine insula wenigstens

21/2 Fuß von der andern entsernt sein mußte. Was ihre Höhe betrifft, (über welche vgl. Mart. I, 118, 7. VII, 20, 20. Ammian. XXIX, 6, 18. u. A.) so läßt sich diese schon daraus erkennen, daß mehrere Kaiser dieselbe auf 70, später auf 60 Fuß beschränken zu muffen glaubten. (Suet. Oct. 89. Strab. V, 3, 8. p. 235. Aur. Vict. Epit. 13.) Ueber ihre schlechte Bauart aber, in Folge deren sie nicht nur Feuersbrünste begünstigten (Gellius XV, 1, 2. Horodian. VII, 12, 5.), sondern auch nicht selten einstürzten (Juven. 3, 190 ff. Sen. Ep. 90, 43. 103, 1. de ben. IV, 6, 2. Cons. ad Marc. 22, 3. de tranqu. II, 7. Strab. V, 3, 7. p. 235. XIV, 4, 4. p. 670. vgl. Vitruv. II, 8, 1. Plin. XXXVI, 22, 51. §. 171. Catull. 23, 9. Plut. Crass. 2.) Sie hatten gewöhnlich mehrere Höfe und Eingänge von verschiedenen Seiten, so daß die eingemietheten Familien ganz getrennt von einander wohnen konnten (Festus p. 371. M.) Da sie nun bis unters Dach voll Menschen steckten (Suet. ill. gramm. 9.) und die Miethzinse ziemlich hoch waren (Juben. 3, 166. 223 ff. Bell. Pat. II, 10, 1., ja sogar bis 30,000 Sestertien stiegen: Cic. pr. Coel. 7, 17.), so machten solche Hausbesitzer sehr gute Geschäfte und Crassus, der nach und nach fast die halbe | Stadt zusammenkaufte, verdankte seinen unermeglichen Reichthum namentlich bieser Häuserspeculation (Plut. a. a. D. vgl. auch Mart. IV, 37, 4.) Der Besitzer eines solchen Hauses hieß dominus insulae (Suet. Caes. 41. Tib. 48.) und hielt sich gewöhn= lich einen besondern insularius oder procurator insulae, der die Vermiethung, Eintreibung bes Miethzinses u. s. w. besorgte. tron. 96. Dig. I, 15, 4. VII, 8, 16. L, 16, 166. Inschr. bei Gruter 624. Murat. 943, 11. 967, 5. und Orelli 2926. 2927.) Blieb ein Miethsmann den Zins über zwei Jahre schuldig, so ließ ihn der Hauseigenthümer auspfänden (Mart. XII, 32, 3.)

135) [101] Vornehme Römer, besonders Staatsbeamte, schätzten es sich zur Ehre recht vielen Gastireunden ihr Haus öffnen und sich ihnen gefällig zeigen zu können. (Vgl. Cic. de off. I, 39, 139. II, 18, 64. div. in Caec. 20, 66. in Cat. IV, 11, 23. pro

Flacco 20, 48. ad Fam. XIII, 19, 36. u. j. w.)

186) [102] In manchen Häusern gab es zur Bedienung frems der Gäste einen eigenen servus ab hospitiis (Inschr. b. Orelli 6291.)

Treigelassene nur den Familiennamen, nicht aber den Vornamen des Herrn annehmen dürsen, in der Kaiserzeit aber legte er sich regelmäßig auch diesen bei. Der vornehmere römische Bürger führte nämlich in der Regel drei Namen, einen Vornamen (der in mehreren Familien ein stehender war), dann den eigentlichen Familiennamen und endlich noch einen sich auf eine gewisse körperliche oder geistige Eigenschaft gründenden oder durch irgend einen Zusall entstandenen Beinamen, der aber gewöhnlich in der Familie sorterbte und das Unterscheidungszeichen der verschiedenen Linien derselben wurde. Zus

weilen trat auch noch ein zweiter (ja dritter) Beiname hinzu (z. B. Lucius Calpurnius Piso Frugi, Lucius Caecilius Metellus Calvus Dalmaticus), der aber dann rein persönlich war. Bei Bürgern niestern Standes fiel der Beiname gewöhnlich weg. (Bgl. überhaupt Juden. 5, 127. Sen. de Ben. IV, 8. Auson. Idyll. II, 80. Plut. Qu. Rom. 102. p. 160. R. Artemid. Onom. I, 45. Dig. XXVIII, 1. 21. §. 1.)

138) [104] Bgl. oben Anm. 24.

- 139) [105] Wie es bei dieser coena adventicia (Suet. Vit. 13.) wohl gewöhnlich der Fall war. (Vgl. Colum. XII, 3. und Sen. Ep. 21, 10.)
- 140) [106] Bgl. Cic. ad Att. V, 1, 3. pr. Coel. 8, 20. Plin. Ep. IX, 36, 4. Ovid. Am. I, 4. Suet. Cal. 24. Val. Max. II, 1, 2. Plut. Symp. VII, 8.
  - 141) Bgl. oben S. 4.
- 142) [107] Vitruv. VI, 5. bestimmt die Größe eines triclinium so, daß die Breite die Hälste der Länge und die Höhe die Hälste der addirten Länge und Breite betragen soll, also z. B. 32' Länge, 16' Breite u. 24' Höhe.
- 143) [108] Varro L. L. VIII, 29. R. R. I, 13. Sidon. Apoll. Ep. II, 2. Plut. Lucull. 41. Vitruv. VI, 4. will gar drei Speisezimmer, eins nach O. für den Frühling und Herbst, eins nach W. für den Winter und eins nach N. für den Sommer. Vgl. auch Plut. a. a. O.
- 144) [109] Mart. X, 48, 6. XIV, 87, 1. Lamprid. Heliog. 25. | Sidon. Apoll. XVII, 6. Ueber die zum Essen gebrauchten runden Tische vgl. Juven. 11, 120. Mart. IX, 59, 7 sf. u. Varro L. L. V, 118. Das halbrunde Speisesopha, von Mart. XIV, 87. Plin. Ep. V, 6, 36. u. Serv. zu Berg. Aen. I, 698. auch stidadium genannt, war von verschiedener Größe und faßte zuweilen selbst 6 bis 8 Personen. (Auson. Ephem. p. 58. Bip. Mart. X, 48, 6. XIV, 87. Lamprid. Heliog. 29. Sidon. Apoll. Ep. I, 11. Bgl. auch Böttiger Kl. Schr. III. S. 277.)
  - 145) [110] Bgl. Kap. 2.
- 146) [111] In alter Zeit soll das Sitzen bei Tasel allgemein üblich gewesen (Varro bei Isidor. Orig. XX, 11, 9. vgl. Serv. zu Verg. Aen. VII, 176. u. Colum. XI, 1, 19.) und diese Sitte nach Varro auch später von den Frauen bisweilen noch beibehalten worden sein. (Vgl. Val. Max. II, 1, 2.) Gewiß aber ist, daß die Kinder stets so speisten und zwar an einem besondern Tischehen (ad fulcra lectorum). Vgl. Tac. Ann. XIII, 16. u. Suet. Oct. 64. Claud. 32. Der Sitte bei Tasel zu liegen widerspricht nicht Mart. III, 44, 15. (Ad coenam venio: sugas sedentem); denn hier ist nur von der Zeit vor Beginn der Mahlzeit die Kede, wie VIII, 67, 6. zeigt, wo der Dichter einem zu srish zu Tische Kommenden

zuruft: Sternantur lecti, Caeciliane, sede (b. h. sețe Dich einste

weilen, bis die Tafel hergerichtet ist).

147) [112] Bgl. Mart. III, 50, 3. Hor. Sat. II, 8, 77. Seznec. Controv. IV, 25. p. 259. Burs. Plaut. Truc. II, 4, 12. 16. Most. II, 1, 37.

148) [118] Petron. 31. Plaut. Pers. V, 1, 16. Nonius p.

544, 22.

149) [114] Lamprid. Heliog. 25. Petron. 34. vgl. Sidon. Apoll.

Ep. I, 11.

- <sup>150</sup>) [115] Vgl. Varro L. L. VI, 85. IX, 47. Festus p. 133. M. u. Quinct. Inst. I, 5, 57. Eine solche Serviette aber war allerdings höchst nöthig, da die Römer den Gebrauch von Messer und Gabel bei Tische nicht kannten, sondern seste Speisen mit den Fingern (Ovid. A. A. III, 755. Mart. V, 78, 6. III, 17, 2.), flüssige mit Lösseln aßen. (Mart. VIII, 71, 11 f. V, 18, 2. XIV, Bisweilen scheint man diese Servietten, welche Staatsbeamte, die das Recht hatten den latus clavus oder einen breiten Purpurstreisen an der Toga zu tragen, aus Stolz wohl auch mit einer Purpurkante umgaben (Mart. IV, 46, 17. Petron. 32.), auch vorgesteckt zu haben. (Petron. a. a. O. u. Plin. VII, 2, 2. §. 12.) Eingelabene Gäste pflegten, wie ihre eigenen Sklaven zur Bedienung, so auch ihre eigenen Servietten mitzubringen (Mart. XII, 29, 11. II, 37, 7. VII, 20, 13. Petron. 32.). Tischtücher (und zwar gewöhnlich bunte oder reich gestickte) wurden erst seit Domitian Mode und gleichfalls mantelia genannt (Isidor. XIX, 26, 6. Mart. XII, 29, 12. Lamprid. Heliog. 27. Alex. Sev. 37. Treb. Poll. Gall. 16.), worauf man vielleicht einen Unterschied zwischen mantele und mappa machte.
- 151) [116] Petron. 33. 35. 36. Plin. XXXIII, 11, 49. §. 140. u. 52. §. 146. (wo auch mit Silber verzierte u. schildkrotene repositoria erwähnt werden) Dig. XXXIV, 2, 19. §. 10.
- 152) [117] Hor. Sat. II, 8, 11. Plaut. Men. I, 1, 1. Lucil. b. Prisc. p. 870. P. Die gausape, woraus diese Wischtücher versfertigt wurden, war ein besonderer, in der Gegend von Patavium sabricirter (Mart. XIV, 152. Strab. V, 1, 12. p. 218.), auf der einen Seite glatter, auf der andern aber zottiger Wollenstoff (Mart. XIV, 138. Strab. a. a. D. Plin. VIII, 48, 73. §. 193.), dessen man sich auch zu Teppichen, Tisch= und Couvertdecken (Mart. XIV, 138. 152. 187. Petron. 28.), so wie zu Kleidern sür kalte und regnerische Witterung (Mart. VI, 59, 2. XIV, 145. Ovid. A. A. II, 300. Pers. 4, 37. 6, 46.) bediente. Ein ähnlicher, grober Wollenstoff wurde in Verona gearbeitet, woraus man die lodices (Mart. XIV, 152.) versertigte, die namentlich als Bettdecken (Juven. 6, 195. 7, 66. vgl. Suet. Oct. 83.) und Fußteppiche (Petron. 20.) benutzt wurden.
  - 153) [118] Vgl. Petron. 35. Bisweilen wurden jedoch auch

bie Speisen in Schisseln herumgereicht (Mart. VII, 47, 3.) Was bas Brot der Römer betrifft, so bestand es aus einer Art viereckiger, nur zwei Zoll dicker, mehr zum Brechen als zum Schneiden eingerichteter Kuchen mit 6 bis 8 Einschnitten (Mart. IX, 92, 18. Hor. Ep. I, 17, 49. Juven. 5, 2.) und es gab natürlich sehr versichiedene Sorten desselben. Das beste (siligineus) wurde aus Weizenmehl bereitet (Sen. Ep. 123, 2. Plin. XXIII, 9, 20. §. 86. Bopisc. Aurel. 35.); die mit Kleien gemischten Mittelsorten hießen panis secundus oder secundarius (Plin. a. a. O. Suet. Oct. 76. Hor. Ep. II, 1, 123.) und die geringste aus Gerste und Kleien bereitete Sorte panis ater (Ter. Eun. V, 4, 17.), cidarius (Cic. Tusc. V, 34, 97. Jsidor. XX, 2, 15.), pledeius (Sen. Ep. 119, 3.), durus, sordidus (Sen. Ep. 18, 8.) Vgl. Juden. 5, 67 ff. und über die verschiedenen Brotsorten der Alten überhaupt Pollux VI, 72—74.

154) [119] Hor. Sat. II, 4, 41. Juven. 5, 80. 1. Mart. VII, 47, 3. Plin. XXXIII, 11, 52. §. 145. Vierectige lances werden Dig. VI, 1, 6. XXXIV, 2, 19. §. 4., zu Geldgeschenken dienende Dig. XII, 1, 11. u. XXX, 51. (53.) erwähnt.

155) [120] Benennung des Voressens: gustus: Mart. X, 48, 13. XI, 31, 4. 52, 12., gustatio: Petron. 21. 31., promulsis: Cic. ad Fam. IX, 16, 8. 20, 1. Speisen dabei: Schnecken (cochleae): Plin. Ep. I, 15, 2. Plin. H. N. IX, 32, 51. §. 101. IX, 56, 82. §. 173. Barro R. R. III, 14, 4. Celsus II, 24, 29., Austern (ostrea): Plin. IX, 54, 79. §. 169. XXXII, 6, 21. §. 59. Hor. Epod. 2, 49. Mart. XIII, 82. Plin. Ep. I, 15, 3. Celsus II, 24. 29. Colum. VIII, 16. Juven. 4, 140 ff. Gell. VII, 16. Macrob. III, 13, 12. p. 312. Jan. [Andere auf der Tafel beliebte Schalthiere waren mur ex (Mart. XIII, 87. Macrob. a. a. O. Celjus II, 24.), echinus (Plin. Ep. u. Colum. a. a. O. Plin. H. N. IX, 31, 51. §. 99. Mart. XIV, 86. Macrob. a. a. O.), pecten (Plin. IX, 33, 51. §. 101. XXII, 33, 52. §. 103. Gell. VII, 16. Celsus a. a. O.), sphondilus, balanus (Macrob. u. Colum. a. a. D.) u. s. w.] Gier: Cic. ad Fam. IX, 20, 1. Barro R. R. I, 2, 11. Hor. Sat. II, 4, 12. Mart. XII, 19. Plin. Ep. I, 15, 2. Appul. Met. IX. p. 656. Oud. Acron zu Hor. Sat. I, 3, 6. Pfaueneier: Petr. 33. Salat: Mart. XI, 53, 4. XII, 19. XIII, 14, 53. Plin. a. a. O. Der von Macrob. III, 13, 11 ff. gelieserte und von Böttiger Kl. Schr. III. S. 220 ff. übersette Rüchenzettel eines luxuriösen Priesterschmauses führt freilich auch noch manche andre sowohl bei der gustatio, als bei der eigentlichen coena aufgetragene Gerichte an. Ich halte mich aber hier mehr an den etwas frugaleren Küchenzettel bei Horaz Sat. III, 8. und werde bei der später zu gebenden Beschreibung eines api= cischen Gastmahls Gelegenheit haben noch anderer und raffinirterer Gerichte zu gebenken.

156) [121] Dieses garum (unserm Caviar ähnlich) wurde aus Kom I. 2. Austage.

den Eingeweiden und dem Blute verschiedener Seefische, besonders des uns unbekannten garus und des scomber (der Makrele) bereitet. | (Hor. Sat. II, 8, 46. Plin. XXXI, 7, 43. §. 93. Mart. III, 50, 4. XIII, 82. 102. Strab. III, 4, 6. p. 159. Galen. Vol. XII. p. 622. K. Celsus II, 29.) Die beste Sorte kam aus Spanien, besonders Neu-Carthago, und wurde sehr theuer bezahlt. (Strab. a. a. O. Plin. XXXI, 8, 43. p. 94. Seneca Ep. 95, 25. Mart. XIII, 102.) Auch das in Clazomenä, Leptis und Pompeji bereitete wird von Plin. a. a. O. gerühmt.

<sup>157</sup>) [<sup>122</sup>] Bgl. Mart. XIII, 82.

158) [128] Plin. XXVIII, 2, 4. §. 19. Mart. XIV, 121.

VIII, 71, 10.

Mart. VIII, 33. 71, 11. V, 18, 2. XIV, 120. Bgl. auch Cato R. R. 84. Böttiger ("Womit löffelten die Alten?") in Kl. Schr. III. S. 233 ff. spricht mit Unrecht den Alten den Gebrauch von Löffeln gänzlich ab und versteht unter cochlear ein geleertes Schneckenschaus und unter ligula eine Art von Spatel oder ein Messerchen mit einer vorn etwas erweiterten Fläche.

160) [125] Bgl. Festus p. 329, 30. 344, 24. M. Fidor. XX, 4, 12. Liv. XXVI, 36. Plaut. Pers. II, 3, 15. Hor. Od. II, 16, 14. Sat. I, 3, 14. Plin. XXXIII, 12, 54. §. 153. Bal. Max. IV, 4, 3. Ein Salzsäßchen in Muschelsorm erwähnt Pers.

8, 25.

161) [126] Vgl. Hidor. XX, 4, 12. Dig. XXXIV, 2, 19.

§. 9. Apic. VIII, 7.

162) [127] Ueber den Mundschenken eines Lüstlings vgl. Sen. Ep. 47, 5. und über die sogenannten delicati überhaupt Anm. 227. [192.]

163) [128] Cic. Verr. II, 4, 27. 62 j. Hor. Sat. II, 3, 144. Mart. IX, 96, 1. Petron. 75. Plin. XXXVII, 2, 7. §. 20. Dig.

XXXIV, 2, 36.

- 164) [129] Ueber den sicilischen Honig vom Berge Hybla vgl. Mart. XI, 42. XIII, 104. 105. Der schlechteste Honig war der corfische: Plin. XXX, 4, 10. §. 28. vgl. Mart. IX, 26, 4. und Ovid. Am. I, 12, 10.
- 165) [130] So gewöhnlich (Mart. XI, 31. Lamprid. Heliog. 25.); bisweilen aber auch aus 6 bis 7 (Juven. 1, 94. Suet. Oct. 74.) Uebrigens vgl. Note 155.
- 166) [131] Die kleinen Seebarben (mulli) waren wenig geachtet (Mart. XIV, 97. vgl. Plin. IX, 17, 30. §. 64.); desto theurer aber wurden die großen bezahlt (Hor. Sat. II, 2, 33. Juven. 4, 15. 5, 92 ff. Mart. X, 37, 7. Sen. Ep. 95, 42. Macrob. Sat. III, 16 (II, 12), 9. p. 330. Jan.) Ueber die Seeaale vgl. Hor. Sat. II, 8, 42. Juven. 5, 99. Barro R. R. II, 6, 2. Colum. VIII, 16, 1. Mart. XIII, 80. Plin. IX, 54, 79. §. 169. Gell.

VII, 16. Andere beliebte Fische waren die Butte (rhombus): Plin. a. a. O. u. IX, 20, 36. §. 72. Hor. Sat. I, 2, 116. II, 2, 48. II, 8, 30. Perf. 6, 23. Mart. X, 30, 21. XIII, 81. Colum. VIII, 16, 7., der Flunder (passer): Hor. Sat. II, 8, 29. Plin. IX, 20, 36. §. 72. Colum. a. a. O., der Schellfisch (asellus): Barro L. L. V, 77. Gell. a. a. O. Plin. IX, 17, 28. §. 61. vgl. Petron. 24., der Meerwolf (lupus): Plin. a. a. D. Mart. XIII, 89. Hor. Sat. II, 2, 31 ff. Macrob. Sat. a. a. D. §. 11. p. 332. Colum. VIII, 16, 3. 4., der Stör (acipenser): Macrob. a. a. O. §. 2. p. 328. Colum. u. Gell. a. a. O. Mart. XIII, 91., der besonders früher sehr beliebt war (Plin. IX, 17, 27. §. 60.), später aber weniger (Hor. Sat. II, 2, 47.), der Lippfisch (? scarus): Plin. IX, 17, 20. §. 62. Colum. VIII, 17, 12. Ma= crob. u. Gell. a. a. O., die Makrele (scomber): Plin. IX, 15, 19. §. 49. Mart. III, 50, 9. IV, 86, 8. XIII, 102, 2. Catull. 95, 7. Perf. 1, 41. (vgl. Anm. 156. [121.]) u. f. w. Richt sehr geschätzt waren der lacertus (f. oben Anm. 25.) und andere.

167) [132] Sen. Ep. 47, 4. de vita beata 17, 2. vgl. de brev. vitae 12, 5. Petron. 36., wo der scissor sein Geschäft sogar nach dem Takte der Musik verrichtet. Bei Juven. 9, 109. heißt er carptor. Zuweilen besorgte dies Geschäft auch schon der structor

(vgl. unten Anm. 213. [178.])

168) [183] Hor. Sat. II, 4, 44. 8, 89. Hafenbraten war übrigens ein sehr beliebtes Gericht (Mart. XIII, 92. Petron. 35. 36. Macrob. III, 13 (II, 9), 12. p. 315. Jan.), welches keinen Tag auf der Tasel des Kaisers Alexander Severus sehlen durste. (Lamprid. Alex. Sev. 37.)

169) [134] Die Hasen waren in Italien selten und wurden das her auch aufgezogen und gemästet (Macrob. Sat. a. a. O. §. 14.

p. 316.)

- 170) [135] Ein Eber war gewöhnlich das Hauptstück einer größeren Mahlzeit (Juven. 1, 141. Plut. Symp. Qu. IV, 5. Hor. Sat. II, 3, 234. 4, 40. Macrob. Sat. a. a. O. Sen. Ep. 110, 11. Mart. III, 50, 8.) und wurde meistens ganz auf die Tasel gebracht (Juven. a. a. O. Plin. VIII, 51, 78. §. 210. Petron. 40.) Besonders berühmt waren die Eber Etruriens (wo eben auch Sutrium, das heutige Sutri, lag): Stat. Silv. IV, 6, 10. Mart. VII, 27. Catull. 39, 11. Jm Laurentischen sanden sie sich sehr häusig: Mart. IX, 48, 5. X, 45, 4. Ovid. Fast. II, 231. Verg. Aen. X, 708 sf., desgleichen in Umbrien: Hor. Catull. und Stat. a. a. O., Lucanien: Hor. Sat. II, 3, 234. 8, 6. u. s. w.
  - <sup>171</sup>) [136] Bgl. Plin. VIII, 52, 78. §. 211.
- 172) [137] Die Fasane (aves Phasianae) waren sehr beliebt (Mart. XIII, 72. Lamprid. Alex. Sev. 37. Prob. Tac. 11.) und wurden von den Kömern auch auf dem Hühnerhose gezüchtet (Pal-lad. I, 19. Mart. III, 58, 16.) Ueber die Krammetsvögel vgl.

Varro R. R. III, 2, 15. Pers. 6, 24. Colum. VIII, 10. Hor. Sat. I, 5, 72. II, 5, 10. Mart. XIII, 92. Macrob. II, 4, 22. p. 241. u. III, 16, 16. p. 334. Jan. (in der dritten Stelle III, 13 (II, 9), 12. p. 313., wo Böttiger a. a. O. turdus durch Weinschrossel übersetzt, versieht Jan wohl richtiger den von Plin. XXXII, 11, 53. §. 147. u. Colum. VIII, 16. u. 17. erwähnten Fisch diese Namens) und über die Einsassung der Schüsseln damit Mart. XIII, 51.

173) [138] Der Kohl wurde in Salpeter gekocht, damit er eine hellarune Farbe bekam (Mart. XIII, 17. vgl. V, 78, 7.), so wie man auch den in Sald, Senf und Essig eingemachten Rüben verschiedene Farben zu geben verstand (Plin. XVIII, 13, 34. §. 128.) Artischoden (cardui) waren sehr beliebt (Plin. XIX, 8, 43. §. 152. 153. XX, 23, 99. §. 262.), desgleichen Spargel (asparagi: Plin. XIX, 4, 19. §. 54. 8, 42. §. 145 ff. Macrob. III, 13, 12. p. 313. Celsus II, 29. Juven. 11, 69. Apicius III, 3.) Pilze ver= schiedener Art, auch Champignons und Trüffeln, werden erwähnt Blin. XXII, 23, 47. §. 98. Juven. 5, 147. Mart. III, 60, 5. XIII, 50. Hor. Sat. II, 4, 20. Außerdem kamen Lauch (porrum) in Oel und Wein gekocht (Mart. V, 78, 4. Apicius III, 10.), Ampfer und Malven (Cic. ad Fam. VII, 26, 2. Hor. Epod. 2, 57.), Melonen und Kürbisse mit Essig und Pfesser zugerichtet (Api= cius III, 4, 7. Plin. Ep. I, 15, 2.), Gurken (Plin. XIX, 5, 23. §. 64. Apicius III, 6.), Oliven (Hor. Sat. II, 2, 46. Plin. Ep. a. a. O.) u. s. w. auf die Tafel.

174) [139] Ueber Becher aus Murrha vgl. Mart. III, 82, 25. IV, 85. XIV, 113. Die ersten bergleichen Gefäße brachte Pom= pejus aus dem Schatze des Mithridates mit nach Rom und weihte sie dem Capitolinischen Jupiter (Plin. XXXVII, 2, 7. §. 18.), worauf bald der ganze Vorrath, den die Herrscher Asiens und Aegyptens davon besaßen, nach Rom wanderte und die große Beliebtheit des Gegenstandes endlich eine regelmäßige Zufuhr auf dem Handelswege veranlaßte, so daß späterhin fast jeder vornehme und wohlhabende Römer dergleichen Gefäße befaß (Sen. Ep. 123, 6.) Was nun aber das Material selbst betrifft, über welches sich die Hauptstelle bei Plin. a. a. D. S. 18 ff. findet, so wußten die Alten nur, daß es trot seines Farbenglanzes kein Edelstein (Dig. XXXIV, 2, 19. §. 19.), sondern weich und zerbrechlich (Plin. XXXIII. prooem. §. 5.) und dabei undurchsichtig (Plin. XXXVII, 2, 9. §. 22. Mart. IV, 85.) war, und aus der Erde gegraben wurde (Plin. XXXIII. a. a. O. u. XXXVII, 13, 77. §. 204.; als Steinart bezeichnet sie Sidon. Apoll. Carm. XI, 20.), blieben aber sonst völlig im Unklaren darüber, und auch neuere Gelehrte haben die verschiedensten Ansichten darüber aufgestellt. Während es früher die Meisten für chinesisches Porzellan, Einige auch für chinesischen Speckstein ober Wasser-Du erklärten, hält man es jetzt gewiß richtiger

für Flußspath, auf welchen die Angaben des Plinius am besten passen. (Lgl. besonders Thiersch in d. Abhandl. d. baier. Acad. 1. Classe. 1835. S. 448 ff.) Uebrigens gab es auch unächte, wahrscheinlich aus einer Glasmasse nachgeahmte Murrha. (Plin. XXXVI, 27, 67. §. 198. vgl. Propert IV (V), 5, 26.)

175) [140] D. h. fast 1½ Million Reichsmark.

176) [141] Bgl. Plin. XXXVII, 2, 7. §. 20.

- 177) [142] Bgl. Plin. XIV, 6, 8. §. 60. Strab. V, 3, 6. p. 234.
  - 178) [145] Vgl. Plin. XXIII, 1, 20. §. 34. u. 22. §. 39.

179) [144] Vgl. Plin. XXIII, 1, 20. §. 34. Macrob. VII,

12, 9 ff. p. 611. Jan.

- 180) [145] Bgl. Cic. Verr. IV, 27, 62. Plin. XXXIII, 1, 2. §. 5. XXXVII, 2, 6. §. 14. u. 17. Mart. XIV, 109. Juven. 5, 43. 10, 26. Ebenso kommen auch mit Edelsteinen besetzte Schüsseln und andere Sesäße (Plin. a. a. O. Auson. Epigr. 8. Dig. XXXIV, 2, 19. §. 13.), auch sonstiger Hausrath (Sen. Ep. 110, 11.), ja ganz auß Edelsteinen versertigte kleine Becher (Cic. a. a. O. Berg. Geo. II, 506. Propert. III, 5 (IV, 4), 4. Sen. de prov. 3. extr. Mart. XIV, 110.) vor, obgleich zuweilen dabei wohl nur an Becher auß buntem Glase zu denken ist. (Mart. X, 49. Bopisc. Saturn. 8. u. anderw.)
- 181) [146] Ueber das Ausbringen von Gesundheiten (propinare salutem), welches gewöhnlich mit den Worten bene te oder tibi und hinzugesügtem Namen Statt sand, vgl. Plaut. Stich. III, 2, 16. Pers. V, 1, 20. Cic. Verr. II, 1, 26. Tibull. II, 1, 31. Ovid. A. A. I, 601. Fast. II, 635. Wie es bei Zechgelagen mit dem Ausbringen von Gesundheiten und dem Zutrinken herging, werden wir im zweiten Kapitel sehen.
- 182) [147] Serv. zu Berg. Aen. I, 730. Petron. 60. (wo bazu die Hausgötter auf die Tasel gestellt werden) Hor. Serm. II, 2, 124. | Bgl. auch Berg. Aen. VIII, 283. u. Hor. Od. IV, 5, 31. Es wurde dabei die mola salsa, gesalzenes Schrot von gedörrtem und gestampstem Spelt (Serv. zu Berg. Ecl. VIII, 82.), geopsert, wozu das auf der Tasel stehende Salzsaß benutzt wurde. (Stat. Silv. I, 4, 130. Liv. XXVI, 36, 5. Acro zu Hor. Od. II, 16, 14.) Das Kähere hierüber später, wenn von den Opserhandlungen die Rede sein wird.
- 183) [148] Daß Petrons (c. 68.) Trimalchio dazu auch andere Tische bringen läßt, ist blos ein sader Scherz dieses Schlemmers.
- 184) [149] Bellaria (Confect): Gell. XIII, 11. Plaut. Truc. II, 5, 27. Suet. Ner. 25. Bei den Griechen hießen sie επιδειπviς (Athen. XIV, 85. p. 664. e.) und diesen Ausdruck brauchen auch Mart. XI, 31, 7. u. Petron. 69. Honigäpfel: Plin. XV, 14, 15. §. 51. Mart. VII, 25, 7. XIII, 24. (über andere Aepfel= sorten vgl. Plin. XV, 11, 10. §. 37 ff. Colum. V, 10, 19. XII,

45, 5. Macrob. III, 19. (II, 15.) p. 347 ff. Jan.), Faustbirnen (volema): Verg. Geo. II, 88. Cato R. R. 7, 4. Colum. V, 10, 18. XII, 10, 4. Plin. XV, 15, 16. §. 53. Macrob. a. a. O. §. 6. p. 353. (über andere Birnensorten vgl. Verg. u. Plin. a. a. O. Colum. V, 10, 17. Mart. V, 78, 18. Celsuß II, 24. u. s. w.), Wachspssammen: Plin. XV, 13, 12. §. 42. Colum. X, 404. (in welchen Stellen auch von andern Pflaumensorten die Rede ist). Andere beim Nachtisch ausgetragene Obstarten waren Kirschen, Ouitten, Pfirsichen, Granatäpsel, Feigen, Mispeln, Maulbeeren, Rüsse, Kastanien, Mandeln u. s. w. (Vgl. überhaupt Colum. V, 10.) Ueber das Trocknen des Obstes vgl. Pallad. III, 25. XII, 7. Colum. XII, 14. Ueber die Käsesorten, von welchen die besten aus Gallien und Bithynien kamen, vgl. Plin. XXVIII, 9, 34. §. 131 f. XI, 42, 97. §. 240 f. Mart. XIII, 30—33.

185) [150] Plin. XXXVI, 26, 67. §. 198. Mart. IX, 22, 7. XII, 74. XIV, 111. Isidor. XVI, 15, 27. Ueber die besonders aus Aegypten Lommenden, herrlich geschlissenen Glaswaaren vgl. Cic. pro Rab. 14, 40. Mart. XI, 11. XII, 74. XIV, 115. Treb. Poll. Claud. 17. Vopisc. Tac. 11. Daß man auch die Kunst verstand, das Glas verschiedenartig zu färben, ergiebt sich aus Plin. a. a. O. vgl. mit XXXVII, 6, 22. §. 83. u. 7, 26. §. 98.

186) [151] Ueber dieses Sprüchwort vgl. Acron. zu Hor. Sat.

I, 3, 6. u. Cic. ad Fam. IX, 20, 1.

- 187) [158] Schon Augustus hatte ber häusigen Feuersbrünste und Einbrüche wegen eine aus 7 Cohorten bestehende Nacht = und Feuerwache (vigiles nocturni) unter einem Praesectus vigilum gebildet, deren jede zwei Regionen der Stadt zu überwachen und die nächtliche Polizei in ihnen zu üben hatte (Suet. Oct. 30. Strad. V, 3, 8. p. 235. Dio Cass. LV, 26. Petron. 78. und besonders Paulus de oss. Praes. vigil. in den Dig. I, 15.) Ihre Stärke wuchs allmählich bis zu 7000 Mann an, welche an geeigneten Pläzen der Stadt ihre 7 Stationen oder Casernen und außerbem in jeder Region ein excubitorium hatten, d. h. wahrsicheinlich einen in der Mitte der Region | gelegenen Allarmsplaz, wo immer nur einige Mann auf Wache waren. (Bgl. Dio Cass. a. a. O.)
  - 188) [158] D. h. über 12 Millionen Reichsmark.
- 189) [154) Apicius besaß 100 (Sen. cons. ad Helv. 10, 3.), Bibius Crispus u. Crassus blos an Ländereien 200 (Schol. des Juven. 4, 81. Plin. XXXIII, 10, 47. §. 134.), Tacitus vor seiner Thronbesteigung 280 (Vopisc. Tac. 10.), Seneca und Pallas, der Freigelassene des Claudius, 300 (Tac. Ann. XIII, 42. u. XII, 53.), der Augur Lentulus und der freigelassene Narcissus unter Claudius 400 Millionen Sest., d. h. über 70 Millionen Reichsmark (Sen. de den. II, 27. u. Dio Cass. LX, 34. Vgl. überhaupt

Rep. Att. 14. Plin. XIII, 15, 29. §. 91. XXXIII, 10, 47. §. 134. und Olympiod. bei Photius I. p. 63. Bekk.)

190) [155] Alle hier folgenden Andeutungen werden in der Be-

schreibung des Hauses im 3. Kap. ihre Erklärung finden.

191) [156] lleber den Unterschied von ordinarii und vulgares servi vgl. Dig. XLVII, 10, 15. §. 44. u. Sen. Ep. 110, 1., u. was die vulgares betrifft, Cic. pro Rosc. Am. 46, 134. artes vulgares, coquos, pistores, lecticarios.

192) [157] Die ordinarii (von Cic. Parad. V, 2, 36. auch lautiores genannt) werden von Suet. Galb. 12. Sen. de ben. III, 28. Dig. XIV, 4, 5. §. 1. XV, 1, 17. XLVII, 10, 15. §. 44.

u. anderw. erwähnt.

193) [158] Diese vicarios gab ihnen entweder der Herr, oder sie kauften sich dieselben auch wohl von ihren Ersparnissen (vgl. Anm. 240. [205.]) selbst. Siehe überhaupt Plaut. Asin. II, 4, 28. Cic. Verr. I, 36. extr. III, 38, 86. Sen. de tranq. 8, 4. Hor. Sat. II, 7, 79. Mart. II, 18, 7. Dig. IX, 4, 19. §. 2. XIV, 4, 5. XV, 1, 17. Inschr. bei Orelli 362. 1465. 2820 st. 2860. 5961. 6279. Auch vicariae kommen vor: Orelli 2825. 2826. 3828. 6277.

<sup>194</sup>) [159] Siehe unten Anm. 241. [206.]

195) [160] Die Sklaven sührten stets nur einen Ramen und zwar, nachdem sie früher blos nach ihrem Herrn Marcipor (d. i. Marci puer, Sklav des Marcus), Publipor, Quintipor u. s. w. besnant worden waren, später entweder hochtrabende Heroennamen, wie Castor, Pollux, Jason, Priamus, Achilles u. s. w., oder ihre Heimath bezeichneude, wie Geta, Davus, Phryx, Cappadox, Lydus, Syrus u. s. w., bisweilen auch von Blumen oder Edelsteinen entslehnte, wie Amiantus, Narcissus, Beryllus, Sardonyx und andere, oder griechische, wie Sosia, Dromo u. s. w., höchst selten aber römische. Weibliche Sklavennamen waren Semiramis, Arsinoe, Bacchis, Thais, Pamphila, Lesbia, Mysis, Dorias, Phrygia, Thessala und andere. Vgl. auch 2. Abth. 1. Band. S. 12.

196) [161] Cic. pro Caec. 20, 57. ad Fam. I, 3, 2. de or. I, 58, 249. Sen. Ep. 14. extr. Petron. 30. Quinct. decl. 345.

- 197) [162] Bgl. Cic. ad Att. XI, 1. in. u. de rep. V, 3, 5. Suet. Vesp. 22. Mart. V, 43, 5. XI, 40, 6. Petron. 29. Dig. XLVII, 10, 44. L, 16, 166.
- 198, [163] Suet. Galb. 12. Vesp. 22. Juven. 1, 91. 7, 219. Macrob. Sat. II, 4. extr. p. 244. Jan. Cic. fragm. bei Nonius p. 193, 10. Inschr. bei Orelli 2782.

199) [164] Plaut. Asin. II, 2, 85.

<sup>200</sup>) [165] 'Petron. 29. extr.

<sup>201</sup>) [<sup>166</sup>] Plaut. Pseud. II, 2, 15. Cas. II, 8, 28. Cic. in Pis. 27, 67. Parad. V, 2, 36. Colum. XII, 3, 9. Uebrigens vgl. Varro L. L. VII, 33. u. Serv. zu Verg. Aen. I, 730.

202) [167] Cic. Agr. II, 5, 13. Phil. II, 4, 8. ad Fam. XVI, 21, 8. Liv. XXXVIII, 55. Oefters hatte man auch verschiedene Schreiber für griech. und für latein. Briefe. (Inschr. bei Orelli 2437. 2997. librarii ab epistolis Graecis et Latinis.)

208) [168] Ueber die anagnostae vgl. oben Anm. 52. Ein servus a bibliotheca wird z. B. bei Gruter p. 584, 6., ein biblio-

thecarius bei Fronto Ep. IV, 5. p. 76. Mai erwähnt.

204) [169] Bgl. oben Anm. 98. [44].

<sup>205</sup>) [170] Cic. Lael. 20, 74. Sen. Ep. 89, 11. de ira II, 22. Quinct. Inst. I, 1 (2), 7.

206) [171] Plaut. Pseud. II, 2, 14. (wo er procurator peni

heißt), Capt. IV, 3, 10 ff. Mil. III, 2, 11. 24.

Men. IV, 2, 105. Suet. Vitell. 16. Petron. 29. Dig XXXII, 61. Inschr. bei Orelli 5844. 6333. Er führte (gleich unsern Portiers) einen besondern Stab (Sen. de const. sap. 14, 2. Petron. 134.) und hielt sich in seiner cella wohl auch einen Hund. (Suet. a. a. O. Sen. de ira III, 37, 2. Plaut. Most. III, 2, 167. Tibull. II, 4, 34.; blos an die Wand gemalt erscheint der Hund bei Petron. 29., als Mosait des Fußbodens bei Overbeck Pomp. I. S. 240.) In srüherer Zeit war sogar der Thürhüter selbst wie ein Hund an die Kette gelegt worden. (Auct. de clar. rhet. 3. Ovid. Am. I, 6, 1. Colum. I. pr. §. 10.)

<sup>208</sup>) [173] Coqui: Sen. Ep. 114, 24. Orelli 646. 2827. 4166. 6651. und culinarii: Scribon. 230. Orelli 7227.

<sup>209</sup>) [174] Früher wurde von jeder Familie felbst gemahlen und gebacken; vom Ende des 2. Jahrh. v. Chr. an aber wurde die Bäckerei (womit immer auch das Mahlen des Getreides verbunden war: vgl. Overbeck Pompeji I. S. 275 ff. und II. S. 10 ff.) auch als förmliches Gewerbe in Rom betrieben (vgl. Plin. XVIII, 11, 28. §. 107. Plaut. Asin. I, 3, 48. Mart. XIV, 223.), welches, nachdem es schon unter Augustus eine Innung von Weißbäckern (collegium oder corpus siliginariorum: Inschr. bei Spon. Misc. p. 64. u. Orelli 1810.) und seit Trajan auch von Schwarzbrotbäckern (? collegium pistorum Aur. Vict. de Caes. 13.) gegeben hatte, welche damals 100 Mitglieder zählte (Fragm. Vat. p. 56. Mai §. 232.), so schnell aufblühte, daß es im Jahre 312 n. Chr. schon 254 Bäckereien daselbst gab. (Curios. urb. und Notit. vgl. Preller Regionen S. 30. 31. 111.) Gleichwohl hatten auch später wohlhabendere Familien immer noch eigene Bäcker (auch Bäckerinnen: Dig. XXXIII, 7, 12. §. 5.) unter ihren Stlaven (Varro bei Gellius XV, 19. Suet. Caes. 48. Sen. Ep. 95, 24. | Paulus Sent. III, 6, 37. Inschr. bei Orelli 647.) und eigene Mühlen und Backbien im Hause. (Wgl. unten Kapitel 3.) Dazu kommen noch Kuchenund Confiturenbäcker (libarii und crustularii: Sen. Ep. 56, 2. dulciarii und lactarii: Lamprid. Heliog. 27.)

- Carac. 7. Claud. 2. Cic. de off. I, 26, 90. Ammian. XXX, 5. Orelli 2968. 6297. 6298. 6320. u. j. w. Zu der Klasse der Läuser (vgl. oben Anm. 47.) kann man auch die anteambulones (Suet. Vesp. 2. Mart. II, 18, 5. III, 7, 2. X, 74, 3.) rechnen, welche in der Stadt vor dem Herrn einherschritten und ihm den Weg bahnten (vgl. Acron. zu Hor. Ep. I, 18, 74. Plin. Ep. III, 14, 7. Lucian. Nigrin. 34.); zu welcher Dienstleistung sich aber auch ost Freigelassene und andere Clienten drängten. (Mart. a. a. O. vgl. mit III, 46.)
- <sup>211</sup>) [<sup>176</sup>] Man wählte zu ihnen natürlich nur große und starke Leute, besonders Sprer, Germanen, Gallier und später nament-lich Cappadocier. (Mart. IX, 2, 11. VI, 77, 4. Petron. 63. Vgl. Sen. Ep. 31, 9.) Sie trugen gewöhnlich eine gleichsarbige, meistens rothe Livrée.

Att. VI, 2, 5. Sen. de const. 14. Orelli 2846. 2863. 2906. 4401. u. f. w.

- (Orelli 794. 2952. 6285. 6337.) und zu ihnen gehörte namentlich auch der structor, der die Speisen kunstgerecht anrichtete und auf dem repositorium ordnete, auch wohl vorschnitt. (Juven. 5, 120 ff. 7, 184. 11, 136 ff. Mart. X, 48, 15. Petron. 35. 36. Lamprid. Heliog. 27. Serv. zu Verg. Aen. I, 706.)
- Att. II, 16, 1. VIII, 5, 1. Verr. I, 36, 92. Auch die Knaben hatten ihre pedissequi, die ihnen in einer Kapfel (capsa, daher capsarii genannt) die in der Schule nöthigen Gegenstände, Bücher, Schreibtafel u. s. w. nachtrugen. (Suet. Ner. 36. vgl. Claud. 35. u. Juden. 10, 117.)
- ben. I, 3. extr. VI, 33. Ep. 19, 10. 27, 4. Suet. Calig. 41. Ner. 10. Quinct. Inst. VI, 3. 93. Plin. Ep. II, 14, 6. Orelli 934. 2875. 6329. 6350. Selbst vornehme Damen hielten sich zuweilen einen solchen nomenclator. (Suet. Oct. 19.) Zur Zeit der Republit, wo es galt sich durch öffentliche Ansprache der Bürger mit Nennung ihres Namens Gunst und Stimmen bei den Wahlen zu verschaffen, waren freilich dergleichen Romenclatoren ein wirfliches Bedürfniß gewesen. Ein Mißbrauch dieser Sitte war es, daß später auch bei Gastgelagen Nomenclatoren die Namen der aufgetragenen Gerichte verkündigen mußten. (Plin. XXXII, 6, 21. §. 63. Petron. 47. vgl. Hor. Sat. II, 8, 25 ff.)

<sup>216</sup>) [<sup>181</sup>] Sen. Ep. 27, 4. <sup>217</sup>) [<sup>182</sup>] Vgl. oben Anm. 36.

<sup>218</sup>) [<sup>183</sup>] Aus Inschriften ersieht man, daß unter den Hauskladen alle gewöhnlichen Handwerker vertreten waren; ja selbst Gold- und Silberarbeiter waren darunter (Cic. Verr. IV, 24, 54. Orelli 2785.) Besonders aber finden sich unter der kaiserlichen Dienerschaft Handwerker und Künstler aller Art. Daß nicht selten Stlaven verschiedene Functionen zugleich übertragen waren, ergiebt sich aus Mart. III, 58. Dig. XXXII, 1, 65. §. 2. Orelli 2882. 2884. u. s. w.

<sup>219</sup>) [184] Bgl. Plaut. Trin. II, 1, 21. (wo früher vestispica

ebirt wurde).

<sup>220</sup>) [<sup>185</sup>] Cubiculariae vielleicht bei Appul. Met. X, 28. p. 732. Oud., obgleich hier cubiculariis auch Ablativ von cubicularius sein kann; pedissequae bei Plaut. Aul. IV, 10, 77. Asin. I, 3, 31. (vgl. mit Trin. II, 1, 21.) Dig. XL, 4, 59. u. Cic. de or. I, 55. extr.

<sup>221</sup>) [<sup>186</sup>] Plaut. Trin. III, 2, 120. Bgl. auch Ovid. A.

A. III, 209. u. Claub. in Eutrop. I, 464.

222) [187] Früher hatten die Sklavinnen diesen Arbeiten unter Aufsicht und Mitwirkung der Frau vom Hause im Atrium obsgelegen (Liv. I, 57. Ascon. zu Cic. pro Mil. 5.); späterhin aber bei überhand nehmender Weichlichkeit und Bequemlichkeit überließen die Hausstrauen diese Aufsicht einer solchen lanipendia (d. h. Wollzuwägerin), unter welcher die Sklavinnen in einem besonderen Zimmer (textrina oder textrinum) arbeiten mußten. (Dig. XV, 1, 27. XXIV, 1, 31. Schol. des Juven. 6, 476.) Noch gewöhnlicher aber war dies unstreitig auf dem Lande der Fall.

<sup>228</sup>) [<sup>188</sup>] Ihnen stand ein besonderer decurio vor. Was die familia urbana (s. Note 228. [193.]) betrifft, vgl. Petron. 47. Vitruv. VII, 3, 10. und hinsichtlich der familia rustica (wo freilich eine solche Einrichtung kaum zu entbehren war), Colum. I, 9, 7. (u.

Orelli Nr. 4184.)

<sup>224</sup>) [189] Nachdem man sich früher mit einem oder ein paar Sklaven begnügt hatte (Appul. Apol. p. 430. Oud. Plin. XXXIII, 1, 6. §. 26. Juven. 11, 145 ff. Sen. de trang. 8., weshalb auch das Verhältniß zwischen Herren und Sklaven ein weit vertraulicheres gewesen war: Macrob. I, 11, 2 ff. p. 81 ff. Jan. Plut. Coriol. 24. Cat. mai. 3. 20. 21. Sen. Ep. 47, 1. Plin. a. a. O.), ftieg die Zahl derselben nach und nach immer höher, so daß zulett von wirklichen Sklavenheeren die Rede sein konnte. (Plin. a. a. D. Sen. de tranqu. 8, 4. Plut. Crass. 2.) Schon zu Cicero's Zeiten hielt man sehr viele Sklaven (vgl. pro Mil. 10, 28. 21, 55. und dazu Ascon. p. 32. Orell. ad Att. VI, 1, 25.), und zehn war nach Horaz für ein anständigeres Hauswesen die geringste Zahl (Hor. Sat. I, 3, 12. vgl. mit I, 6, 107 ff.), während Vornehme 400 (Tac. Ann. XIV, 42.) und mehr hielten; später aber finden sich die fast unglaublichen Zahlen von 4000 (Plin. XXXIII, 10, 47. §. 135.), ja von 10,000 u. 20,000 Sklaven (Athen. VI, 104. p. 272. e.), von denen freilich wohl die Meisten auf den Landgutern beschäftigt waren. Die Gesammtzahl der Sklaven in der Stadt kann man wohl zu 900,000 und ihr Verhältniß zu der freien Bevölkerung wie 3:2 annehmen. Egl. überhaupt Tac. Ann. XIV, 43. Petron. 37. 47. 53. Plin. XXXIII, 10, 47. §. 135. Sen. de den. VII, 10, 5. u. A.

225) [190] So für die Toilette Barbiere (tonsores: Mart. VI, 52. Orelli 2883. 2998.), Friseure (ciniflones oder cinerarii: Acron. zu Hor. Sat. I, 2, 98. Barro L. L. V, 129. Tertull. ad uxores II, 8.), Schuhanzieher (calceatores: Plin. Ep. III, 16, 7. Inschr. bei Murat. 909, 12.) u. A., für den Badedienst ein Salber (unctor: Plin. XXIX, 1, 2. §. 4. Orelli 2791. 6369. oder aliptes: Cic. ad Fam. I, 9, 15. Juven. 3, 76. 6, 422. Sen. Ep. 56, 2.), Bademeister (balneator: Dig. XXXIII, 7, 13. §. 1. 7, 17. §. 2. oder thermarius: Orelli 6445.) und Heizer (fornacator: Dig. XXXIII, 7, 14.), für die Tafel besondere Vorkoster (praegustatores: Plin. XXI, 3, 9. §. 13. Tac. Ann. XII, 66. XIII, 16. Suet. Claud. 44. Orelli 2993. 6337.) und Abräumer (analectae: Mart. VII, 20, 17. XIV, 82. Sen. Ep. 27, 7.), für das Abholen aus Gefellschaften advorsitores (vgl. das Personenverzeichniß zu Plaut. Most. IV, 2. und Donat. zu Ter. Ad. I, 1.) und Factel = und Laternenträger (Cic. in Pis. 9, 20. Suet. Oct. 29. Orelli 2845. 2930. vgl. Juven. 3, 285. u. Petron. 79.) u. f. w.

waren besonders eine Liebhaberei der Damen (Gell. XIX, 13. Clem. Alex. Paed. III, 4. p. 271. Potter.), wurden jedoch auch von Männern gehalten (Suet. Tid. 61. Plin. VII, 16, 16. §. 75. Ju-ven. 8, 32. Propert. IV (V), 8, 41. Lamprid. Alex. Sev. 34.) und mußten sogar Kämpse mit einander aufsühren (Stat. Silv. I, 6, 57 ff. Dio Cass. LXVII, 8.) Auch Blödsinnige (Cretins, moriones, fatui u. fatuae) beiderlei Geschlechts waren als Gegenstände des Lachens eine Liebhaberei der entarteten Kömer (Mart. III, 82, 24. VI, 39, 15 ff. VIII, 13. XIV, 210. Sen. Ep. 50, 2.) und wurden sehr theuer bezahlt. (Mart. VIII, 13. erwähnt einen sür 20,000 Sest., d. h. 3510 Reichsmart, gekausten morio.)

227) [192] Die paedagogia (Sen. Ep. 123, 7. de tranq. 1, 5. Dig. XXXIII, 7, 12. §. 32. Orelli 2941. 2942.) standen unter einem paedagogus (Spart. Hadr. 2. Orelli 2937. 2939. vgl. 2943. 2944. u. s. w.) Ueber die Bestimmung der den heutigen Pagen entsprechenden delicati, die aber auch wollüstigen Zweden dienen mußten, vgl. Dig. a. a. O. Cic. in Cat. II, 10, 23. Plin. XXXIII, 3, 12. §. 40. Ammian. XXIX, 3, 3. mit Cic. de Fin. II, 8, 23., aber auch Sen. Ep. 95, 24. Suet. Ner. 28. Tertull. Apol. 8, 13. Sie lebten und schliesen gemeinsam (Plin. Ep. VII, 119. 27, 13.), waren gleichmäßig, höchst zierlich gekleidet (Sen. de vita beata 17, 2. de tranq. 1, 5. Ammian. XXVI, 6, 15. Plin. a. a. O.)

und frisirt, trugen langes, gelocktes Haupthaar (Sen. Ep. 95, 24. 119, 14. Mart. III, 58, 30. XII, 70, 9. Petron. 27. 29. 57. 70.) und waren eitel auf ihre weibische Toilette.

228) [198] Die in dem Gegensaße zu den Freien servi, in Bezug auf ihr dienstliches Verhältniß samuli, als Eigenthum des Herrn mancipia, und in Hinsicht ihres meist noch jugendlichen Alters pueri (welches | auch die gewöhnliche familiäre Anrede war) hießen. Die zu einem Haushalt gehörenden Sklaven bildeten zusammen die samilia, welche in urbana (in der Stadt) und rustica (auf dem Lande) zersiel.

(hrhsologus Serm. 141. Mit der folgenden Darstellung vgl. auch das in der 2. Abth. 1. Band. S. 7 ff. über das Sklavenwesen der

Griechen Mitgetheilte.

<sup>280</sup>) [195] Petron. 27. Mart. III, 82, 15. VI, 89. XIV, 119. Hor. Sat. I, 2, 117. Petron. 75. Sen. Controv. IV. in. p. 378. Burs.

281) [196] Cato R. R. 2, 7. Plut. Cat. mai. 5. Suet. Claud.

25. Dio Caff. LX, 29.

232) [197] Juven. 6, 218 ff. Die gelindesten Strafen waren Versetzung aus der familia urbana in die rustica (Plaut. Most. I, 1, 17. Asin. II, 2, 76. Ter. I horm. II, 1, 18 ff. Hor. Sat. II, 7, 117. Sen. de ira III, 29, 1. Petron. 69.), deren Loos freilich der weit schwereren Arbeit, besonders in der Stampsmühle (pistrinum), und der schlechteren Behandlung wegen noch viel härter war, als das jener (vgl. unten Kap. 4.) und Schläge (Plaut. Bacch. II, 3, 131. Asin. II, 2, 53. III, 2, 3 ff. Hor. Ep. II, 2, 15. Plut. Coriol. 24. Mart. XIV, 68.), meist mit Ulmenstöden (Plaut. Asin. II, 2, 96. III, 2, 3. Pers. II, 4, 7. Amph. IV, 2, 9. Rud. III, 2, 22.), doch auch mit Lederpeitschen (Hor. Ep. I, 16, 47. II, 2, 15.) und Knuten aus knotigen Stricken (Hor. Epod. 4, 11.), die öfters auch nit Stacheln versehen waren (scorpiones: Isid. Orig. V, 27. vgl. Plaut. Pseud. IV, 7, 127. Most. I, 1, 56. u. im A. T. 1. Reg. 12, 14.), wobei der Sklav zuweilen sogar mit Gewichten an den Füßen aufgehängt wurde. Härtere Strafen waren Brandmarkung auf der Stirn, die wahrscheinlich in dem eingebrannten Buchstaben F bestand, welcher sowohl fur (Dieb) als fugitivus (Entlaujenex) bezeichnete (Plaut. Cas. II, 6, 49. Mart. VIII, 75, 9. Sen. de ira III, 3. Plin. XVIII, 3, 4. §. 21. Betron. 109.) und nie wieder verschwand (Val. Max. VI, 8, 7. Mart. II, 29, 9., womit jedoch in Wideripruch steht, was derselbe X, 56, 6. berichtet). Dann das Tragen der furca, eines auf Schultern und Nacken liegenden gabelförmigen Holzblocks in Geftalt eines V, in dessen Gabel der Kopf stat, und an dessen Schenkeln die Hände fest gebunden wurden (Donat. zu Ter. Andr. III, 5, 12. Plut. Coriol. 24. Plant. Cas. II, 6, 37. Rud. V, 2, 27. Mil. II, 4, 7. Hor.

Sat. II, 7, 66.), welche Strafe noch oft durch andere körperliche Züchtigungen (Hiebe ober Stiche) geschärft wurde (Plaut. Most. I, 1, 53. Liv. I, 26. II, 36. Epit. l. LV. Suet. Ner. 49. Aur. Vict. de Caes. 5. [Davon schrieb sich auch das bekannte Schimpswort furcifer (Gabelträger), etwa unserm Galgenstrick entsprechend, her.] Endlich die Kreuzigung (Cic. Phi!. I, 2, 5. Liv. XXII, 23. Plaut. Mil. II, 4, 19. Tac. Hist. IV, 3, 11. Sen. de clem. I, 26. Lactant. V, 19.), der oft noch Geißelung unter der furca vorausging. (Plaut. Most. I, 1, 52. Cic. de div. I, 26, 55. XXXIV, 26. Dion. Hal. VII, 68. Val. Max. I, 7, 4. Lactant. II, 7, 20. Prudent. Ench. 41, 1. Tertull. adv. Iud. 13.) | Gewöhnlich mußten die Verurtheilten unter Mißhandlungen aller Art einen Bestandtheil des Kreuzes (nämlich das patibulum: Cic. Verr. IV, 41, 90. Zac. Ann. XIV, 33. Macrob. I, 11, 3. p. 81. Jan. u. s. w.) selbst nach dem Richtplate vor der porta Esquilina tragen. (Plaut. Most. a. a. O. Mil. II, 4, 7. Nonius p. 221, 10 ff. Plut. de tard. dei vind. 9. Artemid. II, 41. Dion. Hal. VII, 69. Jos. Ant. XIX, 3.) Dieses war aber ein aus zwei Theilen bestehender Holzblock, der geöffnet um den Hals des Verurtheilten ge= legt und dann geschlossen wurde, so daß er nun die Gestalt eines Balkens hatte. (Außer Dion. Hal. a. a. O. vgl. auch Plut. Qu. Rom. Vol. VII. p. 132. R. u. Suid. v. Δίδυμον ξύλον.) In diesem hangend wurde er nun mit Stricken an dem schon errichteten Pfahle hinaufgezogen (Lucan. VI, 543. 547. Firmicus Math. VI, 31. Euseb. Hist. eccl. V, 1.), so daß nun erst durch diesen Querbalken die Form des Areuzes entstand, an welchem der Verbrecher, gewöhn= lich mit Händen und Füßen angenagelt (Plaut. Most. a. a. O. Justin. XXII, 7. XXX, 2. Ammian. XIX, 9, 1. Plin. XXIX, 4, 14. §. 57. Sen. de vita beata 19, 3. Lactant. IV, 13. Nonius p. 366, 11 ff.), verschmachten und verhungern mußte, wenn nicht eine Milberung des Todes durch Zerschmetterung der Glieder (crura fracta) bestimmt worden war (Cic. Phil. XIII, 12, 27. Isidor V, 27, 34. Tertull. a. a. O.) (Daß zuweilen der Berbrecher blos im patibulum hängend gekreuzigt wurde, ohne angenagelt zu werden, ersieht man aus Euseb. Hist. eccl. IV, 15.) Der Leichnam blieb am Kreuze, an dessen oberem Ende ein Täsel= den das Verbrechen anzeigte (Suet. Dom. 10. Euseb. V, 1.), han= gen, bis er verweste oder eine Beute der wilden Thiere wurde (Cic. Tusc. I, 43, 102. Bal. Mag. VI, 2. Sen. Controv. VIII, 4. Hor. Ep. I, 16, 48. Prudent. peristeph. XI, 65.) und ein Soldat hielt dabei Wache (Petron. 71 f.) Hatte sich ein Sklav an seinem herrn zu rächen gewagt (was östers vorkam: Cic. ad Fam. IV, 12, 2. Plin. Ep. III, 14. VIII, 14, 15. Tac. Ann. XIV, 42. Appian. B. Civ. III, 98.) und die Mitstlaven den Mordversuch nicht verhindert oder verrathen, so mußte die gesammte Sklavensamilie mit dem Tode büßen. (Tac. Ann. a. a. O. Dig. XXIX,

5, 1. §. 25. 26. 28. 6. pr. 17. 19.) Einzelne Beispiele grenzens Loser Graufamkeit gegen Sklaven sinden sich bei Plut. Apopht. Vol. VI. p. 779. R. Galen. Vol. V. p. 17 ss. K. Dio Cass. LIV, 23. Plin. IX, 23, 39. §. 77. Sen. de clem. I, 18. de ira III, 40, 2. Daß die Tortur bei den Sklaven östers in Anwendung kam, versteht sich nach dem bisher Gesagten wohl von selbst. (Vgl. Sen. de ira III, 19, 1. Ep. 67, 3. Quinct. Decl. 19. u. A.)

283) [198] Suet. Claud. 25. Dio Cass. LX, 29. Sen. de ben. III, 22, 3. Spart. Hadr. 18. Dig. I, 6, 2. I, 12, 1. §. 1. 8. XIII, 7, 24. §. 3. (vgl. auch Tac. Ann. VI, 11. und Gelliuß

V, 14.)

Sen. Ep. 74. Varro R. R. I, 17, 5. Colum. I, 8, 10. u. A. Beispiele treuer Auhänglichkeit der Sklaven an ihre Herren siehe bei Val. Max. VI, 8. u. Macrob. I, 11, 16 ff. p. 85. Jan. Vgl. auch Sen. Ep. 47, 3.

285) [200] Dies war nach Sen. Ep. 80, 7. der gewöhnliche

Lohn eines Sklaven, der etwa 31/2 Reichsmark betrug.

Part. XI, 108, 3. Hor. Ep. I, 14, 40. (auch Sat. I, 5, 67 ff.) Daß sie auch täglich etwas Wein empfingen, sagt Cato R. R. 56. 57.

<sup>287</sup>) [<sup>202</sup>] Cato R. R. 56. Seneca Ep. 80, 7. Der modius

oder römische Scheffel wird zu 438 Kubikzoll berechnet.

<sup>238</sup>) [<sup>208</sup>] Ueber diese Häringslake (halec) vgl. Cato R. R. 58. (59.) Hor. Sat. II, 4, 73. Plin. XXXI, 8, 44. §. 95. Mart. III, 77, 5.

<sup>239</sup>) [<sup>204</sup>] Cato R. R. 56 (57.) ff. Plaut. Stich. I, 2, 3. Trin. IV, 2, 104. Dieses Deputat hieß demensum (Donat. zu Tex.

Phorm. I, 1, 9.)

240) [205] Ueber dies peculium der Sklaven vgl. Festus p. 249, 14. M. Varro R. R. I, 2, 17. 17, 5. Plaut. Most. I, 1, 59. Sen. Ep. 80, 5. Ter. Phorm. I, 1, 7 ss. (u. dazu Donat.) Appulej. Met. X, 14. p. 704. Oud. Dig. XV, 1, 5. §. 4. Isidor. V, 25, 5. vgl. mit XVI, 18, 4. Cic. Verr. I, 36, 93. Parad. V, 2, 39. u. s. w. Bei den Sklaven vornehmer Herren dienten auch die Geschenke derer, welche vorgelassen zu werden wünschten, zur Vermehrung desselben (Hor. Sat. I, 9, 57. Juden. 3, 184 ss. Ammian. XIV, 6. Lucian. de merc. cond. 37.) Nicht selten erkausten sich die Sklaven damit die Freiheit (Verg. Ecl. 1, 33. Sen. a. a. O. u. de den. VII, 4. Plaut. Rud. IV, 2, 24. Plin. VII, 39, 40. §. 128. Ter. Phorm. a. a. O. Tac. Ann. XIV, 42.) Von sehr reich gewordenen Sklaven ist Plin. XXXIII, 10, 47. §. 134. Sen. de den. III, 28. Plaut. Asin. II, 4, 91. III, 3, 137. Cic. Verr. I, 36, 92. die Rede.

<sup>241</sup>) [<sup>206</sup>] Diese Art ehelichen Zusammenlebens hieß contu-

bernium und die so Lebenden selbst contubernales (Inschr. b. Orelli 2807. 2826. 2834 j.) Nur die Herren konnten es erlauben (Colum. I, 8, 5. Varro R. R. I, 17, 5. Plaut. Cas. prol. 66 ff. Petron. 56.), erlaubten es jedoch ihres eigenen Vortheiles wegen nicht ungern, da ihnen geborne Sklaven (vernae: vgl. Festus p. 372, 1.) daraus entsprangen; doch kommen auch Ausnahmefälle vor, wo sie sich die Erlaubniß abkaufen ließen (Plut. Cat. mai. 21.) Bisweilen mußte auch das Loos die contubernales zusammenführen (Inschr. bei Orelli 2834.) In der Kaiserzeit galt das contubernium bereits als ein dauerndes und untrennbares, mithin fast ganz ehe= liches Verhältniß (Dig. XXXIII, 7, 12. §. 7.) und es kamen da= her nun auch bei Sklaven die Ausdrücke coniux, uxor und maritus vor (Dig. a. a. O. u. §. 33. Appulej. Met. VIII, 22. p. 564. Oud. Orelli 2840—2847.) Die im Hause gebornen und mit den Kindern des Hausherrn erzogenen Sklaven (vgl. Plut. Cat. mai. 20.) hatten natürlich eine größere Anhänglichkeit an die Familie, als die gekauften, und galten daher, als treu und zuverlässig, für die besten Sklaven (Tac. Ann. XIV, 44. vgl. Nep. Att. 13.) Man schenkte ihnen größeres Vertrauen, als jenen, und gestattete ihnen Vieles, was sich jene nicht erlauben durften (Hor. Epod. 2, 65. Sat. II, 6, 66. Mart. III, 58, 22.); weshalb sie aber auch nicht selten dreist und vorlaut waren. (Hor. Sat. a. a. D. Sen. de prov. I, 6. Tac. Hist. II, 88. Mart. X, 3., wo fie vernaculi heißen.)

<sup>242</sup>) [207] Bgl. Sen. Ep. 47, 4. Macrob. I, 11, 13. p. 84.

Jan. (Plin. Ep. III, 14.) u. oben Anm. 232. [197.]

<sup>243</sup>) [208] Bgl. Plaut. Cas. II, 1, 1. Mart. IX, 87, 7. Hor. II, 2, 134. Cic. ad Fam. XVI, 26. Tac. Ann. II, 2. Juven. 9, 102 ff. u. f. w.

<sup>244</sup>) [209] Sen. de clem. I, 24. Lamprid. Alex. Sev. 27.

245) [210] Serv. zu Verg. Aen. IX, 616. Cod. Theod. XIV, 10. 1.
246) [211] Cato R. R. 59. (60.) (vgl. mit 135. (136.) Plaut.

Cas. II, 8, 59.)

<sup>247</sup>) [<sup>212</sup>] Vgl. unten Kap. 2.

- 248) Die Römer, die sehr zeitig zu Bett gingen (vgl. unten Note 399.), standen auch sehr früh wieder auf. (Vgl. z. B. Hor. Sat. I, 1, 10. u. Juven. 14, 190.)
- <sup>249</sup>) [<sup>213</sup>] Appul. Met. IX, 32. u. 33. p. 653. 656. Oud. Petron. 31. Varro R. R. II, 6, 5.

<sup>250</sup>) [<sup>214</sup>] Siehe oben S. 37.

<sup>251</sup>) [<sup>215</sup>] Bgl. unten Anm. 254.

<sup>252</sup>) [<sup>216</sup>] Hatte auch der Gebrauch der etwas unbequemen, die freie Bewegung hindernden Toga in der Kaiserzeit schon sehr abgenommen, so mußte sie doch, wie bei feierlichen Handlungen, bei öffentlichen Spielen und im Theater, so auch bei diesen Clientenbesuchen stets getragen werden. Ueber ihre Form und die Art, wie sie umgeworfen wurde, sie unten Kap. 2. S. 102 f.

253) [217] Mart. VII, 95. VIII, 44, 5. XI, 98. XII, 26, 3. XII, 59. Tiberius hatte zwar ein Edict gegen diese Sitte erlassen (Suet. Tib. 34.), es scheint aber, wie man aus Martial ersieht, sehr wenig genützt zu haben.

254) [218] Was ursprünglich die Clienten waren, haben wir oben S. 40. gesehen. Bgl. unten Anm. 404. auf S. 99. Später wurde die Zahl solcher Leute, die des Schutes und der Hülfe eines mächtigen und angesehenen Mannes bedurften, durch das Zuströmen frember Einwanderer, die ein solches Schutverhältniß einer schutz= losen Selbstständigkeit vorzogen, und das Zunehmen der Freigelassenen, die ihren früheren Herrn nun als Patron verehrten (aber auch außer ihm noch einen andern Patron wählen konnten, was andern Clienten nicht gestattet war: Cic. ad Att. I, 12, 2. Suet. Caes. Inschr. bei Orelli 3010.), immer größer und auch die un= bemittelten römischen Bürger fanden es gerathen, sich unter den Schutz eines solchen mächtigen Patrons zu begeben, mochte er Patricier oder Plebejer sein. Früher nun hatte der Patron seinen Clienten, die selbst seinen Blutsverwandten noch vorgingen (Gellius V, 13. XX, 1, 40. vgl. Dion. Hal. II, 10. Plut. Rom. 13. u. Serv. zu Verg. Aen. VI, 604.), nicht nur in allen Fällen Rath ertheilen (Hor. Ep. II, 1, 103 f.) und in jeder Beziehung Schutz und Hülfe gewähren, sondern sie auch vor Gericht vertreten müffen (Gellius XX, 1. Mart. II, 32. X, 18.); die Clienten dagegen hatten nicht nur die Verpflichtung gehabt, mit dem patronus in die Fremde zu ziehen (Liv. II, 16. Suet. Tib. 1. Dion. Hal. II, 46. V, 40.), sondern auch (wie im Mittelalter die Vasallen ihren Lehnsherrn gegenüber) sie selbst in den Krieg zu begleiten (Dion. Hal. II, 10. VI, 47. 63. | VII, 19. 21. IX, 14. 15. X, 15. 27. 43.) unb ergriffen daher auch noch später nicht felten die Waffen zu ihrem Schutze (Liv. III, 14. Dion. Hal. VI, 47. IX, 41. XI, 22.); ferner mußten fie die Töchter derfelben ausstatten, fie selbst aus der Gefangenschaft loskaufen und Geldstrafen für sie bezahlen (Liv. V. 32. Dion. Hal. II, 10. XIII, 5. Plut. Rom. 13.), überhaupt ihren Aufwand durch Beisteuern unterstützen, durften fie nie verklagen, noch gegen sie stimmen oder zeugen (Gell. V, 13. XX, 1. Dion. Hal. II, 9. 10. Plut. a. a. O., was jedoch ebenso auch vom Patron dem Clienten gegenüber gilt) und hatten ihnen endlich jeden Morgen ihre Auswartung zu machen und sie auf das Forum zu begleiten. Schon in den letten Zeiten der Republik jedoch hatte dies Verhältniß bedeutende, durch den Zeitgeist bedingte Modificationen erfahren und in der Kaiserzeit, wo es allerdings dem Namen nach noch fortdauerte (Juven. 1, 119 f. Tac. Hist. I, 4. III, 74. Suet. Oct. 40. Cal. 3. Digest. VII, 8, 3. IX, 3, 5. §. 1. XLIX, 15, 7. §. 1. Inschr. bei Orelli 3060 ff.), sich aber meist nur auf die

Freigelassen beschränkte (so daß patronus jetzt sast == manumissor war: Suet. Caes. 27. Oct. 67.), artete es immer mehr aus, so daß zulett die Clienten fast nur noch Müssiggänger, Glückritter und Hungerleider waren (Juven. 1, 100. 3, 149. 5, 131. Mart. II, 11. 14. 27. 37. III, 14. VII, 20. IX, 14. 19. u. f. w.), die auf Kosten der Schutherren lebten und gewissermaßen deren Hofstaat bildeten, indem ihre Hauptverpflichtung darin bestand, dem Patron in aller Frühe (Sall. Cat. 28.) ihre Morgenvisite zu machen und, wenn er ausging, sein Gefolge zu bilden (Juven. 7, 142. Sen. Ep. 22, 9. Mart. III, 46. Wernsb. Poet. Lat. min. IV, 1. p. 259.) [Solche Morgenbesuche machten jedoch auch vornehme Män= ner anderen ihres Gleichen (Cic. ad Fam. VII, 28, 2. IX, 20, 3. ad Att. I, 18, 1. Sen. Ep. 22. 7. de ben. VI, 33.) und die größte Anzahl solcher Besucher fand sich im Vorzimmer des Kaisers (Suet. Oct. 27. 53. Tib. 32. Claud. 35. Galb. 17. Vesp. 4. Gell. IV, 1. XX, 1.)] Dafür waren die Clienten früher vom Patron gespeist und entweder mit am Tische desselben (Hor. Sat. II, 8, 41.), wenn auch nicht mit denselben Speisen, wie er selbst, bewirthet (Mart. III, 60. Plin. Ep. II, 6.), oder (wie es auch bei den von den Kaisern veranstalteten öffentlichen Speisungen des Volkes üblich wurde: Suet. Cal. 18. Dom. 4.) ihnen die Speise in einem Körbchen (sportula) gereicht worden (Suet. Claud. 21. Mart. VIII, 50, 10. vgl. Plin. Ep. II, 14, 4.), weshalb auch später das den Clienten gereichte Geschenk stets den Namen sportula behielt. Als nämlich die Zahl der Clienten so ungemessen wuchs, daß von einer Speisung kaum noch die Rede sein konnte, wurde dieselbe in eine Geldspende (gewöhnlich von 25 Asses, d. h. etwa  $1^{1/2}$  Mark: Mart. I, 59. III, 7. IV, 68. VI, 88. X, 70. 74. Juven. 1, 120., doch auch zuweilen mehr: Mart. VIII, 42. IX, 100. X, 27. XII, 26.) verwandelt, die meistens nur an bestimmten Tagen der Woche, regelmäßig aber bei allen Familienfesten, befonders Geburtstagen und Hochzeiten (Mart. X, 27. Appul. Apol. p. 416. Oud. Plin. Ep. | X, 117, (116.) 1.), gewöhnlich zur Zeit der coena (Mart. X, 70.), ober auch gleich beim Morgenbesuche (Juven. I, 128.) im Atrium oder Vestibulum dargereicht wurde (Juven. 1, 95 ff. 3, Domitian hatte zwar die öffentliche Speisung selbst wieder hergestellt (Suet. Dom. 7. Mart. VIII, 50.), und daher wurden auch die Clienten eine Zeit lang wieder am Tische des Patrons gespeist (Mart. III, 60. 82.); nach seinem Tode aber kam wieder die Geldspende auf (Ascon. zu Cic. Verr. I, 8. p. 135. Orell.), die sich auch bis in die spätesten Zeiten erhielt (Symmach. Ep. IV, 55. IX, 97.) Auch andre Geschenke (Mart. II, 46. V, 18. 42. 82. VII, 53. VIII, 28. X, 11. 73. XII, 36.) und felbst Stellen auf den Landgütern (Colum. I. 12.) ober ein eigner kleiner Landbesitz (Hor. Ep. I, 7, 81. Mart. XI, 18. Juven. 9, 139.) wurden von den Clienten beansprucht. (Daß auch ganze Provinzen, so wie

Colonien und Municipien sich in Rom einen patronus zu wählen pflegten, werden wir später sehen, wenn von den öffentlichen Ver-

hältnissen die Rede sein wird.)

- 265) [219] Die Clienten machten sich zu diesen Visiten oft schon in der Morgendämmerung auf den Weg, um nicht zu spät zu er= scheinen (Mart. X, 70, 5. X, 82, 2. XII, 68. Plin. Ep. III, 12. Juven. 5, 19 ff. Fronto Ep. I. p. 3. ed. Rom. 1846.), legten dazu stets die Toga an (Juven. 1, 96. Mart. III, 46, 1. IX, 100. X, 82, 2. 96, 11. XII, 18, 5.), und ließen sich selbst vom schlechtesten Wetter nicht abhalten. (Mart. III, 36, 4. X, 82, 3 f. Juven. 5, 76 ff.) Die Audienz fand im Atrium (Hor. Ep. I, 5, 31. Juven. 7, 91. Mart. III, 38, 11. IX, 100, 2.) in den bei= den ersten Stunden nach Sonnenaufgang statt, denn in der dritten begannen die Gerichtssitzungen und Geschäfte (Mart. IV, 8.) Die Clienten mußten oft lange auf den Eintritt warten oder wurden auch gar nicht vorgelassen (Sen. de ben. VI, 34, 1. Mart. V, 22, 10. IX, 7, 3. Sor. Ep. I, 5, 31. Colum. I. praef. 9.), nnb überhaupt nur selten so freundlich behandelt, wie von unserm Sulpicius. (Petron. 44. Juven. 3, 184. Sen. de brev. vitae 14, 4.) Ueber die Anrede ave domine vgl. Mart. I, 108, 10. VII, 39, 2. IX, 7, 2. mit I, 112. II, 18, 5. II, 68. VII, 88. IX, 92. (Sen. de ben. VI, 34, 3. u. Auson. Ephem. p. 58. Bip.), über die Begrüßung mit Handschlag und Kuß vgl. oben Anm. 253. In der späteren Kaiserzeit wurde es üblich dem Patron die Hand zu kuffen (Ammian. XXVIII, 4, 10. Claub. in Rufin. I, 442.), ja sogar ihn fußfällig zu begrüßen (Claub. in Eutrop. II, 66.)
- 256) [220] Die römischen Häuser hatten im Erdgeschoß keine auf die Straße gehenden Fenster. (Bgl. unten Kap. 3.) Domitian hatte zwar die Unmasse der auf die Straße herausgebauten und somit diese verengenden Tabernen beschränkt (Mart. VII, 61.); auf breiteren Straßen aber, so wie an freien Plätzen scheinen solche vortretende Kausläden, Werkstätten u. s. w. doch fortgedauert zu haben. (Bgl. Herodian. VII, 12, 54.)
- 257) [221] Denn auch Söhne von Bürgern trugen als Anaben bis zu ihrem 15. oder 16. Jahre, wo sie die toga virilis anlegten, eine toga | praetexta. (Vgl. Cic. Verr. I, 58, 151. Lael. 10, 33. Liv. XXXIV, 7. u. s. w.)

258) [22] Bgl. oben Anm. 214. [179.]

- 259) [223] Siehe die Schilderung eines solchen Stutzers bei Mart. III, 63. u. vgl. über ihre auf den Faltenwurf der Toga verwendete Sorgfalt Macrob. Sat. III, 13, (II, 9,) 4. p. 307. Jan.
  - 260) [224] Mart. I, 41, 9. XII, 57, 14. Sen. Ep. 56, 3.
- <sup>261</sup>) [<sup>225</sup>] Plaut. Merc. III, 4, 78. Menaech. V, 9, 93 ff. Petron. 97.
  - <sup>262</sup>) [<sup>226</sup>] Besonders werden Juden (Mart. XII, 57, 13.

Schol. zu Juven. 4, 116.) und angebliche Schiffbrüchige (Juven. 14, 301. Mart. XII, 57, 12.) als Bettler erwähnt.

<sup>263</sup>) [<sup>227</sup>] Bgl. oben S. 11. mit Anm. 127. [93.]

264) [228] Schon Cicero Phil. II, 9, 21. erwähnt eine taberna libraria; seine eigentliche Blüthe aber erlangte der Buchhandel erst unter den Kaisern (Hor Ep. I, 20, 2. A. P. 345. Mart. I, 2, 7. 113, 5. 117, 13. IV, 72. XIII, 3. XIV, 94. Quinct. Inst. praef. Sen. de ben. VII, 6.) und nun hießen die bisher nur librarii genannten Buchhändler auch bibliopolae (Mart. a. a. O.) Da sie auch die Abschriften der Bücher besorgten, sahen sie mehr auf ihren Gewinn, als auf Correctheit (vgl. unten Anm. 271.), und verfuhren beim Abschreiben mit großer Eilfertigkeit (Mart. II, 1, 8. Sibon. Apoll. Ep. IX, 7.), weshalb auch manche Schrift= steller die Abschriften ihrer Bücher selbst durchsahen und verbesserten (Mart. VII, 11. 17, 7 f. vgl. auch Cic. ad Att. XVI, 6, 4. u. ad Fam. XVI, 22.), oder auch ihre Werke nur von ihren eigenen Schreibern abschreiben ließen und selbst einen Handel damit trieben, wie Pomponius Atticus, der auf diese Art auch die Schriften Cicero's vertrieb (Nepos Att. 13. Cic. ad Att. I, 7. II, 4, 1. XII, 6, 44. XIII, 12, 2. XV, 13, 1. XVI, 5, 5.); was besonders vor der Kaiserzeit der Fall gewesen sein mag, wo es noch keinen eigentlichen Buchhandel gab. (Cic. ad Qu. fr. III, 4, 5.) Die meisten Buchhandlungen Roms befanden sich auf dem Argiletum in der Nähe des Forum Julium in der 4. Region (Mart. I, 4. 118.), doch auch in dem auf's Forum Romanum mündenden Vicus Tuscus und in der Nähe der Curia (Hor. Ep. I, 20. 2. Ascon. zu Cic. pro Mil. p. 34.), im Vicus Sandalarius (Gell. XVIII, 4. Galen. IV. p. 361. XIX. p. 8. K.), in der Sigillarstraße (Gell. II, 3. V, 4.) und anderwärts. Sie dienten auch als Versamm= lungs = und Unterhaltungsörter der gebildeten Klaffe (Gell. V, 4. XIII, 30. XVIII, 4.) Daß es auch in den Provinzen des Reichs Buchhandlungen gab, erfieht man aus hor. Ep. I, 20, 13. A. P. 345. Plin. Ep. IX, 11, 2. Sen. de ben. VII, 6, 1. Mart. VII, 88. X, 104. XI, 3. XII, 3. Genius IX, 4, 1. Sidon. Apon. Ep. IX, 7. vgl. mit Hor. Od. II, 20, 13 ff. III, 30. Ovid. Trist. IV, 9, 19 ff. IV, 10, 128. Mart. I, 1, 2. III, 95, 7. V, 13, 3. u. s. w.

<sup>265</sup>) [<sup>229</sup>] Mart. I, 117, 11. Hor. Sat. I, 4, 71. A. P. 373.

Sen. Ep. 33, 2.

<sup>266</sup>) [<sup>230</sup>] Mart. I, 117, 15. VII, 17, 5.

<sup>267</sup>) [<sup>231</sup>] Mart. I, 117, 16. |

268) [232] Wie oft die Bücher (wahrscheinlich mit Hülfe des Dictirens) abgeschrieben wurden, ersieht man aus Plin. Ep. IV, 7, 2., wo von 1000 Exemplaren einer Schrift die Rede ist.

269) [233] Nach Mart. I, 67, 4. wurde ein Buch seiner Epi= gramme für 6 ober (wahrscheinlich in einer schöneren Ausgabe) für 10 Seftert. (d. h. 1 M. 30 Pf. oder 2 M. 20 Pf.) verkauft, so daß also, einen Durchschnittspreis von 8 Seftert. angenommen, alle 14 Bücher zussammen etwa 20 Mart gekostet haben würden, und nach XIII, 3, 3. soll der Buchhändler dieses 13. Buch oder die Xenien (welche etwas mehr als einen heutigen Druckbogen füllen) sür 4 Seftert. oder sast 90 Pf. ablassen; I, 118, 17. aber (einem wahrscheinlich erst später hier eingeschalteten Epigramme) sagt er, daß der Martial (vermuthlich so weit er dis dahin erschienen war?) für 5 Denare (d. h.  $3^{1}/2$  Mart) zu haben sei. Ein Schristchen des Statius kostete nach Silv. IV, 9, 9. zehn Asses.

- 270) [234] Anders läßt sich die Vervielfältigung der Bücher nicht gut denken. Bgl. Anm. 268.
- V, 4. von einem Buchhändler behauptet. Daß aber gewöhnlich das Gegentheil stattsand, zeigt die Klage Martials II, 8. Bgl. auch Strab. XIII, 1, 54. p. 609. Cic. ad Qu. fr. III, 5, 6. Symmach. Ep. I, 24. u. Gellius VI, 20.

<sup>272</sup>) [<sup>236</sup>] Mart. XIV, 186. Bgl. Sen. de tranq. 9. extr.

273) [237] Plin. XXV, 2, 4. §. 8. Auch durch Abbildungen berühmter Männer illustrirte Werke werden erwähnt. (Plin. XXXV, 2, 2. §. 11.) Es ist viel darüber gestritten worden, wie die Bervielfältigung von dergleichen Abbildungen bei den Kömern bewerkstelligt worden sei. Manche haben sogar aus Plin. a. a. O. schließen wollen, das dort erwähnte benignissimum Varronis inventum sei schon der Kupserstich oder Holzschnitt gewesen, was aber ganz unwahrscheinlich ist. Eher möchte dabei an den Gebrauch von Schablonen zu denken sein. Vgl. besonders Becker's Gallus 2. Ausl. I. S. 46 sf.

274) [238] Polemo fragm. p. 55. Jul. Capitol. Maxim. iun. 4. Jibor. Orig. VI, 11, 4. Joseph. Ant. Jud. XII, 2, 11. vgl. mit Suet. Ner. 10.

- 1875) [239] Früher hieß es: "wenn sie nicht ein zu großes Honorar verlangen," da auch ich ein bei den Kömern übliches Schriftsstellerhonorar annahm. Ich bin aber von dieser Ansicht zurückgekommen, weil sich keine sichern Beweisstellen dafür aussicht aurückenund weil es allerdings für die Buchhändler sehr bedenklich gewesen wäre ein Honorar zu zahlen, da ihnen Nichts ein aussichließliches Berlagsrecht sicherte, sondern einem Jeden, der ein Buch kauste, freistand, es so oft abschreiben zu lassen, als er wollte, und dann selbst damit zu handeln, also nach unsern Begriffen Nachdruck zu treiben. (Bgl. besonders Göll Kulturbilder III. S. 116 ss.) Dem ältern Plinius wurden allerdings für ein Werk 400,000 Sestertien, d. h. nach dem Silbercourant 69,000, nach dem Goldcourant der Kaiserzeit aber 87,000 Mark, geboten, aber freilich nicht von einem Buchhändler, sondern von einem Privatmanne. Daß besonders Dichter Geschenke sür ihre Gedichte beanspruchten, ergiebt sich aus Mart. XI, 108.
  - 276) So wurde z. B. zu Gellius Zeiten (II, 3, 5.) von einem

Freunde desselben das 2. Buch der Aeneide in einem für autographisch gehaltenen Exemplare für 20 Goldstücke (d. h. etwa 410 Wark) gekauft.

277) [240] Dig. XXXII, 52. §. 6.

- 278) [241] Die Fabrikation dieses Papiers beschreibt ausführlich Plinius XIII, 12, 23. §. 74 ff. Früher hatte man es aus Aegypten bezogen, wo die Papierfabrikation ichon feit frühen Zeiten (Plin. XIII, 12, 23. §. 76. Mart. XIII, 1, 3. Sym= blühte. mach. Ep. IV, 28. Cassiob. Var. XI, 38. Philostr. Vit. Soph. II, 21, 2. Bopisc. Saturn. 8. Aurel. 45.) (Böttiger Kl. Schr. III. S. 366 ff. sucht barzuthun, daß eigentlich die ersten unter Psam= metich in Aegypten angesiedelten Griechen die Erfinder des Schreibepapiers gewesen wären. Daß sich die Griechen desselben schon vor den Römern bedienten, unterliegt keinem Zweifel. Die ältesten Stellen über den Gebrauch des Papiers finden fich bei Polluz VII, 210. 211.) Papierhändler in Rom werden im Cod. Just. XI, 17. bei Diomed. p. 313. P., dem Schol. des Juven. 4, 24. u. in Inschr. | bei Orelli 4159., Papierniederlagen daselbst in der 4. Region erwähnt. (Preller Regionen S. 7. u. 112.)
- leinste Format, blos eine Höhe von 6 digiti oder  $4^{1}/_{2}$  Joll, wäherend die bessern Sorten eine immer größere Höhe und zwar die besten (Augusta und Liviana: Plin. a. a. O. §. 74. u. 80. Isidor. Orig. VI, 10, 3., der jälschlich Libyana schreibt) von 13 digiti oder 9 Joll hatten (Plin. §. 75. 78. Suet. de ill. gramm. 23.) Die Breite der Bogen war stets dieselbe, 5—6 digiti. Kaiser Claudius ließ aber auch Papier größeren Formates von 1 u.  $1^{1}/_{2}$  Fuß Höhe sabriciren (Plin. a. a. O. §. 80.) Vgl. überhaupt Isidor. VI, 10.
- 280) [243] Die zu Herculanum aufgefundenen Paphrusrollen sind gewöhnlich einen Palmo oder eine Spanne breit, eine auf der Insel Elephantine gesundene aber hat eine Breite von 10 Zoll und eine Länge von 8 Fuß (Philos. Mus. Nr. I. Nov. 1831.), ja bei einer der herculanischen Schriftrollen ist der Streisen gar 92 Par. Fuß lang (vgl. Ausland 1835. Nr. 116 f.)

<sup>281</sup>) [<sup>244</sup>] **Vgl.** Dig. XXXII, 52. §. 6.

282) [245] Plin. XXVII, 7, 28. §. 52. XXXV, 6, 25. §. 41. Bitruv. VII, 10. Bgl. auch Cic. ad Qu. fr. II, 156. u. Petron. 102. Die sehr gute, auß Gummi und Ruß bereitete und der chinesischen Tusche ähnliche Tinte der Alten hatte so viel Körper, daß sich die Buchstaben auf den verkohlten herculanischen Schristerollen sehr gut erhalten haben. Daß man zuweilen auch mit Sepia schreibe, erhellet auß Pers. 3, 12 ff. u. Auson. Ep. 4, 76. 7, 56. Zum Schreiben des Titels brauchte man auch rothe Tinte. (Ovid. Trist. I, 1, 7. Mart. III, 2, 11.)

<sup>288</sup>) [<sup>246</sup>] Tac. Ann. V, 8. Suet. Vitell. 2.

284) [217] Fissipes calamus: Auson. Epist. 7, 50. Uebrigens

wgl. über diese Rohrseder Pers. 3, 11. 14. Cic. ad Qu. fr. 15. b. Mart. XIV, 209. Celsus V, 28, 12. u. A. Einer wirklichen Schreibseder gedenkt zuerst Isidor. Orig. VI, 14, 13., welcher calamus und penna neben einander nennt.

<sup>285</sup>) [<sup>248</sup>] Aus Enidus: Plin. XVI, 36, 64. §. 157. Aufon. Epist. 7, 50 ff.; aus Aegypten: Plin. a. a. O. u. Appulej. Met.

I. praef. p. 3. Oud.

286) [249] Diese waren ein Tintensaß (erst sehr spät von Hieron 1. III. in Ezech. c. 10. erwähnt), meistens wohl aus Bronze, bei Reichen aber gewiß auch aus Silber und Gold, ein Schwamm zum Auslöschen des Geschriebenen (Varro bei Ronius p. 96, 14. Paulus Sil. Ep. 51.; vgl. Suet. Oct. 85 Calig. 20. Mart. IV, 10, Aufon. Ep. 7, 54.) und zum Auswischen der Feder (Phanias Epigr. in Jacobs. Anth. Gr. II. p. 53. v. 2.), ein Lineal, ein Cirkel zum Abmessen der Columnen, ein Schleifstein zum Schärfen der Feder u. f. w. (Phanias a. a. O.) Alle diese Gegenstände wurden in einem Schreibezeuge (theca calamaria ober graphiaria) verwahrt. (Suet. Claud. 35. Mart. XIV, 19. Hieron. a. a. O.) Ueber den ganzen Schreibeapparat der Alten vgl. außer Phanias auch noch 10 andre Epigramme der Anth. Gr. II. p. 128. n. 4. p. 179. n. 25. p. 200. n. 17. III. p. 197. n. | 10. u. 11. IV. p. 39. n. 2. p. 57. n. 50-52. p. 199. n. 387. (Siehe Marquardt Privatalterth. II. S. 401 f. u. Abbildungen im Mus. Borb. I. tav. 12. XIV. tav. 31. bei Guhl u. Koner Fig. 479. u. Weiß Kostümk. Fig. 535.)

<sup>287</sup>) [<sup>250</sup>] Juven. 1, 5 f. Mart. VIII, 62. Plin. Ep. III,

5, 17. Dig. XXXVII, 11, 4.

<sup>288</sup>) [<sup>251</sup>] Hor. Ep. II, 1, 269. Perf. 1, 43. Mart. III, 2, 3 ff. 50, 9. IV, 87, 8 ff. VI, 60, 8.

289) [252] Mart. IV, 86, 11. Hor. Ep. I, 20, 17.

- 290) [253] Cic. ad Fam. VII, 18, 2. vgl. Catull. 22, 5. Mart. IV, 10. u. Plut. de garrul. Vol. VIII. p. 9. Reisk.
- $^{291}$ ) [ $^{254}$ ] Vitruv. II, 9, 13. Ovid. Trist. I, 1, 7. III, 1, 13. Mart. III, 2, 7. V, 6, 14. Hor. A. P. 331. Plin. XIII, 27, 13. §. 86. (wo fich freilich neben cedratos auch die LeSart citratos findet) Lucian.  $\pi \rho \delta c$   $\dot{\alpha} \pi \alpha i \delta$ . 16. T. III. p. 113.
- 292) [255] Lucian. a. a. O. Juven. 7, 23. Tibull. III, 1, 9. 295) [256] Der Auct. ad Herenn. I, 17, 27. hält schon sein erstes aus 27 Kapiteln bestehendes Buch für eine genügend starke Rolle (volumen), Cicero's 3 Bücher der Tusculanen füllten auch 3 Kollen (Cic. Tusc. III, 3, 6.) und der jüngere Plinius theilte eine einzige Schrift in 6 Kollen (Epist. III, 5, 5.) Die elephantinische Paphrusrolle des Homer enthält nur 678 Verse, so daß der ganze Homer 40 solche Kollen gefüllt haben würde.
- <sup>294</sup>) [<sup>257</sup>] Tibull. III, 1, 11. Ovid. Trist: I, 1, 7. Cic. ad Att. IV, 4. b. 5. extr. Sen. de tranq. 9, 6. Mart. III, 2, 5. XII, 3, 17. vgl. auch Catull. 22, 7. (lora rubra). Zuweilen wurde

er auch nur außen auf die Rolle geschrieben. (Vol. Hercul. n. 1491.)

<sup>295</sup>) [<sup>258</sup>] Ovid. a. a. O. v. 8. Tibull. a. a. O. v. 13. Catull. a. a. O. Mart. I, 67, 11. III, 2, 9. IV, 91, 2. V, 6, 15. XI, 107. Hor. Epod. 14, 8. und dazu Porphyr., Stat. Silv. IV, 9, 7. Bemalte cornua werden von Tibull. III, 1, 13. u. Mart. III, 2, 9., weiße von Ovid. a. a. O. erwähnt.

<sup>296</sup>) [<sup>259</sup>] Catull. a. a. O. v. 8. Tibull. a. a. O. v. 10. Ovid. a. a. O. v. 11. u. Trist. III, 1, 13. Mart. I, 67, 10. I, 118, 16. VIII, 72, 8. Fibor. Orig. VI, 12, 3. Lucian. πρὸς ἀπαίδ. 16.

<sup>297</sup>) [<sup>260</sup>] Tibull. a. a. O. v. 9. Ovid. a. a. O. v. 5. Mart. a. a. O. u. III, 2, 10. V, 6, 14. VIII, 72, 1. X, 93, 4.

<sup>298</sup>) [<sup>261</sup>] Tibull. a. a. O.

- 299) [262] Edict. Diocl. p. 19. Momms. Dig. XXXII, 1, 52. §. 6. Sie wurden auch paginirt (Inschr. b. Orelli 3787 oder Mommsen I. R. N. 6828.) Blos auf einer Seite beschriebene und auf der Rückseite gefärbte Pergamentrollen werden von Pers. 3, 10. u. Jsidor. Orig. VI, 11, 4. erwähnt. Beide Arten von Büchern auf Pergament werden als codices und volumina unterschieden von UI-pian. in Dig. XXXII, 52. in.
- 300) Daß es auch außerhalb Kom Buchhandlungen gab, mit denen die römischen Buchhändler in Verbindung standen, ist schon in Note 264 gezeigt worden.

<sup>301</sup>) **Vgl.** Hor. Epist. II, 1, 268 ff. Mart. IV, 86, 8. Stat. Silv. IV, 9, 11 ff.

- angerdem das f. boarium bei Liv. XXI, 62. XXIX, 37. Plin. XXXIV, 2, 5. §. 10., das f. suarium in Digest. I, 12, 1. §. 11., das f. piscatorium bei Liv. XXVI, 27. XL, 51. (vgl. Festus p. 238, 25. M. u. Plaut. Capt. IV, 2, 33.), das f. olitorium bei Liv. XXI, 1, 62. XXXIV, 53., das f. cupediarium oder cupedinis bei Symmach. Ep. VIII, 19 Appul. Met. I, 24. p. 73. Oud. u. Donat. zu Ter. Eunuch. II, 2, 25.
- 303) [263] Außer diesem forum piscatorium am forum Romanum und in der Rähe der Basilica Porcia gab es wahrscheinlich auch noch einen alten Fischmarkt (forum piscarium bei Varro L. L. V, 32, 146. u. Plaut. Curc. IV, 1, 13.) am Tiber, der später vieleleicht nur noch für den Verkauf von Seefischen bestimmt war.
- 1804) [264] Nur selten werden noch ein forum pecuarium (Insicht. bei Muratori 528, 2. Fabretti 86, 157. u. Orelli 4114.), ein forum pistorum (Curios. u. Notit. in Preller's Regionen S. 22. u. 23.) und ein forum vinarium (Muratori 939, 5. 942, 8.) erwähnt.
- 305) [265] Das macellum magnum in der 2. Region ober auf dem Cälius wurde wahrscheinlich erft vom Nero angelegt und magnum zum Unterschiede von dem kleineren, schon seit Augustus vorshandenen macellum Liviae in der 5. Region oder auf dem Esquilinus

genannt. Ob sich nicht seit Anlegung dieser macella der Verkehr auf den oben erwähnten Marktplätzen bedeutend vermindert habe und auf sie übergegangen sei, ist uns nicht bekannt.

<sup>806</sup>) [<sup>266</sup>] Ngl. Philoftr. Her. p. 283, 19. Kayser.

- 807) [267] Bgl. Dig. I, 12, 1. §. 11. Noch höher stieg die Bedeutung des forum suarium, als unter Aurelian die öffentlichen Vertheilungen von Schweinesleisch eingeführt worden waren. (Vo= pi&c. Aur. 35. Zosimus II, 9.)
- 808) [268] Bgl. Suet. Calig. 40. Es gab verschiedene Arten derselben: botuli oder Blutwürfte (Tertull. Apol. 9. vgl. Aristoph. Eq. 208.), tomacula ober Bratwürfte (Petron. 31. Mart. I, 42, 9. Juven. 10, 355.), Lucanica ober geräucherte Würste (Mart. IV, 46, 8. XIII, 35. Apicius II, 4., vielleicht = hillae bei Hor. Sat. II, 4, 60.) Bei Apicius II, 3—5. sinden sich auch verschiedene Wurstrecepte. Neben den geräucherten Würsten waren auch die Schinken sehr beliebt, besonders die aus Spanien (Strab. III, 4, 11. p. 162. Edict. Diocl. IV, 8.) u. Gallien (Barro R. R. II, 4, 10. Mart. XIII, 54. Hidor. Orig. XX, 1, 24. Ed. Diocl. a. a. O., woher überhaupt viel eingesalzenes und gepökeltes Schweinefleisch nach Rom kam: Strab. IV, 3, 2. u. 4, 3. p. 192. u. 197.) bezogenen. Vom ungeräucherten Schweinefleisch galten besonders die Gebärmutter, das Euter und die Leber als Leckerbiffen. Besonders wohlschmeckend fand man die einer noch lebenden und auf graufame Weise zum Abortiren gezwungenen Sau ausgeschnittene Gebärmutter (vulva eiectitia, μήτρα έκβολάς: Plin. XI, 37, 84. §. 210. Athen. III, 58. p. 101. a.) Bgl auch Böttiger Kl. Schr. III. S. 224 f.
- 309) [269] Fast jeder Landmann zog und mästete Schweine (Varro R. R. II, 4, 3. Cic. de sen. 16, 56. Ovid. Fast. VI, 179. Juven. 11, 83.) Besonders lieferte auch Oberitalien oder Gallia cisalpina eine Menge derselben (Strab. V, 1, 12. p. 218.)

310) [270] Mart. VII, 60, 5. Juben. 3, 304.

- 311) [271] Vgl. ein pompejanisches Wandgemälde im Mus. Borb. IV. tav. A., bei Overbeck Pompeji Fig. 313. Guhl u. Koner Fig. 456. u. Weiß Fig. 532.
  - 312) [272] Vgl. Strabo V, 3, 9. p. 236.

313) [273] Jul. Capitol. Ant. Phil. 8.

<sup>314</sup>) [274] Cic. pr. Cael. 15, 36. Hor. Od. I, 8, 8. III, 12, 7.

<sup>315</sup>) Bgl. Strab. V, 2, 5. p. 222.

316) [275] Strabo a. a. O. Von diesem bei den Kömern unsgemein beliebten Vergnügen wird im 6. Kapitel die Rede sein.

<sup>817</sup>) [<sup>276</sup>] Vgl. Strabo a. a. D.

318) [277] Die zuerst von Jul. Cäsar hier angelegten Septa waren ursprünglich unstreitig zu den Volksversammlungen bestimmt und enthielten daher gewiß in der Mitte einen großen, sreien Raum, worin auch später noch Fechterkämpse (Dio Cass. LV, 8. LIX, 10. Suet. | Oct. 43. Calig. 18. Claud. 21. Ner. 12.), ja selbst kleine

Seetreffen ober Naumachien (Dio Caff. LIX, 10.) gehalten wurden. Im großen Brande unter Titus wurden sie zerstört (Dio Caff. LXVI, 24.), aber vom Hadrian wieder hergestellt (Spart. Hadr. 19.) Umgeben waren sie, besonders nach der via lata heraus, mit Pseilerreihen (vgl. das Fragm. des Capitol. Plans bei Bellori Tom. X. und die erhaltenen Ueberreste unterhalb Palazzo Doria), welche schon seit Domitian, als die politische Bedeutung der Anlage längst ausgehört hatte, die vornehmsten Kaushallen Roms enthielten (Mart. IX, 59, 1. X, 80, 4.)

319) [278] Galen. de antid. I, 4. Plut. de fort. Rom. 12. Aristid. encom. Romae p. 200, 10 ff. Plin. XI, 42, 97. §. 240. Daß es Sitte war, die werthvollsten Sachen (wie bei uns in den Schausenstern) gleich am Eingange des Ladens aufzustellen, um Käuser anzulocken, ersieht man aus Sen. Ep. 33, 2.

ein collegium aurificum: Gruter p. 258, 7. 638, 9. Donati p. 225, 2., ein corpus argentariorum: Orelli 913. 1885. und ein collegium vasculariorum: Orelli 1358. gab, zu welchen als Rebenzweig die crustarii (Plin. XXXIII, 12, 55. §. 157., wo freilich in Sillig's Ausg. bei Teucer die Worte crustarius, h. e. qui crustas affigebat fehlen: vgl. auch Festus v. crustariae tabernae p. 53, 6. M.) gehörten, d. h. Künstler, welche in Silbergefäße allerlei Einssäte einlegten, ohne daß diese Ornamente aus der Obersläche hersvortraten: vgl. überhaupt Gruter p. 31, 11. 638, 7. Orelli 2785. 3096. 4146—4149. 4156. 4302. 5085. 6304. 7217. 7218. Dig. XXXIV, 2, 39. u. s. w. —), theils aus Griechenland und Etrurien bezogen.

321) [280] Das bei den Alten so beliebte corinthische Erz (über deffen in's Reich der Fabel gehörende Entstehung vgl. Flor. II, 16. Plin. XXXIV, 1, 3. §. 6. Petron. 50. Orof. V, 3.) war nach der gewöhnlichen Annahme, gleich dem metallischen electrum, eine Legirung von Gold, Silber und Kupfer (Plin. a. a. O. §. 5. Plut. de Pyth. orac. 2. p. 395.), das Geheimniß der Mischung aber frühzeitig verloren gegangen, was den Werth solcher Gefäße nothwendig erhöhen mußte, die von den Römern mit enormen Preisen bezahlt wurden (Suet. Oct. 70. Tib. 34.); und dennoch wird von Cicero Parad. V, 2. sogar ein Nachtgeschirr aus corinthischem Erz erwähnt. Man scheint seine Aechtheit durch den Geruch geprüft zu haben. (Aristot. Mir. ausc. c. 50. p. 97. u. Mart. IX, 59, 11. bgl. unter Note 353.) Uebrigens vgl. überhaupt Cic. Verr. II, 34, 83. 72, 176. IV, 44, 98. pro Rosc Am. 46, 133. Tusc. II, 14, 32. Plin. IX, 40, 65. §. 139. XXXVII, 3, 12. §. 49. Verg. Geo. II, 464. Hor. Ep. II, 1, 193. Prop. IV [V], 4, 6. Mart. IX, 59, 11. u. s. w. Nach Plin. XXXIV, 1, 3. §. 8. gab es drei Arten deffelben, indem die eine mehr wie Silber, die andre mehr wie Gold glänzte und die dritte zwischen beiden die Mitte

hielt. Es wurden daraus befonders Statuetten (Plin. XXXIV, 8, 18. §. 48. Plin. Fp. III, 6, 1.) und Geräthe verschiedner Art, doch zuweilen selbst größere Statüen gegossen (Plut. a. a. O., Plin. a. a. O. u. §. 82. Mart. XIV, 172. 177.) Spätere Kunstwerke aus sogenanntem corinthischen Erze (wie eine imago Corinthia Traiani bei Gruter 175, 9.) bestanden wohl nur aus einer Nach= ahmung desselben. Nach der neuesten Ansicht von Fiorillo (im Kunstbl. 1832. Kr. 97.) war es gar keine Legirung verschiedener Metalle, sondern nur sehr gereinigtes und raffinirtes Kupser.

822) [281] Bgl. oben Anm. 174. [139.]

- 828) [282] Der Bernstein (electrum), über welchen sich die Hauptstelle bei Plin. XXXVII, 2. 3. §. 30—51. sindet, war bei den Kömern noch ein sehr theurer Luxusartikel.
- 324) [285] Auch Privatleute, die damals die Finger mit Ringen zu übersäen liedten (Mart. V, 11. XI, 59. Quinct. XI, 3, 142.), hielten sich solche Ringkästchen oder Daktyliotheken (Mart. XIV, 123. Plin. XXXVII, 1, 5. §. 11. Dig. XXXII, 1, 52. §. 8. u. 53. §. 1.) Ueber die Ringe mit Edelsteinen vgl. überhaupt Plin. a. a. O. §. 3 st., über die Versertigung der Ringe und Fassung von Perlen und Edelsteinen aber, worin die römischen annularii (Cic. Acad. II, 26, 86. Orelli 4144.) eine außerordentliche Fertigkeit besaßen, Cic. Verr. IV, 25, 56. u. Anth. Lat. IV, 103. (— Orelli-Henzen 7252.)

825) Bgl. unten Kap. 5. Note 21.

326) [284] Das Nähere über die meisten dieser Gegenstände siehe unten Kap. 3. in der Beschreibung des römischen Hauses.

<sup>327</sup>) [<sup>285</sup>] Vgl. Mart. IX, 59, 3 ff.

- 328) [286] Mart. a. a. O. vgl. mit Sen. de const. 13.
- <sup>329</sup>) [287] Bal. Barro L. L. IX, 93. u. Dig. XXI, 1, 32. §. 21. Die Sklaven waren theils als Kriegsgefangene vom Staate verfauft und hießen dann sub corona venditi (Cäf. B. G. III, 16. Liv. II, 17. IV, 34. V, 22. und öfter, Barro R. R. II, 10, 4. u. s. w.), weil sie mit einem Kranze auf dem Haupte verkauft wurben (Festus p. 306, 4. M. Gellius VII, 4.), theils durch Menschenraub, besonders von Seiten der Seeräuber (Cic. de off. II, 16, 55. Strab. XI, 1, 13. p. 496. Achill. Tat. II, 18. V, 7. 17. u. s. w.), in Sklaverei gerathen, ober auch von ihren eigenen Landsleuten verkauft (Tac. Germ. 24. Ann. IV, 72.) und von den römischen Sklavenhändlern (die auch am Caftortempel und anderwärts ihre Läden hatten: Plaut. Curc. IV, 1, 20.) auf den großen Sklaven= märkten zu Delos (Strab. XIV, 5, 2. p. 668.), Phaselis, Side (Strab. XIV, 3, 2. p. 664.) und Tanais (Strab. XI, 2, 3. p. 493.) erworben. Unter ihnen waren fast alle Nationen der Erde vertreten (Tac. Ann. III, 53. XIV, 44. Mart. VII, 30.) und die Römer wußten von den Repräsentanten jeder derselben den angemeffensten Gebrauch zu machen. Bu allen eine größere geiftige

Begabung und einen gewissen Grad von Bildung sorbernden Geschäften, zu Hausärzten, Pädagogen, Secretären u. s. w., nahm man am liebsten Griechen, zu Kammerdienern und zur Bedienung bei Tische Kleinasiaten, besonders Lycier und Phrygier (Juven. 5, 56. 11, 147., obgleich Cicero pro Flacco 27, 65. sich über Mysier, Phrygier, Lydier und Carier sehr ungünstig ausspricht), zu Sänstensträgern Cappadocier, Syrer (die aber in sittlicher Beziehung ebenson verrusen waren, als Sardinier und Corsen: Cic. de or. II, 66, 265. ad Fam. VII, 24, 2. Festus p. 322, 27. M. Strab. V, 2, 7. p. 224.), Liburner, Gallier und Germanen (vgl. oben Anm. 211.), zu Badedienern Aethiopier (Auct. ad Herenn. IV, 50, 63.), zu Pserdestnechten und Stallbedienten Gallier (Varro R. R. II, 10, 4.), zu Borreitern Rumidier und Mazater (vgl. oben Anm. 46.) u. s. w.

330) [288] Mart. IX, 59, 5 f.

- 331) [289] D. h. nach dem Silbercourant 1752, nach dem Goldcourant aber 2175 Mark, freilich ein scheinbar hoher, aber doch immer nur ein Mittelpreis, da junge, schöne Mädchen sogar mit 90 Minen, d. h. 7020 Mark, und noch theurer bezahlt wurden (Plaut. Pseud. I, 1, 50. Rud. I, 1, 45. Epid. I, 1, 50. Merc. II, 3, 90. Pers. IV, 4, 110.), und selbst ausgesuchtere und geschicktere männliche Sklaven einen Preis von 8000 (Hor. Ep. II, 2, 5. u. Colum. III, 3, 8.) und 10,000 Seft. (Dig. XXI, 1, 57. §. 1.) hatten, ja bei Mart. III, 62. Plin. VII, 39, 40. §. 129. Sen. Ep. 27, 6. u. Gellius XV, 19. selbst von (gelehrten) Sklaven für 100,000, 130,000 u. 200,000, u. bei Plin. a. a. O. §. 128. u. Suet. de gramm. 3. sogar für 700,000 Sest., d. h. 122,700, (resp. 152,000) Mark die Rede ist. (Vgl. auch Suet. Caes. 47.) Freilich konnte man gemeine Sklaven und Sklavinnen auch für 90 — 180 Mark (Dig. XV, 1, 11. §. 4. 5. 1, 37. §. 1. 1, 38. §. 2.) und wenn sie ein Handwerk ober eine Kunft verstanden, für 360-1080 Mark (Cod. Just. VI, 43, 3. VII, 7, 1. §. 5.) kaufen, und Cato bezahlte nie für einen Sklaven mehr als 1500 Drachmen, d. h. 1180 Mark (Plut. Cat. mai. 4.) Natürlich aber richteten sich die Preise auch nach dem jedesmaligen Vorrath von Sklaven und waren daher sehr ichwankend.
  - 332) [290] Suet. Oct. 69.

883) [291] Mart. IX, 59, 3.

- (ober 3, 60.) Perf. 6, 77. Mart. VI, 29, 1. IX, 29, 5. IX, 59. X, 76, 3. Suet. de gramm. 13. Rutil. Itin. 393. Da von Stat. Silv. II, 1, 72. ein turbo catastae erwähnt wird, so vermuthet man, daß das Gerüst vielleicht mit einer Drehscheibe, wie bei unsern lebenden Bildern, versehen war, damit die Umstehenden die Sklaven von allen Seiten besehen konnten.
  - 335) [293] Sen. Controv. I, 2. p. 69. Burs. Claud. in Eutrop. I, 35.

836) [294] Propert. IV (V), 5, 52.

1V, 2. Plin. Ep. V, 19, 3. Dig. XXI, 1, 1. Ueber die Pflicht der Berantwortung von Seiten des Verkäusers vgl. Varro R. R. II, 10, 5. Dig. a. a. O. Cic. de off. III, 17, 71. u. Hor. Ep. II, 2, 14 ff.

838) [296] Varro a. a. O. u. Gellius VII, 4.

<sup>839</sup>) [<sup>297</sup>] Plin., Tibull. u. Prop. in den Anm. 334. u. 336. angef. Stellen u. Juven. 1, 111.

340) [298] Mart. IV, 8, 4.

- Müßiggänger, die sich ohne Plan und Zweck beständig auf der Straße herumtrieben, die nie etwas zu thun hatten, aber sich immer das Ansehn gaben, als hätten sie gewaltig viel zu thun, und die nur ausgingen, um ohne Noth das Straßengedränge zu vergrößern. Man nannte sie aus einem uns unbekannten Grunde ardeliones und sehr tressende Schilberungen von ihnen geben Phädr. sab. II, 5. u. Sen. de tranq. 12. Vgl. auch Mart. VIII, 44, 4 ff.
- 342) [300] Da sich bei den alten Schriftstellern nirgends Angaben über die Volkszahl von Rom finden, so läßt sich nur aus dem Umfange der Stadt, der Zahl der Häuser und Getreideempfänger, sowie aus der Getreideconsumtion der ganzen Stadt ein ungefährer Schluß darüber machen. Bgl. besonders v. Wietersheim, Gesch. d. Völkerwand. I. S. 242 ff., welcher nachweist, daß die Bevölkerung Roms nicht merklich über  $1^{1/2}$  Million betragen haben könne. Von Becker=Marquardt III, 1. S. 101. wird dieselbe so bestimmt: Romische Bürger, incl. Anaben männlichen Geschlechts, 320,000, freie weibliche Bevölkerung ebenfalls 320,000, Senatoren und Ritter 10,000, Garnison 20,000, Sklaven und Sklavinnen 960,000, also zusammen 1,630,000, so daß man mit Einschluß der großen Menge von Fremden als runde Zahl wohl 2 Millionen annehmen könne. (Doch scheint hier wenigstens das Verhältniß der freien weiblichen Bevölkerung zur männlichen anders bestimmt und die Zahl der ersteren etwas beschränkt werden zu müssen.)
  - 848) [301] Juven. 3, 245 ff. Sen. de ira III, 6, 4.
- [christen mit Bekanntmachungen aller Art (Wahlprogrammen, Anstündigungen von Fechterkämpsen, Vermiethungsanzeigen, Angaben gestohlener Gegenstände u. s. w.) haben sich in Pompeji mehrere gesunden. (Vgl. Mus. Borb. I. p. 4. II. p. 7. Overbeck Pompeji II. S. 98 sf., besonders S. 102 sf. Inschr. b. Orelli 2556. 2559. 4323. 4324. 7301. u. s. w.) Vgl. auch Dig. XLVII, 2, 43. §. 8.
  - 345) [303] Mart. XII, 57, 4.
  - 846) [804] Hor. Ep. I, 14, 24. ff.

- §. 9., daher wohl bei Catull. 37, 1. salax taberna. Ueber diese gemeinen, nur für die niedrigste Volksklasse bestimmten Wirthschaften (sumosa taberna bei Verg. Copa 3. u. uncta popina bei Hor. Ep. I, 14, 21.) vgl. Juven. 8, 172 ff. Eine Beaussichtigung derselben durch den Aedilis (Suet. Tid. 34. Claud. 38.) war wohl höchst nöthig. (Vgl. Lipsius zu Sen. de vita beata T. VII. p. 236.) Freilich aber hob Claudius später dieses Aussichtsrecht der Aedilen auf (Suet. Claud. 40.), und wir wissen nicht, ob es unter den Antoninen wieder hergestellt war, oder ob diese Wirthschaften noch immer die ungebundene Freiheit genossen, wie unter Nero und ansbern Kaisern.
- <sup>848</sup>) [<sup>806</sup>] Bgl. Cic. in Pis. 6, 13. Juven. 8, 158. Suet. de gramm. 15. Appul. Met. VIII. in. p. 506. Oud.
- <sup>849</sup>) [<sup>807</sup>] In diesen Tabernen pflegte man überhaupt gewöhn= lich sitzend, nicht liegend, zu speisen, wie die sellariolae popinae bei Mart. V, 70, 3. vgl. mit B. 6. zu beweisen scheinen.
- 849b) [3119] Barro R. R. 1, 2, 5. Cic. de div. II, 68, 142. Plin. Ep. III, 5, 11. VII, 4, 4. IX, 40, 2. Celsus I, 2. Mart. IV, 8, 4. Sen. Ep. 83, 6. Suet. Oct. 78. Calig. 38. Ner. 6. Sidon. Apoll. Ep. I, 2.
- 350) [310] Eine solche erwähnt z. B. Juven. 6, 353. Sie waren höchst wahrscheinlich an allen besuchten Orten der Stadt zu haben. Die im Curios. urbis und der Notit. in der 14. Region (jenseits des Tiberflusses) erwähnten castra lecticariorum aber waren wohl nur der Stationsort für die vom Staate zum Gebrauche für die Senatoren und Magistrate gehaltenen Sänstenträger.
  - 851) [811] Bgl. oben Anm. 264. [228.]
- 352) [312] Dieser Fronto, von dem wir noch eine Anzahl erst neuerlich entdeckter rhetorischer Aufsätze und Briese besitzen, war unter Domitian, also zwischen 81 und 96 n. Chr., geboren, solg= lich zur Zeit unsrer Erzählung (164) etwa 70 Jahre alt. Er starb aber zwischen 166 und 170 n. Chr.
- 353) [313] Die tabernae argentariae (Liv. IX, 40. XXIV, 11. 27. Barro bei Ronius p. 532. M. u. L. L. VI, 9. p. 269. Flor. II, 6, 48.), welche von Staatswegen gebaut und deren Benutzungszecht an die Geldwechsler verkauft wurde (Liv. XXVII, 11. XXXIX, 44. XL, 51. XLI, 27. XL, 51. XLI, 27. XLIV, 16. Dig. XVIII, 1, 32.), zerfielen in alte (Plaut. Curc. IV, 1, 19 ff. Liv. XLIV, 16. Plin. XXXV, 4, 8. §. 25.) und neue (Barro L. L. VI, 59. Liv. III, 48. XXVI, 27. XL, 51. XLIV, 16. Quinct. VI, 3, 58.) Erftere lagen an den beiden Langseiten des Forum, besonders beim Tempel des Castor (Cic. pro Quinct. 4, 17. Phil. VI, 5, 13. Plaut. Asin. I, 1, 116 f. Truc. I, 1, 51. Ter. Phorm. V, 8, 28. Adelph. II, 4, 13. Liv. XXIV, 11. 27. Vitruv. V, 1.),

lettere aber an der Nordseite desselben. (Bgl. auch Urlich im Rhein. Mus. Reue Folge XII. S. 215 ff.) Die im Curios. urbis und der Notit. als in der 8. Region (Forum Rom.) gelegen erwähnte Basilica argentaria jedoch hatte mit den Geldwechslern Nichts zu ichaffen, sondern enthielt die Läden der Silberarbeiter, welche ebenfalls argentarii (Lamprib. Alex. Sev. 24. Cod. Theod. XIII, 4, 2. Orelli 7. 1885. 4146. 3217.) ober fabri argentarii (Dig. XXXIV, 2; 39. Orelli 5085. 5755.) und argentarii vascularii (Dig. XLIV, 7, 61. pr. Murat. 961, 5. Orelli 4127. 7217.) hießen. Die Geldwechsler spielten übrigens in Rom eine bedeutende Rolle und zerfielen in verschiedene Klassen. Während die ersten derselben, die mit vollem Recht den Namen Banquiers verdienen, in dem ihnen gebührenden Ansehn standen (Cic. pro Caec. 4, 10. Suet. Vesp. 1. Aur. Bict. de vir. ill. 72, 2. Acro zu Hor. Sat. I. 6, 86.), waren die untern Klassen, die wohl oft schmuzigen Wu= cher trieben, und zu denen auch die vom Staate angestellten mensarii ober mensularii (Gelbwechsler im eigentlichen Sinne) und nummularii (Münzprobirer) gehörten, ziemlich verachtet. (Plaut. Pers. III, 3, 28 ff. Curc. III, 1-13. IV, 2, 10 ff. 20 ff. Cas. prol. 25 ff. Truc. I, 1, 47 ff. Suet. Oct. 2. 70. Galb. 9. Mart. XII, 57, 8. Petron. 56. Digest. II, 3, 19. §. 2. XVI, 3, 7. §. 2.) Die nummularii benutten zur Prüfung der Aechtheit der Mün= zen nicht blos den Probirstein (lapis Lydius: vgl. Theocr. 12, 36. Plin. XXXIII, 8, 43. §. 126.), sondern selbst den Geruchssinn. (Arrian. Diss. Epictet. I, 20. p. 110. Schweigh. Bgl. oben Note 321.) Der Wirkungstreis der argentarii umfaßte namentlich vier Branchen, Geldwechsel, Bankgeschäfte, Mäklergeschäfte, besonders bei Auctionen, und Prüfung der Münzen, wozu in der Kaiserzeit noch die Verpflichtung kam, der kaiserlichen Münze die neu geprägten Stücke abzukaufen und in den Verkehr zu bringen. Die ihr Geschäft als Privatleute treibenden argentarii hatten eine bestimmte Zahl und bildeten, in mehrere societates geschieden, so gut wie jene vom Staate angestellten, eine Corporation (corpus, collegium), in welche nur freie Männer aufgenommen werden durften. Der Janus medius auf dem Forum war die Börse derselben (Cic. de off. II, 25, 90. Hor. Ep. I, 1, 54. mit d. Schol. Sat. II, 3, 18.)

354) [814] Daß eine solche indische Gesandtschaft unter Marc. Aurel's Regierung wirklich nach Rom kam, bezeugt Porphyr. de abstin. IV, 17. (p. 356. ed. Rhoer.) Bgl. Lassen Ind. Alterth. III. S. 62., wo es aber statt Antoninus Pius vielmehr Antoninus Philosophus heißen muß.

355) [315] Bgl. über diesen Brand besonders Tac. Ann. XV, 38 ff. u. Dio Cass. LXII, 16 ff., außerdem aber Suet. Ner. 38. Eutrop. VII, 14. u. A. und über die domus aurea Suet. Ner. 31. Mart. Spect. 2, 1 ff. Plin. XXXVI, 15, 24. §. 111. Tac. Ann. XV, 42.

356) [816] Daß auch an Fäden gezogene, hölzerne Marionetten

(neurospasta) den Römern nicht unbekannt waren, ergiebt sich aus Gellius XIV, 1. u. Appulej. de mundo p. 351. Oud. Ueber die Gaukler vgl. oben Anm. 64.

<sup>357</sup>) [<sup>317</sup>] Suet. Oct. 74. <sup>358</sup>) [<sup>318</sup>] Juven. 6, 588.

<sup>359</sup>) [<sup>319</sup>] Juven. 3, 65. Lamprid. Heliog. 26. 32.

360) [320] Nach dem Breviar. des Curios. urbis und der Notitia besanden sich in Rom überhaupt 45 oder 46 lupanaria.

861) [321] Dies fagt wenigstens der Scholiaft des Perfius 1,

133., wo eine meretrix nonaria erwähnt wird.

- 362) [323] Ueber die unzüchtigen Tänze der Aegyptierinnen (der heutigen Almehs) vgl. Strabo XVII, 1, 17. p. 801. und was die Sprierinnen betrifft, Verg. Copa 1 ff. Juven. 3, 62 ff. u. Propert. III, 23, (17) 21.
- 363) [324] Das tympanum entsprach ganz unserem Tambourin und bestand aus einem mit einem Fell überzogenen, breiten Holzoder Metallreisen, an welchem rings herum Schellen angebracht waren; das cymbalum aber bildeten zwei halbkugelförmige, metallne Becken, die entweder mit der hohlen Hand gesast und an einander geschlagen wurden, oder, wie die Becken unser Militärmusik, zu diesem Behuf mit Griffen von Leder versehen waren. Die crotals oder Castagnetten sind schon in Anm. 74. erwähnt worden. Bgl. Abbild. im Mus. Bord. II. tav. 25. IV. tav. 34. Guhl u. Koner Fig. 248. u. 249. u. Weiß Fig. 270. 351.
- erst mit der achten Stunde geöffnet werden (Spart. Hadr. 22. vgl. Lamprid. Alex. Sev. 24. u. Mart. XIV, 163.), früher aber, und wahrscheinlich auch später wieder, konnte man auch schon vorher baden (Vitruv. V, 11, (10) 1. Juven. 11, 204. Mart. X, 48, 3 f. vgl. Tertull. de ieiun. 16.) Ebenso hatten sie bis auf Alexander Severus vor Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden müssen (Vitruv. u. Lamprid. a. a. O., so daß bei Juven. 6, 419. wohl nur von einem nächtlichen Privatbade die Rede ist), unter Alex. Severus aber wurden sie auch beleuchtet (Lamprid. a. a. O.); Tacitus jedoch erneuerte das Gebot, die Badehäuser Abends zu schließen (Vopisc. Tac. 10.) In den Badehäusern zu Pompezi hat man an 1000 Lampen gesunden. (Overbeck Pompezi I. S. 191.)
- mal des Tages, gewöhnlich in der 8. oder 9. Stunde vor der Hauptsmahlzeit (Cic. ad Att. XIII, 52, 1. Plin. Ep. III, 1, 8. Mart. IV, 8, 5. vgl. mit III, 36, 5. u. X, 70, 13.), oder in der 5. vor dem Frühstück | (Juven. 11, 204. Lamprid. Alex. Sev. 30. Saslen. Vol. VI. p. 332. K. Epictet. Diss. I, 1, 29.); Manche aber badeten auch öfter (Suet. de gramm. 23. vgl. Galen. X. p. 479. K.), ja sogar vier= bis achtmal (Capitol. Gordiani 6. Treb. Poll. Gallieni 17. Lamprid. Comm. 11.) Die Zahl der öffentlichen

Badehäuser aber, die schon Agrippa bedeutend vergrößert hatte (Plin. XXXVI, 15, 24. §. 122.), betrug nach dem Curios. urbis und der Not. in der späteren Kaiserzeit 952.

<sup>366</sup>) [<sup>327</sup>] Barro L. L. IX, 68. Inschr. b. Orelli 3324. vgl.

Gellius X, 3, 3.

- 111, 5. p. 273. Potter.) Edicte gegen das gemeinsame Baden beische Geschlechter erließen Hadr. 18. Dio Cass. LXIX, 8.), M. Antoninus (Capitol. Ant. Phil. 23.) u. Alexander Geverus (Lamprid. Al. Sev. 24.), nachdem Heliogabalus es sogar durch sein eignes Beispiel befördert hatte. (Lamprid. Heliog. 31.)
- ber noch vorhandenen, theils in dem durch einen Bergkurz versichütteten Belleja (bei Placentia, dem heut. Piacenza), theils in Pompeji ausgegrabenen Badehäuser (vgl. Mus. Bord. Vol. II. Gell. Pompeiana I. p. 83 ff. II. p. 80 ff. Overbeck Pompeji I. S. 186 ff. u. 204 ff.), sowie anderer auf der Insel Lipara, zu Caerwent in England und anderwärts noch vorhandener zu Grunde. Hauptstellen über die Bäder der Kömer sind Bitruv. V, 11. (10.) 12. (11.) u. Galen. meth. med. X, 10. Vol. X. p. 708 ff. K. Bgl. auch Lucian. Hipp. 5.

 $^{369}$ ) [ $^{830}$ ] Hor. Sat. I, 3, 137. Sen. Ep. 86, 8. Juven. 6, 447. Mart. III, 30, 4. In den Thermen, wo das Volk umsonst baden sollte (Dio Cass. LIV, 29.), wurde dieser Quadrans (d. i.  $^{1}$ / $_{4}$  As oder  $^{3}$   $^{-4}$  Pfennige unsers Geldes) wohl nur noch als

Trinkgeld verabreicht. Bgl. Lucian. Hipp. 5.

370) [331] Daß in den Bädern viel gestohlen wurde, erhellet aus Catull. 33. Dig. XLVII, 17. Tertull. Apol. 44. de idol. 5.

len. Vol. X. p. 537. K. Celsus I, 4.), oder noch gewöhnlicher nach dem kalten und unmittelbar vor dem Ankleiden sich mit einer Striegel (strigilis) von Horn oder Metall abschaben oder abreiben und dann salben zu lassen, um der Transpiration ein Ende zu machen (Galen. a. a. O. u. p. 479. vgl. Plin. Ep. III, 5, 4.) und die strigilis und ampulla (Oelslasche) gehörte daher zu dem nothwendigsten Badeapparat (Cic. de Fin. IV, 12, 30. Plaut. Pers. I, 3, 44. Stich. I, 3, 75. (— v. 228.) Plin. XXVIII, 4, 14. §. 55. Appulej. Flor. I, 9. p. 34. Oud.) | Abbild. des Badezgeräths siehe im Mus. Borb. VII. tav. 16. bei Overbeck Fig. 271. Guhl u. Koner Fig. 474. Weiß Fig. 353.

<sup>372</sup>) [<sup>333</sup>] Vitruv. V, 11, (10.) 4. Plin. Ep. II, 17. 11.

373) [334] Charif. I, 12. Der eigentliche Name des Ofens ist hypocausis (Vitruv. V, 11, (10.) 1. vgl. Plut. Qu. conv. 9. Vol. VIII. p. 614. R.), doch heißt er auch zuweilen hypocaustum (Stat. Silv. I, 5, 59.), welches Wort ursprünglich das durch den Ofen geheizte Lokal bezeichnet. (Plin. Ep. II, 17, 11. Dig. XXXII, 1, 55.)

374) [335] Sen. Ep. 86, 6. Petron. 73.
375) [386] In manchen Bädern fand sich noch ein besonderer Raum zum Abreiben und Salben, destrictarium (Corp. Inscr. Lat. I. Nr. 1257.) oder unctorium (Plin. Ep. II, 17, 11.) Ueber das apodyterium vgl. Plin. Ep. V, 6, 25. 27. Ifid. Orig. XV, 2, 41. u. Orelli Nr. 3278., über das tepidarium oder die cella tepidaria Celsus I, 3. Vitruv. V, 11, (10,) 4. u. Orelli Mr. 3228., über das caldarium ober die cella caldaria Celsus u. Vitruv. a. a. O. Sen. Ep. 86, 9. Plin. Ep. V, 6, 26. u. Orelli Nr. 5659., über das frigidarium oder die cella frigidaria Vitruv. a. a. O. Plin. Ep. II, 17, 11. V, 6, 25. 26. und über die piscina daselbst, die Petron. 73. cisterna nennt, Sen. Ep. 86, 6. Plin. Ep. II, 17, 11. Lamprid. Heliog. 19. Bisweilen fanden sich auch im frigidarium zwei Bassins (Plin. Ep. II, 17, 11.)

376) [337] Ammian. Marc. XVI, 10, 13.

<sup>377</sup>) [ 338] **Vgl.** Anm. 375.

378)-[339] Sudatorium: Sen. Ep. 51, 6. (auch assa sudatio: Celsus III, 27, 3. und assa cella: Cic. ad Qu. fr. III, 1, 2.) und Laconicum: Cic. ad Att. IV, 10, 2. Bitruv. V, 11, (10.) 5. Celsus I, 3. II, 17. Colum. praef. §. 16. Uebrigens vgl. Galen. Vol. VI. p. 228. K. Dio Caff. LIII, 27. Plant. Stich. I, 3, 76. (v. 229.) Sen. Ep. 15, 3. 122, 6. u. s. w.

379) [340] Vitruv. a. a. O. u. V, 12, (11.) 2. Sen. de vita

beata 7, 3. Celsus II, 17. III, 27, 3.

380) [341] Vgl. Spart. Carac. 9. (cella soliaris.)

381) Bgl. die pensiles balineae bei Plin. IX, 54, 79. §. 168. (Neber das Schaukeln in Hängematten als diätetisches Mittel vgl. Corn. Celsus XI, 15. p. 100. Haller.)

- 382) [342] Diese Souterrains (suspensurae) waren nur zwei Fuß hoch und enthielten auf einem mit Ziegeln ausgelegten Fuß= boden in Zwischenräumen von  $1^{1/2}$  Fuß mehrere Reihen gleich hoher Pfeiler, auf denen zwei Fuß im Quadrat haltende Ziegelplatten lagen, die den Fußboden der cellae bildeten, der aber wieder einen Estrich über sich hatte, auf welchem der Mosaiksußboden ruhte. (Bitruv. V, 11, (10.) 2. Pallad. 1, 40.) Ueber dem Ofen stan= den drei Kessel für kaltes, heißes und laues Wasser, aus denen es in die einzelnen Baberäume floß. (Vitruv. a. a. O. §. 1.)
- <sup>383</sup>) [343] Sen. Ep. 90, 25. Stat. Silv. I, 5, 57 ff. Aufon. Mos. 337 ff. Dio Caff. XLVIII, 51. Caffiob. Var. II, 39. Dig. VIII, 2, 13. XLIII, 21, 3. §. 6.

884) [344] Vitruv. V, 11, (10.) 4. Plin. Ep. II, 17, 11. Galen. Vol. X. p. 536. K.

385) [345] Celsus I, 4. Galen. Vol. X. p. 722. K. Plin. XXVIII, 4, 14. §. 55. Suet. Oct. 82. |

386) [346] Plin. Ep. V, 6, 25.

387) [347] Wgl. Sen. Ep. 56, 1. Juven. 6, 420 ff.

888) [848] Plin. Ep. II, 17, 12. V, 6, 27. Suet. Vesp. 20.

389) [849] Quinct. Inst. I, 6, 44. vgl. Vitruv. V, 12. (11.) 890) [850] Ob obige Beschreibung in allen Einzelnheiten gerade auf die Thermen des Titus paßt, muß freilich dahin gestellt bleisen, da ein sicheres Urtheil darüber aus den noch erhaltenen Ueberzresten derselben sich nicht gewinnen läßt.

<sup>391</sup>) [351] Juven. 6, 114 ff.

- 392) [352] Capitol. Ant. Phil. 19. 26. Aur. Bict. de Caes. 16.
- 393) [853] Spart. Hadr. 11. Vgl. Aur. Vict. de Caes. 39, 44. Capitol. Macrin. 12. Treb. Poll. Claud. 17. Dio Cass. LXXVII, 17. Uebrigens waren die frumentarii eigentlich wohl eine Art Fouriere.

894) [354] Suet. Claud. 18. Mart. X, 48, 21. Sen. de ben. III, 26. Dio Caff. LII, 37. LV, 18. Epict. Diss. IV, 13, 15. Vgl. Lamprid. Alex. Sev. 23.

395) [355] Aristid. Or. IX. p. 62. Jebb. Bgl. Capitol. Ant.

Pius 7.  $1\bar{0}$ .

<sup>396</sup>) [356] Juven. 3, 165 ff. 223 ff.

<sup>397</sup>) [357] Mart. II, 57. Juven. 3, 180 ff.

- <sup>398</sup>) [<sup>358</sup>] Juven. a. a. D. V. 168 ff. u. 7, 129 ff. 11, 46 ff. Vgl. Mart. II, 57.
- 399) Die Kömer gingen sehr zeitig, gewöhnlich gleich nach der Mahlzeit, zu Bett, denn unfre Sitte, den Abend im Theater, in Casino's, auf Bällen, in Assembleen und Spielgesellschaften hinzubringen, war ihnen völlig unbekannt.
- 400) [359] Reuerlich hat sich allerdings auch eine andere An= sicht Geltung zu verschaffen gesucht, indem man, sich auf Cic. de Rep. II, 12, 23. u. Liv. I, 8., so wie auf die Bezeichnung der Senatoren durch patres stützend, die Patricier blos für die ersten Senatoren Roms und deren Nachkommen hält, also zwei Klaffen alter Vollbürger, eine bevorzugte senatorische und eine ihr nach= stehende nicht senatorische, eine adelige und nichtadelige, annimmt. Allein dieser Ansicht widerstreitet Dion. Hal. II, 8. 12., der sich auf die glaubwürdigsten römischen Schriftsteller beruft, und deffen Angabe, daß der Rame patres keineswegs nur die Senatoren, son= dern die Gesammtheit der alten Vollbürger oder Patricier bezeichnet habe, auch durch viele Stellen römischer Autoren bestätigt wird. Light. Cic. de Rep. II, 37, 63. Liv. II, 23. 45. III, 31. IV, 1. 4. 43. VI, 41. 42. Festus p. 233. u. 293. M. Und da notorisch blos die Patricier die Curien bildeten und das Stimmrecht in den Curiatcomitien, sowie die übrigen Vorrechte besaßen, so fragt es

sich, welche Stellung im Staate man überhaupt dieser namenlos in der Mitte zwischen Patriciern und Clienten oder Plebejern schwebenden zweiten Klasse alter Vollbürger anweisen soll, und warum diesenigen Plebejer, die später in den Senat ausgenommen wurden, dadurch nicht ebenfalls zu Patriciern wurden und mit ihren Nachkommen neue patricische Geschlechter, sondern einen neuen Adel neben dem alten patricischen bildeten? Die Sache weiter außzusühren, ist hier nicht der Ort.

fichten über die Zeit der Entstehung einer jeden der drei Trisbus, namentlich der Luceres, einzugehen, solge ich hier der gewöhnlichen Annahme, daß die Ramnes römischen, die Tities sabinischen und die erst etwas später hinzugekommenen Luceres etruskischen Ursprungs waren. Nach der Ansicht Lang's dagegen (Köm. Alterth. 2. Aufl. Berlin 1863. S. 84 f.) waren die Luceres

vielmehr vom Tullus Hostilius hinzugefügte Albaner.

3ahl und den Namen der geraubten Sabinerinnen hergeleitet wersten (vgl. Plut. Rom. 14. Liv. I, 13. Cic. Rep. II, 8. Paul. Diac. p. 49, 4. M.), so ist dies jedenfalls ein Anachronismus, da von 30 Curien doch erst seit dem Hinzutritt der dritten Tribus oder der Luceres die Rede schn kann. Die uns erhaltenen Namen von

7 Curien siehe bei Lange a. a. O. S. 245.

dos) Dieß geht sowohl aus dem Umstande, daß jede Curie ihre eigne Feldmark hatte (Dion. Hal. II, 7.), als aus ein paar Nammen derselben, Foriensis (nach dem Forum) und Veliensis (nach der Velia benannt), hervor. Nach Dion. Hal. II, 7. hätte jede Curie wieder aus 10 Decurien (oder Decaden) bestanden, und diese Decurien werden daher von Niebuhr u. A. sür identisch mit den gentes gehalten, so daß die ursprüngliche Zahl der patricischen Gesichlechter 300 gewesen wäre. Allein diese Nachricht steht ganz verseinzelt da und wahrscheinlich hat Dionysius aus Irrthum die Descurieneintheilung der militärischen Centurien auch auf die Curien der Tribus übergetragen.

- 464) [363] Vgl. Festus v. Patres p. 246. und Patrocinium p. 233. M. Lydus de mens. IV, 50. Dion. Hal. II, 9. V, 40. IX, 60. Liv. II, 16. Vgl. oben Anm. 254. [218.] Wir sinden dieses Institut der Clientel schon bei den Sabinern und Etruskern, durch die es erst nach Kom verpflanzt zu sein scheint. (Dion. Hal. II, 46. V, 40. IX, 5. X, 14. Liv. II, 16.) Wie es sich später gestaltete, haben wir oben Note 254. gesehen.
- 405) [361] Dion. Hal. III, 71. 72. Liv. I, 36. Cic. de Rep. II, 20, 35. Aur. Vict. de vir. ill. 6. Val. Max. III, 4, 2. Zonar. VII, 8. Festus s. v. Navia p. 169, 28. M.
- 406) [362] Vgl. Cic. Rep. II, 20, 35. Liv. I, 36. Aur. Vict. Epit. 9. Val. Max. III, 4, 2.



407) Festus p. 344, 24. M.

408) Liv. I, 30. Dion. Hal. III, 31. Daß zur Zeit der Bereinigung der Albaner mit Kom noch keine plebs existirte, ersehen wir aus Liv. I, 28. vgl. mit I, 16. Daher sind Dion. Hal. II, 8 s. u. Plut. Rom. 13. gewiß im Jrrthum, wenn sie die plebs jür eben so alt, als Kom selbst, halten und die Plebejer mit den

Clienten identificiren.

109) [867] D. i. das griechische πληθος, die Menge. (Uebrigens vgl. Gellius X, 20. Festus p. 330, 26. M. u. Gajus I, 3.) Unrichtig aber ist es, wenn man aus der bekannten Formel populo plebique (bei Liv. XXV, 12. XXIX, 27. Cic. pr. Mur. 1, 1. ad Fam. X, 35. Tac. Ann. I, 8. Macrob. I, 17, 28. p. 154. Jan.) und aus Stellen, wie Liv. II, 56. u. IV, 51., hat schließen wollen, daß populus, d. h. die Patricier, und plebs einen Gegensat gebildet hätten, welcher Annahme andere Stellen, wie Liv. III, 71. u. IX, 46., widersprechen. Natürlich bezeichnete Ansangs, wo es noch gar keine plebs gab, der Ausdruck populus blos die Patricier, und so entstand denn, als die plebs hinzugekommen war, jene Formel, während man doch nun unter populus das ganze Volk, Patricier und Plebejer, verstand.

410) [366] Liv. I, 33. Nach Lange (der die vom Tullus Ho= stilius nach Rom verpflanzten Albaner zu patricischen Luceres macht: vgl. Note 401.) hätte erst Ancus Marcius den Grund zur

plebs gelegt. (Vgl. Röm. Alterth. I. S. 356 ff.)

4<sup>11</sup>) Schwerlich aber wurden sie sämmtlich in Rom selbst ansgesiedelt (wie Cic. Rep. II, 18. Liv. I, 33. Dion. Hal. III, 43. u. Strab. V, 3, 7. p. 234. annehmen). Vielmehr scheint die Mehrzahl derselben in ihren srüheren Wohnsitzen geblieben zu sein.

- 412) Die Hauptstellen über die Servianische Resorm der römischen Staatsversassung sind Liv. I, 42—44. Dion. Hal. IV, 13–26. u. Cic. de Rep. II, 22. Ein andrer Jrrthum des Dion. Hal. III, 37. ist, daß er die unterworfenen Latiner schon vor Servius Tullius als plebezische Bürger in die Curien vertheilt werden läßt.
- 418) [368] Livius I, 43 ff. Dion. Hal. IV, 9 f. 14. Zonar. VII, 9.
  414) [369] In früherer Zeit hatten nur die Patricierd as Recht, in den Volksversammlungen (comitia curiata) nach Curien abzustimmen und in ihnen Gesetze zu sanctioniren (Dion. Hal. II, 14. VII, 38.) und die Könige, Staatsbeamten und Priester zu wählen (Dion. II, 22. 58. 60. III, 36. IV, 34. 40. 80. IX, 41. 44. Liv. I, 17. IX, 34. 38. Cic. Rep. II, 13, 17. 18, 21. de leg. Agr. I, 11, 26. II, 12, 30. Appian. de Red. Pun. 112. Geslius XIII, 15.); nur sie konnten Senatoren werden und Staatsämter und Priesterstellen bekleiden (Dion. II, 9. Cic. Rep. II, 14, 26. pro domo 14, 37. Liv. VI, 41. Tac. Ann. IV, 16.); nur sie dursten Auspicien und Familiensacra anstellen (Liv. IV, 6. VI, 41.); nur in ihrer Hand (als Senatoren) lag die Rechtspslege, obgleich

in Capitalsachen eine Provocation an das gesammte | Volk statt finden konnte (Dion. Hal. II, 9. III, 22. IV, 35. VII, 22. IX, 46.) u. f. w.; und um ben Gegensatz ber beiden Stände streng aufrecht zu erhalten, waren selbst bis zu der im Jahre Roms 309 ober 445 v. Chr. erlassenen lex Canuleia Heirathen zwischen patri= cischen und plebejischen Familien streng verboten (Cic. de Rep. II, 37, 63. Liv. IV, 4. Dion. Hal. X, 60.) Späterhin aber gingen fast alle diese Vorrechte auch auf die Plebejer über. Nur in den Curiatcomitien hatten sie keine Stimme, da sie nicht Mitglieder der Curien waren (obgleich Einige, sich auf Dion. Hal. III, 31. 37. IV, 12. 20. stütend, selbst dies behaupten), mährend sie in den Volksversammlungen, wo nach Centurien und Tribus abgestimmt wurde, gewöhnlich den Ausschlag gaben (Dion. Hal. IX, 41. 44. Cic. Legg. III, 19, 44. de leg. Agr. II, 2, 4. in Pis. 1, 2. pro Mil. 2, 33. de har. resp. 6, 11. post red. ad Quir. 2, 5. Gellius XV, 27.), obgleich auch die Patricier in ihnen zu stimmen das Recht hatten (Liv. II, 56. 60. V, 30. Dion. Hal. IX, 41. X, 41. XI, Ebenso waren die Plebejer von den patricischen sacris aus= geschlossen, während sie auch wieder ihre eigenen plebezischen sacra hatten, die jedoch nicht als Staats=, sondern nur als Privatsacra galten (Liv. X, 7. 23.). Dagegen konnten sie später nicht nur Senatoren und Richter werden, sondern, während man ihnen früher nur die Würde von Volksvertretern (tribuni plebis) zugestanden hatte, auch zu allen, felbst den höchsten Staatsämtern gelangen, das Consulat nicht ausgenommen; wie denn überhaupt unter den Rai= fern fast jeder Unterschied zwischen Batriciern und Blebejern verschwunden war.

415) [370] Vgl. Cic. Brut. 16, 62. de Leg. II, 3, 6. Suet.

Ner. 1. Liv. IV, 16.

Liv. I, 13. 15. Plut. Rom. 26. Flor. I, 1, 15. Lydus de mag. I, 9. p. 128 Bekk. Serv. zu Verg. Aen. XI, 603. Jrrthümlich werden zuweilen die celeres als Leibwache des Komulus (Liv. I, 15. Plut. Rom. 26. Num. 7. Zonar. VII, 3, 4.) von den equites unterschieden. (Siehe dagegen Dion. Hal. II, 13.)

418) Liv. I, 30 ff. Wenn wir freilich mit Lange die vom Tullus Hostilius aus den Albanern hinzugefügten 10 Turmen von Reitern eben für die centuria Lucerensis halten, so ist die ganze solgende Berechnung salsch und die Reiterei des Tarquinius Priscus bestand nur aus 600 Mann. (Bgl. Köm. Alterth. I. S. 385 ff.)

419) [372] Cic. Rep. II, 20, 35. Liv. I, 36. Dion. Hal. III,

71. Bal. Max. III, 1, 2. Aur. Virt. de vir. ill. 6.

420) Cic. Rep. u. Liv. a. a. D. Bei Livius ist freilich die gewöhnliche Lesart MDCCC, allein der Cod. Med. giebt (wie Cicero) die richtigere Zahl MCC. (Lange freilich S. 385. hält vielmehr bei Cicero die Lesart für salsch, und setz, um die Zahl 1800.

herauszubringen, die er dann als unstatthaft bekämpft, voraus, man habe angenommen, die ersten 300 Reiter des Romulus wären mit dem Zutritt der Sabiner und Albaner jedesmal um 300 vermehrt und diese Zahl von 900 dann vom Tarquinius Priscus verdoppelt worden).

421) Erst zu Livius' Zeiten erlaubte man sich den Ausdruck

sex centuriae. (Liv. I, 36. 43.)

422) Cicero u. Livius a. a. O.

<sup>423</sup>) [<sup>373</sup>] Festus p. 334, 29. M. — Liv. I, 43. XLIII, 16. Cic. Rep. II, 22, 39. Dion. Hal. IV, 18.

424) Daher sagt Polyb. VI, 20., daß die römische Reiterei in

den ältesten Zeiten aquorivder bestimmt worden sei.

425) [374] Dion. Hal. II, 13. VI, 44.

426) [375] D. h. im J. 443. v. Chr. Die Gründung Roms

fällt bekanntlich in's J. 754 (nach Anderen 753) v. Chr. G.

427) [376] Liv. I, 43. XXIV, 18. 53. XXIX, 37. XXXIX, 19. 42. 44. XLIII, 16. Dion. Hal. VI, 13. Dio Caff. LV, 31. LXIII, 13. Plut. Crass. 13. Čic. pro Cluent. 48, 134. Bal. Max. II, 9, 6. IV, 1, 10. Suet. Oct. 38. Claud. 16. Vesp. 9. Gelliuß IV, 12. 20. Ueber daß Berfahren dabei vgl. befonders Plut. Pomp. 22. Ein anderer für die Ritter wichtiger Tag war der 15. Juli jedeß Jahreß, wo ein feierlicher Aufzug (transvectio) ftatt fand (Dion. Hal. VI, 13. 15. Liv. IX, 46. Bal. Max. II, 2, 9. Plin. XV, 4, 5. §. 19. Aur. Bict. | de vir. ill. 32. Zofim. II, 29.), welche Feierlichkeit vom Augustuß mit jener Musterung (recognitio) vereinigt wurde und feitdem auch stets vereinigt blieb. (Bgl. die anges. Stellen deß Suet. u. Dio Cass.)

428) Liv. XXIV, 11. Hor. Ep. I, 1, 57. Suet. Caes. 33. Cic. Phil. I, 8, 20. Juven. I, 105. III, 153. Ovid. Am. III, 8, 9. 15, 5. Mart. IV, 67. V, 26. Plin. H. nat. XXXIII, 2,

8. §. 32. Plin. Epist. I, 19. Tac. Ann. II, 33.

129) [377] Zur Zeit des Servius wohl blos 80,000 ober gar nur 40,000 Asses. Bgl. Becker's röm. Alterth. II, 1. S. 250. u. Marquardt Hist. equit. Rom. p. 8. Lange (Köm. Alterth. I. S. 419. 431 j. u. II. S. 20.) nimmt an, daß der census equester von jeher mehr betragen habe, nämlich das Zehnfache des Minimal=census der ersten Klasse.

430) [378] Liv. I, 43. XXVI, 36. und andere in Note 427. angef. Stellen desselben, Dion. Hal. VI, 13. Bal. Max. II, 9, 6.

431) [379] Vgl. Hordiarium aes bei Paulus Diac. p. 102, 9. M. Ueber die Summen, die sie zur Anschaffung und Ershaltung der Rosse erhielten, vgl. Liv. I, 43. Varro L. L. VIII, 71. u. Gajus IV, 27. Da jedoch diese Summen (10,000 Asses zur Anschaffung und jährlich 2000 Asses zur Fütterung und Verspstegung des Pserdes) überaus groß sind, weichen die Ansichten der Alterthumssorscher darüber sehr von einander ab. Vgl. Becker Handb. d. röm. Alterth. II. S. 252. Note 13.

 $^{432}$ ) [ $^{380}$ ] Liv. V, 7. XXII, 11. Von nun an wurden die equites vom Censor nicht mehr  $\alpha \rho \iota \sigma \iota \iota \iota \nu \delta \epsilon \nu$ , sondern  $\pi \lambda o \iota \iota \iota \iota \iota \nu \delta \epsilon \nu$  ausgewählt. (Polyb. VI, 20.)

483) [381] Liv. V, 7. 12. VII, 41. Polyb. VI, 39. Für daß Fußvolk war der Sold erst kurz vorher im J. Roms 348 oder 406

v. Chr. eingeführt worden (Liv. IV, 59.)

434) [382] Plin. XXXIII, 2, 8. §. 32. Appian B. Civ. II,

13. Tac. Hist. IV, 53. u. s. w.

435) [383] Liv. Epit. LX. Varro b. Nonius p. 454. Florus III, 17. Tac. Ann. XII, 60. Vellej. II, 6. Appian. B. Civ. I, 22.

436) [384] Der, um den Stand der Ritter wieder etwas zu heben, aus denen, welche bis zum Großvater hinauf freigeboren waren und den senatorischen Census (das zur Wahl in den Senat nöthige Vermögen) hatten, eine besondere Klasse bildete, die illustres hießen und denen er mehrere Vorrechte vor den übrigen einräumte. (Liv. XXX, 18. Dio Cass. LIV, 30. LVI, 27. Suet. Oct. 40. Tac. Ann. II, 59. IV, 58. VI, 18. XI, 4. XVI, 17. Vell. Pat. II, 59. 88. Plin. Ep. VI, 15. Ovid. Trist. VI, 10, 35.)

437) [385] Suet. Tib. 42. Ner. 20. Tac. Ann. XIV, 15. Dio Caff. LXI, 20. Bgl. auch Juven. 3, 33 ff. u. Mart. VII, 64. Wie gedrückt und unwürdig überhaupt damals die Stellung der Ritter nicht selten war, zeigen die Gedichte Martials. (Vgl.

III, 95. V, 13. 17. IX, 49. XII, 26.)

438) [386] Schon seit dem zweiten punischen Kriege dienten saft blos die Hülfstruppen zu Pserde und so kam es dahin, daß es bereits zu Jul. Cäsar's Zeiten im Heere gar keine Reiter römischer Herkunft mehr gab. (Cäs. B. Gall. I, 15. Tac. Ann. IV, 73.)

439) [387] Früher hatten außer den höchsten Staatsbeamten und Senatoren (Liv. XXVI, 36. vgl. mit IX, 46. XXIII, 12. Plin. XXXIII, 1, 6. §. 18. 20. u. A.) nur die Ritter das Recht gehabt, einen goldnen Fingerring zu tragen (Liv. IX, 7. Plin. a. a. O. u. 2, 8. §. 32. Cic. Verr. III, 76, 176. 80, 185. Dio Cass. XLVIII, 45. u. s. w.); den Plebejern waren nur eiserne Ringe gestattet gewesen. Schon seit Hadrian aber maßten sich überhaupt alle Freigeborne und Freigelassene auch goldne Kinge an. (Dig. XL, 10, 7. vgl. mit Plin. a. a. O. §. 33.)

## 2. Kapitel.

## Weitere in Rom gemachte Erfahrungen.

Am folgenden Morgen bat Sulpicius die ihn besuchenden Clienten noch etwas länger zu verweilen, ließ dann die ganze Dienerschaft zusammenrufen und auch mich in's Atrium ein= laden, wo nun die versprochene Freilassung (manumissio) des Caftor erfolgen sollte, bei welcher mein gefälliger Wirth zur Verwunderung der Anwesenden blos meinetwegen auch einige Ceremonien hinzufügte, die sonst nur bei der feierlichen Frei= sprechung vor dem Prätor statt zu finden pflegen. 1) Er gab nämlich dem Castor einen leichten Backenstreich, 2) faßte ihn dann bei der Hand, drehte ihn einigemal im Kreise herum und sprach hierauf die feierlichen Worte: hunc hominem liberum esse volo ("ich will, daß dieser Mensch frei sei"), worauf der nunmehrige libertus oder Freigelassene die Glückwünsche der als Zeugen dagebliebenen Clienten und seiner bisherigen Mitsklaven empfing, von welchen ihm auch ein schnell herbeigeholter Hut (pileus) aufgesetzt wurde, den er nun als freier Bürger zu tragen berechtigt ist,3) aber freilich in der Regel nicht wirklich tragen wird, da die Römer ebenso, wie wir Griechen, mit unbedecktem Haupte auszugehen pflegen. Da es Sitte ift, daß ein Frei= gelassener den Vor= und Geschlechtsnamen seines bisherigen Herrn und nunmehrigen Patronus mit irgend einem beliebigen Beinamen annimmt, als welcher auch nicht selten sein bis= heriger Sklavenname dient, 4) so nannte sich unser Castor, der ja im Hause des Sulpicius verblieb, wo man sich nicht so leicht

an einen andern Namen gewöhnt haben würde, von nun an Cajus Sulpicius Castor. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich auch, daß eine vierfache Art der Freilassung stattfinden könne, indem es außer der einfachen, nur im Hause inter amicos vorgenom= menen, 5) die auch blos durch eine schriftliche Erklärung 6) oder selbst nur dadurch erfolgen kann, daß der Herr den Sklaven mit zur Tafel zieht, 7) auch noch drei feierliche Arten derselben giebt, 8) nämlich zuerst vindicta, d. h. | einen unter den oben angegebenen, jett aber fast außer Gebrauch gekommenen Ceremonien vor einem mit richterlichem imperium versehenen Ma= gistratus (gewöhnlich dem Prätor oder auswärts dem Statt= halter der Provinz) vorgenommenen Act, wobei der Lictor (der öffentliche Diener desselben) dem Freizulassenden mit einem Stabe, der eben vindicta genannt wird, einen leichten Schlag auf den Kopf versetzt, durch welche symbolische Handlung die Freilassung (vindicatio in libertatem) bezeichnet werden soll, worauf der Magistratus die Freiheit des Sklaven ausspricht, dem nun die Umstehenden ihre Glückwünsche abstatten; 9) zwei= tens censu, indem der Herr den Sklaven in die Censuslisten der Bürger eintragen und beim lustrum, d. h. dem feierlichen Opfer am Ende des Census oder der Bürgerabschätzung, als solchen bestätigen läßt, 10) oder vielmehr bestätigen ließ, da, seit= dem nach Bespasian's Zeiten das Lustrum ganz weggefallen ift, diese Art der Freilassung fast gar nicht mehr vorkommt; und endlich testamento, oder die im letzten Willen des Herrn aus= gesprochene Freilassung, welche auf doppelte Weise stattfinden kann, entweder so, daß der Testator den Sklaven direct für frei erklärt, in welchem Falle dieser gleich vom Todestage des Testa= tors an als frei gilt, oder so, daß erft der Erbe gebeten wird, die Freilassung zu bewirken, zuweilen selbst unter der Bedingung, daß er von dem Sklaven eine gewisse Summe dafür zu be= anspruchen hat, wo dann Letzterer natürlich bis zur Erfüllung der Bedingung noch Sklav verbleibt. 11) Was nun das Ver= hältniß der Freigelassenen (liberti oder libertini) 12) betrifft, so kommt der Fall, daß sie, wie unser Castor, im Hause des Herrn und ihrer bisherigen Stellung verbleiben, wohl nur selten vor 13) und blos nach der minder feierlichen Freisprechung, die doch eigentlich nur ein faktisches, kein rechtlich (iure Quiritium) be= gründetes Freisein herbeiführt. 14) Meistens gründen sie viel= mehr nun einen eignen Haushalt und fangen mit ihrem er= sparten peculium, oft aber auch durch ein ihnen vom Herrn geliehenes Kapital oder ein Geschenk desselben unterstütt, 15) einen Handel, ein Handwerk oder sonstiges bürgerliches Gewerbe an, 16) bleiben aber dennoch immer als Clienten in einer ge= wissen Abhängigkeit von ihrem frühern Herrn, 17) obgleich die Verpflichtungen gegen ihn mehr aus einem Pietätsgefühle ber= vorgehen, als sich auf ein Recht desselben gründen. 18) Später= hin aber ift das Benehmen der Freigelassenen gegen ihre frühe= ren Herren immer rücksichtsloser geworden, 19) so daß jetzt sogar gegen solche undankbare und pflichtvergessene Menschen förmliche Strafen | haben festgesetzt werden müssen. 20) Es ist dies aber hauptsächlich eine Folge der großen Reichthümer, die sich die= selben durch Handel und Industric erworben haben, da jetzt fast alle größeren Handelsgeschäfte und Werkstätten in den Hän= den von Freigelassenen sind, die sich wieder ganze Heere von Sklaven als Arbeiter und Gehülfen halten. Namentlich follen die Freigelassenen der Kaiser oft im Besitz fabelhafter Reich= thümer sein 21) und in übertriebenem Luzus mit den Höchsten und Vornehmsten wetteifern. 22) Obgleich aber der Stand der Freigelassenen, besonders seit sie am Hofe eine so bedeutende Stellung einnehmen, auch an äußerem Ansehn immer mehr ge= wonnen hat, da Viele derselben in den Ritterstand und Söhne von ihnen, die stets als Freigeborne gelten, selbst in den Senat aufgenommen worden sind, 23) so werden sie doch von den Frei= gebornen nie als völlig ebenbürtig betrachtet, besonders da fie größtentheils den Hochmuth, die Unwissenheit, Gemeinheit und Unverschämtheit vom Glück begünstigter Emporkömmlinge zei= gen; 24) ja selbst eine mit einer Freigelassenen geschlossene Che ist nicht eben sehr ehrenvoll, 25) obgleich schon öfters der Fall vorgekommen sein soll, daß der Patronus seine eigene Liberta heirathete. 26) Keine Liberta aber darf sich ohne Einwilligung des Patronus verheirathen. 27)

Nachdem mir beim Frühstück diese Belehrungen durch Sul= picius zu Theil geworden waren, begann ich wieder in Begleitung des Narcissus meine Wanderungen durch die Stadt, die wir heute in großer Aufregung fanden, da eben ein Staats= courier (tabellarius publicus) <sup>28</sup>) mit der Nachricht von einem großen Siege des Feldherrn Statius Priscus über die Parther eingetroffen war, 29) während der Mitregent und Adoptivbruder des Kaisers, Lucius Verus selbst, der das Obercommando in diesem Kriege führt, ohne sich um denselben zu kümmern, in Sprien nur seinen Vergnügungen leben soll. 30) Es war natürlich, daß dieses freudige Ereigniß das Tagesgespräch in allen Barbierstuben, 31) Buchläden, Wirths= und Badehäusern bildete, und daß man dem Erscheinen der nächsten Zeitungsblätter (acta diurna) 32) begierig entgegen sah. Wir waren aber kaum ein paar hundert Schritte gegangen, als Galenus, der eben auf dem Wege war mich aufzusuchen, mit einem Fremdenführer 83) uns begegnete. Ich kehrte daher mit ihm sogleich wieder nach Hause zurück und stellte ihn auch meinem Gaftfreunde vor, mit dem ich schon von ihm gesprochen hatte und | der fehr erfreut war, seine Bekanntschaft zu machen. Er lud ihn auch für einen der nächsten Tage zu Tische ein und wir erfuhren von ihm, daß er schon übermorgen seine Vorlesungen im Friedenstempel 34) be= ginnen und uns eine Einladung dazu noch übersenden werde.

Als er sich verabschiedet, weil er noch andre Besuche machen wollte, trat ich meine Entdeckungsreise auf's Neue an, und hatte ich gestern namentlich dem Straßenleben und den Kauf= mannsläden meine Aufmerksamkeit gewidmet, so beschloß ich heute und in den nächsten Tagen besonders die Werkstätten der Künstler und Handwerker in's Auge zu fassen und, wo es mir der Mühe werth schien, zu besuchen, ohne jedoch auch Kauf= läden, die mich interessirten, von meinen Beobachtungen aus= zuschließen. Ich fand dabei allerdings die meisten Industrie= zweige vertreten, muß jedoch gleich hier die Bemerkung voraus= ichiden, daß im Ganzen die Gewerbthätigkeit in Rom weit ge= ringer ist, als man bei der so überaus großen Einwohnerzahl erwarten sollte, da bei der unermeßlichen Zufuhr von Industrie= erzeugnissen aller Länder der Erde 35) die meisten hiesigen Hand= werker, die, wie schon bemerkt, größtentheils Freigelassene sind, sich die bei ihnen gesuchten Waaren im Wege des Handels billiger verschaffen können, als sie selbst bei der hier herrschen= den Theuerung dieselben herzustellen im Stande sind, so daß sie gewöhnlich mehr Händler mit fremder Arbeit, als Verfertiger eigner Erzeugnisse sind, und man nie mit Sicherheit wissen kann, was von den in den Werkstätten zum Verkauf aus= gestellten Waaren in ihnen selbst entstanden ist, wenn es auch

[95]

für eigene Arbeit ausgegeben wird. So wenig nun aber bei Erwähnung der ausgezeichneteren Handelsartikel von den zum täglichen Lebensbedarf nothwendigsten Dingen, d. h. vom Getreide=, Holz=, Vieh=, Wein=, Oel=, Honig=, Obst = und Salz= handel die Rede sein konnte, 36) eben so wenig werde ich hier der einfachsten und gewöhnlichsten Handwerke, der Fleischer, Bäcker (von denen auch schon gelegentlich gesprochen wurde), Schneider, Schuhmacher (sandalarii), von denen eine Straße Roms, der Vicus Sandalarius, den Namen trägt, der Weber, Färber, Schlosser, Schmiede, Tischler, Zimmerleute, Maurer, Gerber u. s. w. gedenken, sondern mich nur auf die mich be= fonders interessirenden, theils seltenern, theils eine größere Runft= fertigkeit verlangenden Gewerbe beschränken. Zu Ersteren rechne ich auch die Walker (fullones), 37) die mir heute zuerst ausstießen und in Rom eine gar nicht unbedeutende | Rolle spielen, da sie nicht blos die aus der Weberei kommenden wollnen Stoffe durch Walken, Scheren u. s. w. für den Gebrauch appretiren, sondern sich auch mit der Reinigung getragener Kleidungsstücke beschäftigen. Da diese nämlich fast alle von Wolle und meistens von weißer Farbe sind, so haben die Walker immer alle Hände voll zu thun, den vergilbten und schmuzig gewordenen Togen und Tuniken wieder ein schmuckes Ansehen zu geben. Sie bil= den eine besondre Innung 38) und haben ihre Werkstätten natür= lich am Wasser, entweder an einer der zahlreichen öffentlichen Wasserleitungen, 39) (wie die von mir besichtigte an der aqua Virgo), oder an einem Brunnen. Ihr Geschäft verrichten sie in Gruben oder Bütten stehend mehr durch Stampfen mit den Füßen, als durch Waschen mit den Händen, dann kraten sie die über eine Querstange gehängten Kleider mit einer Karde von Dornen auf, schwefeln sie unter einem Drahtgestelle 40) und bringen sie zuletzt unter eine Presse. Interessanter war mir freilich eine große Töpferei, 41) worin nicht nur eine Menge von Lampen in den verschiedensten Formen, 42) sondern auch archi= tektonische Verzierungen an Säulen, Friese und Gesimse, Köhren zur Luftheizung, Platten zur Bekleidung der Fußböden und Wände 43) u. s. w., besonders auch eine Unmasse kleiner, be= malter Figürchen (sogenannte sigilla oder sigillaria, 44) von denen eine Straße der Stadt ihren Namen hat) als Kinder= spielzeug, sowie endlich Wirthschaftsgeräthe aller Art 45) aus gut geschlemmtem Thone von weißer oder rother, aber auch von grauer und schwarzer Farbe gefertigt, größere und feinere Kunst= arbeiten aber, wie ganze Statüen 46) und schön geformte und gemalte Vasen, 47) nicht vorgenommen wurden. 48) Eine drollige Unterbrechung meiner Beobachtungen veranlaßte übrigens wäh= rend meines Besuchs der Töpferwerkstatt eine junge, ausländische Sklavin, die eine vor einer halben Stunde gekaufte Flasche (ampulla) wiederbrachte und mit verweinten Augen höchst ver= legen in kauderwälschen Worten eine Entschuldigung stammelte, weil sie etwas ganz Andres hätte bringen sollen, worauf es sich denn bei weiterem Examiniren herausstellte, daß das mit der römischen Sprache und den römischen Sitten noch wenig ver= traute Mädchen beim Gürtler eine gleich zu erwähnende bronzene bulla hatte kaufen sollen, und daher von seiner Herrin wahr= scheinlich sehr hart angelassen worden war, als es eine Thon= flasche gebracht hatte, um | am Halse eines zarten Knaben als Schmuck zu paradiren. Noch über dieses komische Mißverständ= niß lachend, betrat ich eine ganz in der Nähe sich zeigende Satt= ler= und Riemerwerkstatt, wo Saumsättel (clitellae), 49) Riemen= zeug (loramenta) aller Art, Mantelfäcke (avertae), Schläuche (utres), Verdecke für Sänften und Wagen (segestria), 50) Staub= decken für letztere (pulvicaria), 51) Peitschen (flagella) u. s. w. fabricirt wurden, aber auch schon ganz fertige, mit vollem Ge= biß versehene Zäume (frena lupata), 52) mit zierlichen Schnallen (fibulae) geschmückte Gürtel (zonae), mit Metallplättchen und Buckeln (bullae) verzierte Schwertkoppel (baltei) und Lederpanzer (loricae) und andre bergleichen Gegenstände zum Verkauf ausgestellt waren.

Größeres Interesse hatten für mich die verschiedenen Werkstätten der in Metall arbeitenden Künstler und Handwerker. Der Golds und Silberarbeiter, deren Zahl in Rom sehr besteutend ist und welche die zierlichsten Arbeiten, außer Kingen, goldnen Halsketten und Kränzen zur Belohnung ausgezeichneter Kriegsthaten u. s. w., namentlich auch kostbaren Frauenschmuck liesern, von welchen Gegenständen ich bei andrer Gelegenheit sprechen werde, habe ich schon früher gedacht; 53) heute waren es besonders die Bronze und Kupferarbeiter, die Erzgießer und Ciselirer, kurz die fabri aerarii, welche meine Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen. In einer Erzgießerei sah ich nicht nur

mehrere schon im Guß vollendete Arbeiten, Kannen, Keffel, Lampen und Lampenfüße, Laternen, kleine Heerde oder Kohlen= becken, Schnellwaagen mit Gewichten in den zierlichsten Formen (meistens von Köpfen), Siebe und andre Hausgeräthe, Säulen= capitäle, Thürflügel, Seffel, Dreifüße, zierliche Candelaber und Statuetten aus Bronze und selbst aus sogenanntem corinthischen Erz (denn auch dieses, von dem ich schon oben gesprochen habe, 54) wird in Rom nachgeahmt), 55) von denen einige selbst schon ein= gesetzte Augen von Silber hatten, 56) während andre noch unter den Händen der Ciselirer (caelatores) 57) ihre Ausseilung und Vollendung erhielten, sondern wohnte auch einem Erzgusse selbst bei, indem mehrere Arbeiter eben damit beschäftigt waren, ein paar Brunnenfiguren, wie ich aus den aufgestellten Modellen sah, einen fitend angelnden Fischer und einen Knaben, der eine Gans im Arme hält, in hohle Formen zu gießen, die in ausgemauerten, mit einem eisernen Roste versehenen und mit Erde ausgefüllten Gruben standen. Die Manipulation bei dieser Arbeit aber, die mit der | bei uns üblichen fast ganz übereinstimmt, ist folgende: 59) Es wird zuerst vom Bildhauer das Modell zu der zu gießenden Figur über einem festen Kern aus Wachs gearbeitet, auf dieses Wachsmodell dann die Röhren gesetzt, durch welche das Metall aus dem Ofen in die Form laufen soll, und dasselbe nun mit dem sogenannten Mantel, d. h. einem durch mehrmaliges Auf= tragen einer Tünche von Thon entstehenden, ein paar Zoll dicken Ueberzuge, umgeben, hierauf die Form in die Grube gebracht, die vollends mit Lehm und Erde ausgefüllt wird, und ein Feuer auf dem Roste angezündet, um das Wachs heraus zu schmelzen und den Thonüberzug hart zu brennen. Nun erst läßt man das geschmolzene Metall in die so entstandene hohle Form lau= fen, bis die überlaufenden Füllröhren zeigen, daß dieselbe völlig gefüllt ist. Ist dann die Masse erkaltet, so wird die Erde aus der Grube beseitigt, der Mantel zerschlagen, der Kern vorsichtig herausgenommen, die durch die Röhren entstandenen Auswüchse abgefeilt und nun die Statüe den Ciselirern zur Vollendung übergeben. — Hieran knüpfe ich sogleich den Bericht über den Besuch einer Gürtlerwerkstatt am folgenden Tage, wo ich die Buckeln und Medaillons zur Verzierung von Wehrgehängen, Schwertgriffen, Schwertscheiden, Panzern u. s. w., wie ich sie schon gestern benutt gesehen hatte, ferner die kleinen, runden

Schildchen zum Kopf= und Bruftschmuck der Pferde (phalerae), 60) die, von Gold und Silber gefertigt, auch -zur Belohnung krie= gerischer Tapferkeit dienen 61) und dann vermittelst einer Oese an einen kreuzweise über die Brust geschlungenen Riemen be= festigt getragen werden, und die Kapseln (bullae), welche die Anaben bis zum Anlegen der toga virilis am Halse tragen, 62) sodann Kupferplättchen (laminae, bracteae) mit getriebener Arbeit zum Belegen und Beschlagen der verschiedenartigften Gegen= ftände, zu denen aber freilich noch häufiger dünnes Silber= und Goldblech verwendet wird, 63) und endlich auch kunstreiche Re= liefs aus Bronze und Kupfer getrieben, um als emblemata in Hausgeräthe verschiedener Art und Waffen eingesetzt zu werden, 64) theils schon fertig und zum Verkauf ausgestellt, theils noch in Arbeit befindlich erblickte und die Kunstfertigkeit bewundern mußte, womit die Arbeiter ihre Stifte, Stempel und Hämmer zu handhaben verstanden, so daß sich die zierlichsten erhabenen Figuren unter ihren Händen bildeten. 65) Als Gegensatz dazu gedenke ich der von mir beobachteten Arbeit eines Künftlers, der mit Hülfe des Grabstichels in silberne | Gefäße, Bronze= schilder, Candelabervasen, besonders aber in Toilettenkästchen und in die Rückseite von Handspiegeln 66) die kunstreichsten Zeich= nungen, meistens mythologische Gegenstände, in Umrissen ein= gravirte, und mir auch ein paar kupferne und verfilberte Spiegel mit erotischen Darstellungen zeigte, worauf die eingravirten Fi= guren wieder mit einer schwarzen, glänzenden Masse ausgefüllt waren und so auf dem blank polirten Metall um so deutlicher hervortraten. 67) Auf meine Frage, ob er sich auch mit Stein= schneiden beschäftige, entgegnete er, daß er zwar dergleichen Arbeiten nicht zurückweise, wenn sie bestellt würden, daß sie aber eigentlich Sache der Gemmenschneider wären, deren sich hier eine namhafte Anzahl, größtentheils Landsleute von mir, nieder= gelassen hätten, die von den Goldschmieden stets in Anspruch genommen wären. 68)

Kaum hatte ich seiner Bude den Rücken gekehrt, so wurde meine Ausmerksamkeit durch eine vor einem Laden haltende prachtvolle Sänste, die nur einer Dame angehören konnte, auf diesen gelenkt und ich erblickte durch die offen stehende Thür desselben eine vornehme Frau im Gespräche mit mehreren Mäd= hen, die an kunstreichen Stickereien arbeiteten, was mich ver= anlaßt, auch über die Industrie der Kunststickerei und Kunst= weberei ein paar Worte hinzuzufügen, obgleich ich mich dabei weniger auf eigne Beobachtung der Arbeit felbst beziehen kann, als vielmehr größtentheils nur an bereits vollendet vorliegende Stoffe und die mir durch Vitellia zu Theil gewordene Be= lehrung halten muß. Was zuerst die Stickerei betrifft, die an Decken und Teppichen, Vorhängen und Kleidungsstücken an= gebracht wird, so ist sie doppelter Art und besteht entweder im Kreuz- oder im Plattstich, wonach auch zwei Klassen von Stickern unterschieden werden, die mit Kreuzstich arbeitenden phrygiones, 69) unstreitig so benannt, weil die Kunst zu sticken, wofür Römer den sehr bezeichnenden Ausdruck haben "mit der Nadel malen" (acu pingere), 70) von den Phrygiern erfunden worden sein soll, 71) und die den Plattstich anwendenden plumarii, 72) die ihren Namen vermuthlich der Aehnlichkeit ihrer kunstreichen Arbeiten mit dem bunten Gefieder der Bögel verdanken. 73) Am häufigsten jedoch sind Stickereien in Gold, 74) wozu nicht nur Goldfäden, sondern auch Flittern oder kleine Goldblättchen ver= wendet werden, 75) woraus man Arabesken, Sterne, Kreuze u. s. w. bildet. Doch kommen in beiden Arten | der Stickerei auch die schwierigsten Arbeiten, Brustbilder, Inschriften, ja selbst ganze Gruppen von mehreren Figuren und scenische Darstellungen vor. 76) Weit wichtiger und umfangreicher aber ift freilich die Kunstweberei. Ich spreche hier nicht von der Herstellung einfarbiger oder gestreifter (virgatae) 77) und gewürfelter (scutulatae), 78) meistens rautenförmiger 79) Stoffe, sondern nur von kunstreich gemusterten Arbeiten (polymita), 80) die man füg= lich Malereien der Webekunst nennen kann. 81) Denn außer Blumen, Thierfiguren, 82) oft monströsen und fabelhaften, 83) werden auch Namen und Sprüche, 84) Brustbilder, 85) ja selbst ganze Landschaften und historische Scenen 86) in Decken und Teppiche eingewebt. Besonders prachtvoll sind auch die mit Goldfäden durchwirkten oder ganz aus solchen gewebten Stoffe, die sogenannten Attalica aulaea oder peripetasmata 87) und Attalicae vestes, 88). denn nicht blos zu Teppichen und Decken, sondern auch zu Kleidern 89) werden solche Stoffe verwendet. Dies möge genug sein von der Weberei. — Jett setze ich meine Wanderung weiter fort und gelange zu meiner nicht geringen Freude heute noch in eine große Glasfabrik 90) in einer nach ihr

benannten Straße, dem Vicus vitrarius. 91) Hier sah ich nicht nur Glas gießen, sondern hatte auch Gelegenheit die Kunst der Glasbläser, Glasdreher und Glasschleifer zu bewundern. die erstgenannte Arbeit betrifft, so werden nicht blos Tafeln von Fensterglas 92) und bunte dergleichen von größerer Dicke zum Belegen der Fußböden, sowie gewöhnlicher glatter Hausrath, Kannen, Flaschen, Schüsseln, Teller, Büchsen, Aschenurnen, Spiel= steine (calculi), 93) Spielbälle, 94) Glasperlen und dergleichen ge= goffen, sondern auch ganz nette, kleine Figuren von Göttern, Menschen und Thieren, besonders aber Vasen und Becher von buntem Glas mit daran geschmolzenen weißen Reliefs von großer Schönheit 95) und eben solche, nicht minder kunstvolle Tafeln zur Decorirung der Wände, 96) die dann von den Glasschleifern noch ciselirt und weiter ausgearbeitet werden. Die Glasbläser 97) schufen aus dünnen Glasröhren Trinkgläser, Salbenfläschchen, Büchschen, Trichter und andre dergleichen Gegenstände. sonders interessant aber war es den Glasschleifern zuzusehen, die theils Paften und Perlen von buntem Glas so zu behandeln wußten, daß sie völlig ächten Edelsteinen glichen und ohne Weiteres als Gemmen oder Cameen in Ringe eingesetzt werden konnten, 98) theils, wie schon gesagt, die gegossenen Reliefs cise= lirten, 99) | theils endlich mit kunstgeübter Hand Inschriften und bildliche, gewöhnlich landschaftliche Darstellungen in Pokale ein= schliffen. Auch die Arbeit der Glasdreher, welche freilich nicht eben sehr zierlich ausfallende Reliefs mit dem Dreheisen aus= arbeiteten, war beachtenswerth. 100) Besonders merkwürdig aber erschien mir die Kunst von ein paar Arbeitern, die sich diatretarii nennen 101) und Figuren und Inschriften aus der Glas= masse herauszuschneiden verstehen, so daß diese das Ansehen netz= artig durchbrochener Arbeit erhält und die Inschriften frei daranzu schweben scheinen. 102) Natürlich müssen dergleichen Kunst= werke sehr theuer bezahlt werden, finden aber doch sehr bald ihre Käufer, oder werden vielmehr meistens auf Bestellung ge= arbeitet. Mit Bewunderung der Industrie der Kömer, die uns, ihre Lehrer, fast überflügelt haben, verließ ich auch diese Künstlerwerkstatt, denn von Handwerkern kann hier nicht mehr die Rede sein.

Am folgenden Morgen führte mich Narcissus zu ein paar ihm befreundeten und schon längst in Rom angesiedelten Lands=

leuten von mir, welche herrliche plastische Kunftwerke aus Elfenbein und Marmor lieferten. Wir fanden beide mit ihrer Arbeit beschäftigt und baten sie dieselbe ungestört fortzuseten, da ihnen zuschauen zu dürfen uns große Freude machen würde. Diodorus aus Sichon arbeitete als Elfenbeinschnitzer (elaborarius) 108) eben an einem von Schlangen umgebenen Gorgonenkopfe, der zur Berzierung einer Thüre bestellt war, 104) zeigte uns aber auch mehrere schon vollendete, noch weit kunftreichere, zum Theil aus vielen Figuren bestehende und Jagd = und Kampfscenen, Gelage und dergleichen darftellende Reliefs, welche Wagen, Bettgestelle, Sessel u. s. w. zieren sollten, 105) sowie kleinere dergleichen, zu Schalen der Notizbücher bestimmt, 106) ferner zierlich geschnitzte Bekleidungen von Bett = und Tischfüßen, Schwert = und Messer= griffe 107) und eine Menge niedlicher Haarnadeln, deren Köpfe aus den verschiedensten Figuren, einer stehenden, allerliebsten Benus, einer Gemse, einer Pinie, einer ausgestreckten Hand u. s. w. bestanden. 108) Den Menophantus 109) aber fanden wir in seiner geräumigen Werkstatt eben an einer lebensgroßen, schon ziemlich vollendeten Flora arbeitend, während ein paar Gehülfen nach Thonmodellen an Grabmonumenten meißelten, auf welchen für die Inschrift, oder auch für das hinzuzufügende Bruftbild des Verstorbenen ein leerer Raum gelassen wurde, andre, schon geübtere Gehülfen aber aus Thon und Wachs später in Marmor oder durch Erzguß auszuführende 110) Kunft= werke modellirten; doch sahen wir auch noch eine reizende, dem berühmten knidischen | Meisterwerke des Praxiteles nachgebildete Benus, an der mir nur der Gesichtsausdruck weniger gefallen wollte, einige Büsten, namentlich eine sehr fleißig ausgeführte des regierenden Kaisers, und einen höchst zierlichen Maxmortisch von fabelhaften, geflügelten Thiergestalten mit Löwenklauen getragen, 111) welche Kunstwerke theils bestellt waren, theils noch auf einen Käufer warteten, auch wurden uns einige sogenannte oscilla gezeigt 112) kleine Marmorscheiben mit zierlichen Reliefs, die dazu bestimmt sind, zum Schmuck von Gärten und Säulen= gängen an Baumzweigen oder an Architravbalken zwischen den Säulen aufgehangen zu werden. 113) Während Menophantus noch damit beschäftigt war, uns alle diese Gegenstände zu zeigen, hielt eine Sänfte vor der Thüre und es trat ein eben aus= gestiegner vornehmer Herr in die Werkstatt, um den bestellten

Marmortisch in Augenschein zu nehmen, von dessen Ausführung er sich so befriedigt zeigte, daß er auch die noch im Entstehen begriffene Flora kaufen wollte, und als er hörte, daß auch sie auf Bestellung gearbeitet werde, dafür den Auftrag ertheilte, nach Vollendung derselben für ihn eine Diana anzufertigen, da die Benus unstreitig noch viel weniger zu haben sei, was Meno= phantus durch die Mittheilung bestätigte, daß sie nächstens auf eine Villa der Kaiserin wandern werde, deren Gesichtszüge er auch seinem Werke habe geben müssen, 114) so sehr sich auch sein Rünstlergefühl dagegen gesträubt habe, und so erklärte sich denn auch sehr natürlich jene sofort bemerkte Mangelhaftigkeit; ich aber erhielt dadurch eine Bestätigung dessen, was mir Narcissus schon früher von der Sittenlosigkeit der Kaiserin vertraut hatte. Die Ankunft dieses Kunstmäcens nöthigte uns, unsern Besuch bei Menophantus abzukürzen, und ich schied von ihm mit aufrichtiger Bewunderung seiner ausgezeichneten Kunstfertigkeit, der er mit vollem Recht schon einen außerordentlichen Ruf verdankt. Nun entließ ich den Narcissus, um ihn seinen Geschäften nicht länger zu entziehen, und setzte meine Wanderung, nur von einem Sklaven begleitet, allein fort. Nachdem ich noch einen Blick in die Werkstatt eines Stellmachers und Wagenbauers 115) geworfen, wo nicht nur verschiedene Arten der schon früher gelegentlich er= wähnten Staats = und Reisewagen angefertigt und lackirt wur= den, 116) sondern wo ich auch gewöhnliche vier = und zweirädrige Fuhr= und Lastwagen (plaustra oder plostra und sarraca), Pack= (carri) und Transportwagen (arcerae), sämmtlich entweder mit Speichen= (rotae radiatae) ober mit Scheibenrädern (tympana) versehen, 117) | sowie Sänften, sowohl Tragbetten als Tragsessel, in Arbeit befindlich sah, besuchte ich zuletzt noch ein großes, im Vicus Tuscus zwischen mehrern Seidenhandlungen 118) eröffnetes Aleidermagazin und eine Waffenhandlung im Vicus Jugarius, die mir Gelegenheit boten, mir von der Kleidung und Bewaff= nung der Römer die vollständigste Kenntniß zu verschaffen. In der Kleiderhandlung, 119) deren speculativer Besitzer, der Frei= gelassene P. Fannius Apollophanes, nicht nur über der Laden= thüre außer seinem Namen ein paar zierliche Marmorreliefs mit bildlichen Darstellungen des Verkehrs in beiden Abtheilungen seines Magazins, 120) sondern auch der Sitte der Kömer folgend, den in ihr Haus Eintretenden durch ein in die Thürschwelle

durch Mosaik eingelegtes SALVE zu begrüßen, auf der Schwelle seines Ladens die Worte SALVE LVCRVM ("sei gegrüßt, Ge= winn") hatte anbringen lassen, 121) fand ich Alles, was nur irgend hier gesucht werden konnte, um einen Römer oder eine Römerin vom Kopfe bis zu den Füßen zu bekleiden, zu reicher Auswahl aufgehäuft, auf der einen Seite die männlichen, auf der andern die weiblichen Kleidungsstücke, und erhielt, da ich selbst Mehreres einkaufte, leicht die Erlaubniß mir Alles mit Muße zu betrachten. 122) Hier beschaute ich denn mit Staunen zuerst das Ehrenkleid des römischen Bürgers, die toga, die kein Fremder und kein Sklav, ja selbst kein des Bürgerrechts ver= lustig gegangener Verbannter tragen darf. 123) Sie war in mehreren Exemplaren von feinerem, wie von gröberem weißen Wollenzeug, 124) von verschiedener Länge und Weite und mit oder ohne Purpurstreif, 125) auch von schwarzgefärbter dunkler Naturwolle, wie sie Trauernde und Angeklagte zu tragen pflegen, vorhanden, und ich wunderte mich nun, da ich sah, welche Masse von Tuch dazu verwendet wird, nicht mehr darüber, daß sie sich so vielfach um den Körper schlingen läßt und einen so reichen, malerischen Faltenwurf bildet, wie wir ihn mit un= jerm griechischen Mantel, 126) zu dem weit weniger Stoff ver= wendet wird, nicht herzustellen vermögen. 127) Denn sie besteht aus einem eigens für dieses Gewand gewirkten Streifen Tuch von durchschnittlich acht Ellen Länge (da er die dreifache Körper= länge haben muß) und von verschiedener Breite (je nachdem die Toga enger oder weiter und mithin auch wohlfeiler oder theurer sein soll), der unstreitig den Webstuhl in rechteckiger Gestalt verläßt, aber beim Zuschneiden durch Abrundung der untern Ecken 128) eine elliptische Figur bekommt, 129) so daß deren Durch= schnitt in der Mitte, wie schon bemerkt, etwa acht, an den Seiten | aber bei der jett üblichen Weite etwa fünf Ellen, oft jedoch auch noch weniger beträgt, da römische Stuker die Toga nicht weit und bauschig genug bekommen können und ihr daher einen fast kreisrunden Zuschnitt geben lassen. 180) Was nun die Art betrifft, wie sie umgeworfen und getragen wird, so ist diese eine doppelte. Das Anlegen der engeren Toga, wie sie früher all= gemein üblich war, als man sie noch der Wärme wegen 181) ohne Tunica auf bloßem Leib trug, 132) dem sie sich daher mög= lichst anschließen mußte, und wie sie auch jetzt noch von ärmeren

Leuten getragen wird, ist sehr einfach. Sie wird von hinten her so über die linke Schulter geworfen, daß die runde Seite nach außen fällt, dann hinter dem Körper weg über die rechte Schulter gezogen, so daß der Arm darin wie in einer Binde ruht, während der ganze übrige Theil der Toga, den Vorder= körper und linken Arm völlig bedeckend, wieder über die linke Schulter geschlagen wird und nun als Zipfel über den Rücken hinabhängt. 133) Von einem Bausch oder sinus aber kann dann keine Rede sein. Ungleich mühsamer und verwickelter ist das Umwerfen der jetzt üblichen weiten Toga, das ich erst begriff, nachdem es mir von Narcissus wiederholt gezeigt worden war. Sie wird nämlich erft der Länge nach zu einem Doppelgewande zusammengelegt, jedoch so, daß die Falte nicht gerade in die Mitte kommt, sondern die eine Hälfte etwas größer wird, als die andre, und nun zuerst über die linke Schulter geschlagen, so daß der Zipfel vorn bis auf die Erde herabreicht und man leicht darauf treten kann, 184) hinten aber in doppelter Länge des Körpers herunter hängt. Dieses hinten herabhängende Stück wird nun unter dem rechten Arme durchgezogen und wieder über die somit zweimal damit bedeckte linke Schulter zurückgeworfen, jedoch so, daß man durch Zusammenraffen auf der Brust einen Bausch (sinus) bildet, dessen breite und tiefe Falten (in denen man ein Taschentuch [sudarium], 135) einen Geldbeutel [marsupium], 136) ein Notizbuch 137) und dergleichen Gegenstände, die man stets zur Hand zu haben wünscht, leicht verbergen kann) 138) sich auf der Schulter wieder zusammenschließen, während der untere Theil Leib und Schenkel bis zum Schienbeine bedeckt. Endlich wird noch das zuerst übergeworfene Drittel der Toga, welches nun unter dem sinus liegt, etwas hervor und über ihn hinausgezogen, um dem ganzen, kunftreichen Wurfe mehr Halt und Festigkeit zu geben, und dieses hervorgezogene | Stück nennt man umbo. 139) Es ist unglaublich, welchen Fleiß die Römer auf zierlichen Faltenwurf der Toga verwenden, und Narcissus versicherte mir, daß Manche jedes Fältchen forgfältig vor dem Spiegel ordneten und selbst dünne Bretchen zwischen die Falten stellten, um sie in ihrer Lage zu erhalten, den Bausch aber die Nacht über durch Zangen zusammenhalten ließen. 140) — Neben den Togen hingen eine Menge Leibröcke (tunicae) von zweierlei Art, obere oder eigentliche Tuniken (tunicae superiores oder

suppara) 141) und untere (tunicae interiores ober subuculae), 142) denn zum vollständigen Anzuge gehören jett zwei über einander angelegte Tuniken, 148) nachdem früher, wie wir schon sahen, gar keine getragen wurden. Sie bestehen aus einem Brust= und Rückenstücke, welche bis auf die Armlöcher zusammengenäht wer= den, 144) haben entweder gar keine, oder nur bis zur Hälfte des Arms reichende Aermel, 145) und werden gewöhnlich gegürtet, wo fie dann bis an die Kniekehlen reichen, während Soldaten und Reisende sie noch kürzer tragen; 146) werden sie aber nicht ge= gürtet, wie dies bei der gleich zu erwähnenden tunica laticlavia stets der Fall ist, oder wie es zu Hause zu geschehen pflegt, wo man sich's gern bequemer macht, 147) so reichen sie bis über das Anie herunter. Die hier vorhandenen Tuniken aber waren nicht blos weiße und feinere für römische Bürger, sondern auch gröbere von verschiedener Farbe für Sklaven und Fremde, und unter ersteren befanden sich auch welche mit zwei breiten oder schmalen angewirkten 148) Purpurstreifen (tunicae laticlaviae und angusticlaviae), 149) die parallel und vertikal vom Halse an bis zum untern Saume herablaufen, erstere für Magistrate und Sena= toren, lettere für Ritter bestimmt. Auch eine mit Fransen besetzte Tunika siel mir auf. 150) Die ebenfalls wollnen 151) subuculae oder Untertuniken sind fast nur von weißer Farbe, sonst aber von den oberen nicht verschieden, nur enger, als jene, und werden gewöhnlich nicht gegürtet. Nun kam ich zu den für kaltes und schlechtes Wetter bestimmten Ueberwürfen. ich denn zuerst die höchst unbequeme und häßlich aussehende paenula, eine dicke, dunkelfarbige 152) Hülle von zottigem Fries (gausapa), 153) oder auch von Leder, 154) ohne Aermel, aber mit einem über den Kopf zu zichenden cucullus versehen, 155) die, der ganzen Länge nach vorn zugenäht oder zugeheftelt, sackartig über den Kopf gesteckt wird, eng an den Körper anschließt, den sie völlig bedeckt, und da sie den freien Gebrauch der Arme hin= dert, 156) stets von einer andern Person ausgezogen werden muß. 157) Sie ist übrigens bei schlechtem Wetter die gewöhn= liche Tracht der | Sklaven, namentlich der Sänftenträger und Maulthiertreiber, 158) wird aber, besonders auf der Reise, 159) auch von Vornehmen getragen, 160) und zwar von beiden Ge= schlechtern, 161) und gewöhnlich blos über der Tunica. Dann sah ich die unsrer xdaira entsprechende, weite und bequeme

laena, 162) wie jene aus dickem, zottigem Wollenzeuge gefertigt, 163) aber da sie hier von Reichen, wie von Armen, von Männern, wie von Frauen 164) getragen und selbst als Put betrachtet wird, auch in verschiedenen hellen Farben vorhanden, 165) und die ihr ähnliche, auch dicke und doppelte 166) abolla, 167) die man eigentlich gleichfalls zum Schutz gegen üble Witterung trägt, 168) die aber zuweilen doch auch zum Putze zu dienen scheint, da eben einer der vielen ab = und zugehenden Käufer den Laden wieder verließ, weil er keine purpurrothe fand, 169) und stolz die Rase rümpfte, als man ihm dafür, weil ihm eine dergleichen lacerna zu leicht war, einen rothen byrrus anbot. Dies ist nämlich ein andres grobes und steifes Gewand 170) von rother Farbe, 171) von der es eben seinen aus unserm  $\pi v \delta \delta \delta c$  entstandenen Namen führt, und mit einer Kappe für den Kopf (cucullus) 172) ver= sehen, 173) da es besonders für den Winter, 174) aber freilich eigentlich nur für gemeine Leute und Sklaven bestimmt ist. 175) Jett aber folgten leichtere und zierlichere Mäntel; zuerst die leichte und flatternde 176) lacerna, 177) die man bei ungünstigem Wetter über der Toga trägt, 178) wohl mehr um diese, als sich selbst davor zu schützen, 179) und die auch von Soldaten statt des ihr sehr ähnlichen Sagum angelegt wird. 180) Sie war in sehr vielen Exemplaren von verschiedener Farbe (meistens freilich weiß, doch auch scharlach= und purpurroth, ja selbst braun und schwarz) 181) und mit und ohne Fransen, 182) mit und ohne cucullus oder Kappe für den Kopf 183) vorräthig. Auch das Kriegerkleid (sagum), welches die Form unsrer macedonischen Chlamps hat, d. h. aus einem viereckigen Stück Tuch von läng= licher Gestalt besteht, das mit den zwei Zipfeln der schmälern Seite um die Schultern geworfen und auf der rechten Schulter durch eine Schnalle (fibula), zusammengehalten wird, 184) so daß es bis zu den Waden herabreicht und bei ruhiger Haltung des Körpers gewöhnlich den linken Arm bedeckt, fehlte nicht, war jedoch nur in ein paar Exemplaren von feinerer Wolle und purpurrother Farbe als paludamentum für Anführer 185) vor= handen, weil der Vorrath durch den parthischen Krieg erschöpft und noch nicht wieder ersetzt worden war, da das Sagum zu Hause und im Frieden nicht getragen wird. | Zu reicher Aus= wahl dagegen und fast in allen Farben 186) fand sich ein anderes Gewand, die synthesis, ein bequemes, leichtes und aus der

feinsten Leinwand gefertigtes Kleidungsstück, das man gewöhn= lich zu Hause, namentlich bei der Mahlzeit benutt, 187) bei der man natürlich die unbequeme Toga nicht brauchen kann, in der blosen Tunica zu erscheinen aber für unschicklich gilt. Am hellen Tage darin auszugehen, würde gegen allen Anstand verstoßen, 188) während man allerdings Abends beim Nachhausegehen von einem Gaftmahle weniger bedenklich ist; 169) nur am Feste der Satur= nalien, wo die größte Ungebundenheit herrscht, soll es die ganz gewöhnliche Tracht sein. 190) Einen großen Contrast zu diesem zierlichen Gewande bildete endlich der einfache, linnene 191) Schurz (subligar, subligaculum) für Feuerarbeiter, denen selbst die Tunica noch zu warm ift, für Sklaven, Fischer und Ring= kämpfer, 192) ober auch für Badende beider Geschlechter. 193) Daß es neben diesen römischen Kleidungsstücken auch nicht an den bei andern Nationen, namentlich bei uns Griechen üblichen Gewändern fehlte, versteht sich wohl von selbst. Eher konnte man sich wundern, daß selbst für Kopf und Füße gesorgt war. Und dennoch fanden sich als Kopfbedeckung 194) zuerst dunkelfarbige, düten = oder trichterförmige Kappen (cuculli) vor, die man bei schlechtem Wetter und auf der Reise, oder wenn man unerkannt bleiben will, 195) an die Pänula oder Lacerna heftet 196) und über den Kopf in's Gesicht hereinzieht, die aber sonst nur von Sklaven und gemeinen Leuten getragen werden; 197) sodann Filz= hüte 198) von dreifacher Art, nämlich der pileus, 199) eigentlich eine spitz zulaufende Filzkappe ohne Krempe, die wir schon oben den Freigelassenen als Zeichen der Freiheit aufsetzen sahen, die aber auch von gewissen Priestern 200) und an den Saturnalien vom ganzen Volke 201) getragen wird; sodann der petasus, ein flacher Hut mit kleiner Krempe, mit welchem gewöhnlich die komischen Schauspieler auf der Bühne erscheinen, 202) und end= lich die causia 208) mit breiten, sich nach oben zu erhebenden Arempen, die man namentlich im Theater trägt, um sich gegen die Sonnenstrahlen zu schützen, 204) die aber auch die gewöhn= liche Kopfbedeckung von Schiffern und Seeleuten ist. 205) endlich die Fußbekleidung betrifft, 206) so fand ich Schuhe (calcei) von sehr verschiedener Art, aber auch Stiefeln und San-Von Schuhen, der gewöhnlichen Fußbekleidung für jeden Stand und beide Geschlechter, die stets zur Toga getragen und auch mit ihr zugleich im Hause abgelegt werden, 207) zeigten sich

zuerst die nur den höchsten Staatsbeamten und den Patriciern gestatteten, 208) sehr! zierlichen mullei 209) von rothem Leder mit sehr dicken Sohlen, welche vorn nur das halbe Fußblatt bedecken, hinten aber bis zum Anfange der Wade heraufgehen und hier mit kleinen Haken (malleoli) versehen sind, durch welche die Riemen gezogen werden, die sie am Fuße festhalten. 210) Der obere Rand ist gewöhnlich mit einem Löwenkopfe oder einer andern dergleichen Decoration geschmückt. Daneben standen die schwarzen Schuhe der Senatoren und Ritter, 211) die mit vier Riemen hinauf gebunden werden 212) und, wenn fie für Sena= toren bestimmt sind, eine Agraffe von Elsenbein in Form eines Halbmondes zur Verzierung haben. 218) Viel zahlreicher waren natürlich die gewöhnlichen schwarzen Schuhe für Bürger, die bis an den Knöchel heraufgehen und dort einfach zugebunden werden; 214) doch auch diese gab es hier in verschiedenen Sor= ten, theils feiner, theils gröber. 215) Von den nur für die Sol= daten bestimmten Stiefeln (caligae), 216) die bis an das halbe Schienbein reichen und da gebunden werden, gilt dasselbe, was ich eben vom Sagum bemerkte. Groß dagegen war die Menge der vorhandenen Sandalen (sandalia 217) oder soleae), 218) welche Männer nur im Hause, zum Ausgehen aber blos dann tragen, wenn sie zur Tafel eingeladen sind, wo sie, wie wir schon ge= sehen haben, vor der Mahlzeit abgelegt werden, oder wenn sie in bloser Tunica mit übergeworfener Lacerna und am Feste der Saturnalien in der Synthesis auf die Straße gehen, nie aber zur Toga, zu der nothwendig Schuhe gehören, 219) während sie bei Frauen allerdings die gewöhnliche Fußbekleidung bilden. 220) Sie zerfallen in zwei Gattungen, eigentliche Sandalen mit Rie= men, und blose Pantoffeln (socci) 221) ohne solche (wie sie auch die Schauspieler in Lustspielen tragen), 222) jene mit einfacher Sohle von Leder oder Kork und mit den verschiedenartigsten Riemen und Verzierungen versehen. Auch die Art, wie sie am Fuße befestigt werden, ist verschieden. Gewöhnlich geht ein Riemen zwischen der großen und zweiten Zehe hindurch und ist hier durch eine meistens herzförmige Zunge (ligula) 258) mit einem andern verbunden, der am Fußblatt hinauf läuft und durch eine zweite Zunge mit dem Knöchelriemen zusammen= hängt; doch theilt sich auch zuweilen gleich an der ersten Zunge der Riemen in zwei, die, ebenfalls in der Länge über das

Fußblatt laufend, durch zwei andre Zungen an die Knöchel= riemen befestigt sind; doch sah ich auch Sandalen, wo die Rie= men in künstlich verflochtenen Schlingen über den ganzen Fuß und ziemlich weit herauf liefen und eine Art von durchbroche= nem Schuh | bildeten, oder wo ringsherum schlingenartige, lederne Schleifen angebracht waren, durch welche dann ein Schnürriemen gezogen wird, der sämmtliche Schleifen über dem Anöchel fest= hält..224) Die socci waren in mehreren Farben vorhanden, 225) auch mit Wolle gefüttert, 226) und ich fand darunter auch unsre griechischen crepidae, 227) d. h. ein Mittelding zwischen Pan= toffel und Sandale, indem sie zwar ein Oberleder haben, aber doch noch mit Riemen geschnürt werden 228) und dabei, ver= schieden vom eigentlich römischen Schuhwerk, gleichmäßig ge= schnittene Sohlen haben, so daß sie gewechselt werden können. 229) — Uneingedenk des von ihnen entlehnten römischen Sprichworts ne sutor supra crepidam, 230) widmete ich nun, nachdem ich mit Beschauung des männlichen Anzugs fertig war, meine Aufmerksamkeit auch noch der andern Seite des Magazins, wo ein paar eben anwesende Frauen freilich ziemlich große Augen machten, einen Mann ihre Garberobe so gründlich durchmustern zu sehen, sich aber gleichwohl durch meine Gegenwart im An= probiren verschiedner Kleidungsstücke nicht im Mindesten beirren ließen und mich lachend fragten, ob ich vielleicht eine Stola für meine Frau, oder eine schöne Palla für ein Liebchen kaufen wollte, in welchem Falle sie erbötig wären, mir aussuchen zu helfen. Um eine Gelegenheit zu finden, mir ihre Belehrung über so Manches zu erbitten, und nicht am Ende gar von ihnen für einen Schneider gehalten zu werden, der nach neuen Mode= mustern suche, ging ich schnell auf ihren Gedanken ein und ent= schloß mich, noch einen schönen, seidnen Mantel (palla) zu kaufen, um ihn meiner gaftfreien Wirthin als ein kleines Zei= chen meiner Dankbarkeit zu überreichen. Indem ich mich also als einen Fremdling bezeichnete, der sich eine genaue Kenntniß der römischen Sitten zu verschaffen wünsche und allerdings zu= gleich auch einen solchen Kauf beabsichtige, begann ich unter ihrer Führung meine Musterung. Wie nothwendig aber eine weibliche Belehrung war, um sich unter den hunderterlei verschiedenen Gewändern zurecht zu finden, welche die stets wech= selnde Mode hier zusammenzuhäufen geboten hatte, davon konnte

mich schon der erste Blick auf diese Mannigfaltigkeit von Schnitten, Farben und Stoffen überzeugen, 281) und so ver= dankte ich denn meinen zuvorkommenden Führerinnen vorerst die Ueberzeugung, daß fast alle hier sich zeigenden Kleidungs= stücke, soweit sie für Römerinnen bestimmt waren, sich trot aller Verschiedenheit auf | drei Hauptgattungen zurückführen ließen, auf die stola, die palla und die tunica interior, welche drei Stücke zum vollständigen Anzuge einer Kömerin durchaus erforderlich sind. Ich fand also außer den schon oben erwähn= ten, beiden Geschlechtern gemeinsamen Kleidungsstücken, die meistens hier noch bunter, verzierter und aus feinern Stoffen verfertigt waren, als die männlichen, zuerst das Hauptgewand der verheiratheten Römerinnen, die stola, 232) d. h. eine bis auf die Füße herabreichende, 233) faltige Tunica mit halben, an der Seite aufgeschlitzten und durch Agraffen zusammengehaltenen Aermeln, 234) die jedoch zuweilen auch wegfallen, wenn die darunter getragene tunica interior dergleichen hat. Sie ist am untern Rande mit einer breiten Falbel (instita) versehen, 235) auf welcher der wesentlichste Unterschied dieser weiblichen Ober= tunica von der männlichen beruht, und die, so lange die Stola nicht gegürtet ist, auf dem Boden hinschleppt; gewöhnlich aber wird diese so unter der Bruft gegürtet, daß das hinter dem Gürtel= band heraufgezogene Gewand hier einen Bausch von Falten bildet, 236) während es unten die Füße sichtbar werden läßt und nicht mehr beim Gehen hindert. Dasselbe war auch in ein paar Exemplaren vorhanden, die vorn herunter ein dem latus clavus der Männer entsprechender, breiter Streifen mit Goldstickerei zierte. 237) Das zweite Hauptstück der weiblichen Kleidung ist die unsern  $\pi \acute{\epsilon} \pi \lambda o_{\mathcal{S}}$  repräsentirende, <sup>238</sup>) als Ueberwurf über der Stola getragene palla, die an die Stelle des gleich zu erwähnen= den ricinium trat, ein großes, vierectiges Stück Zeug, welches gleich der männlichen Toga gewöhnlich auf doppelte Weise über= geworfen, auch bisweilen gegürtet wird. 239) Es wird nämlich entweder so angelegt, daß man ein Drittel desselben über die linke Schulter fallen läßt, den übrigen Theil aber über den Rücken legt und nun entweder über die rechte Schulter nach vorn nimmt, so daß die Palla den ganzen Körper bedeckt, oder ihn unter dem rechten Arme hindurchzieht, so daß der Aermel der Stola sichtbar bleibt, in beiden Fällen aber das Ende des

Gewandes wieder über die linke Schulter oder den linken Arm zurückgeschlagen wird; auf beide Arten aber bildet es einen höchft malerischen Ueberwurf, wie denn dies Kleidungsstück überhaupt auf verschiedene, vom Geschmacke der Besitzerin abhängige Weise in den mannigfachsten und zierlichsten Windungen um den Kör= per geschlungen, auch schleierartig über den Kopf gezogen werden kann. 240) Fast noch reizender aber nimmt es sich in der Weise aus, wie es gleich unserm doppelten Chiton von jungen Mäd= chen, freilich aber auch von Buhlerinnen getragen wird, 241) in= dem es Stola und Palla zugleich bildet, die Arme fast ganz frei läßt und lang herabfließend mit seinem oberen, erst der Länge, dann wieder der Breite nach zusammengeschlagnen und mithin auf der rechten Seite offen bleibenden | Theile, dessen beide Hälften auf den Schultern durch Spangen zusammen= gehalten werden, 242) Bruft und Rücken bedeckt, so daß es, wenn man diese Spangen löst und es nicht gegürtet ist, ganz vom Körper herunter fällt, weshalb anständige Mädchen stets eine Untertunica mit Aermeln darunter zu tragen pflegen. 243) Beide Kleidungsstücke aber waren in verschiedenen Farben und sowohl von Wolle, als von Seide und Halbseide 244, vorhanden, aber auch mit Stickereien, goldnen Streifen und Kanten (patagia) 245) oder mit goldgestickten, purpurrothen Einsatstücken (segmenta) 246) geschmückt, und auch die mir schon an leichtfertigen Tänzerinnen aufgefallenen, durchsichtigen Gewänder 247) fehlten nicht und waren sogar durch ein paar rothseidne, mit Gold gestickte Exem= plare vertreten, da, wie meine gütigen Beratherinnen achsel= zuckend einräumen mußten, selbst von sittenlosen Frauen der höchsten Stände öftere Nachfrage darnach ist, die sie zu Hause selbst als einziges Gewand, d. h. als Untertunica, tragen sollen. 248) Als ich aber hier neben der toga praetexta für unverheirathete Mädchen 249) auch ein paar ganz dunkelfarbige Togen hängen sah und verwundert fragte, ob denn auch die Frauen zur Trauer eine Toga trügen, erhielt ich lachend die Antwort, daß ehrbare Frauen sich wohl hüten würden, in einer solchen Toga zu erscheinen, da sie die vorgeschriebene Tracht für liederliche Dir= nen 250) oder verurtheilte Chebrecherinnen 251) sei, wenn sie sich auf der Straße sehen ließen, daß aber der gute Apollophanes wohl lange auf ihren Absatz werde warten müssen, weil jene Geschöpfe von dieser Tracht nichts wissen möchten und sich

lieber in einer Palla 252) oder blos in einer solchen kurzen Tunica ohne Falbel zeigten, 253) wie ich sie hier auch als Tracht der Sklavinnen erblicke, da ihnen eine Stola zu tragen streng ver= boten sei, diese Gebranntmarkten aber sich wohl am liebsten ganz in's Haus verkröchen. Ich mußte also meines Irrthums wegen reuig um Verzeihung bitten. Ungleich einfacher, als diese bunten Tuniken, waren natürlich die den dritten Haupttheil der Frauenkleidung bildenden weißwollnen Unterkleider (tunicae interiores oder subuculae), die gewöhnlich keine Aermel haben, eng am Körper anliegen, 254) und außer dem Hause nie ohne Stola oder Palla, dann aber gegürtet getragen werden, 255) zu Hause jedoch sehr oft das einzige Gewand der Frauen bilden. Das einzige linnene Frauengewand, das sich mir zeigte, war das supparum oder der supparus, 256) ein leichtes, von den Schultern bis auf die Füße herabgehendes, sonst aber der Tunica ähnliches Gewand mit Aermeln, 257) das man statt der Stola über der subucula trägt. 258) | Andre, gleichfalls vorhandene Garderobestücke der Frauen sind das ricinium, 259) welches vor Einführung der Palla allgemein getragen wurde, jetzt aber nur noch bei Begräbnissen umgeworfen wird, 260) ein vierectiges Stück Tuch, in das man sich hüllt, indem man es schleierartig am Kopfe befestigt 261) und über die linke Schulter oder den linken Arm zurückwirft, 262) das aber nur den Oberkörper bedeckt; 263) endlich ein paar Gegenstände, über die natürlich flüchtig hin= weggegangen und nach deren Bestimmung nicht weiter gefragt wurde, das Busenband und der schon erwähnte Schurz für Badende. Jenes aber, das gewöhnlich aus weichem Leder, 264) auch aus Leinwand besteht und, wie ich später erfuhr, verschiedne Namen führt, unter denen strophium der gewöhnlichste ist, 265) wird über die untere Tunica geschlungen, 266) um den Busen etwas zu heben und ihm eine straffere, gefälligere Form zu geben, oder auch um eine zu große Fülle desselben etwas zu be= schränken. 267) Was zuletzt noch das Schuhwerk betrifft, 268) so stimmt es mit dem der Männer völlig überein, nur daß es aus seinerem Leder (aluta) besteht 269) und viel zierlicher und bunt= farbiger, ja selbst mit Seiden = und Goldstickerei verziert er= scheint. <sup>270</sup>) Fast hätte ich noch ein paar Dinge zu erwähnen vergessen, die auch nothwendig zum vollständigen Anzuge einer römischen Dame gehören, und die ich daher hier gleichfalls ver=

treten fand, den Fächer (flabellum) 271) und den Sonnenschirm (umbella). 272) Erstere bestanden aus Pfauenfedern 273) und dünnen Holzplättchen und waren verschiedentlich verziert, letztere aber nur von Seide und in verschiedenen Farben vorhanden. Nachdem ich alle diese Herrlichkeiten sattsam beschaut hatte, wählte ich eine schöne, purpurfarbige Palla aus, deren Stoff mir von den Frauen besonders angepriesen wurde, und verab= schiedete mich von ihnen mit dem verbindlichsten Danke. Apollophanes aber erfuhr ich, als ich meine Einkäufe bezahlte, daß er fast alle seine Waaren selbst verfertigen lasse, indem sich unter seinen Sklaven eine namhafte Anzahl Schneider und Schneiderinnen, 274) Schuhmacher, 275) und selbst ein paar Borten= wirker (limbolarii oder lorarii) 276) und Kürschner (pelliones) 277) befänden. — In der Waffenhandlung, die ich nun aufsuchte, fand ich vielerlei und zum Theil prächtige und kunstvolle Sachen, namentlich von Helmen und Schilden, sowie auch eine Menge blos für Fechter bestimmte Waffen, keineswegs aber doch Alles, was ich zu sehen wünschte, um eine vollständige Kenntniß | der römischen Bewaffnung zu gewinnen, und so bemühte ich mich denn an einem der folgenden Tage Zutritt in ein kaiser= liches Zeughaus (armamentarium) 278) zu erhalten, was mir auch durch eine Empfehlung des Sulpicius sehr leicht gelang, und ich will daher hier gleich zusammenstellen, was sich an beiden Orten meiner Beobachtung darbot. Vor allen Dingen find Krieger = und Fechter = oder Gladiatorenwaffen wohl zu unterscheiden. Was nun die ersteren betrifft, so fand ich die einfacheren, jetzt abgekommenen Waffen einer früheren Zeit natür= lich nur noch im Zeughause zu historischer Erinnerung aufbewahrt. Dahin gehörten besonders die frühesten Bronzehelme, oder richtiger Sturmhauben, die völlig einem ehernen pileus gleichen, die Leinwandpanzer (loricae linteae), 279) die blos aus mehreren Leinwandlagen bestehen, und die bronzenen Schilde 280) und Beinschienen (ocreae), 281) statt deren jetzt eine Art Bein= kleid von Leder getragen wird, das eng anschließend bis auf die halbe Wade hinabreicht und ganz gut zu dem Riemengeflechte paßt, womit die Füße bis über die Knöchel hinauf umwickelt Die Beinschienen wurden nur am rechten Beine getragen, 282) bedeckten, der Körperform genau entsprechend 283) und mit einem weichen Stoff gefüttert, nur das Knie und Schien-

bein bis zum Knöchel und wurden hinten, wo sie offen waren, mit Riemen zugezogen. Ich sah aber auch dergleichen, die mit reicher Cälatur versehen waren. Hinsichtlich der Helme 284) unter= scheibet man eigentlich zwei Gattungen, eherne cassides 285) und lederne galeae, 286) doch werden beide Ausdrücke auch mit ein= ander verwechselt 287) und galea ist jetzt die gewöhnliche Bezeich= nung aller. Am zahlreichsten vertreten fand ich halbkugelförmige Helme mit einem hinten bis zum Nacken verlängerten und etwas aufgebogenen, vorn aber die Stirn bis zum Auge bedeckenden Metallrande und zu beiden Seiten angefügten Backenstücken (bucculae), 288) die unter dem Kinne zusammengebunden wer= den. 289) Auf dem Scheitel zeigt sich ein einfacher Metallknopf. Die Helme der Centurionen und höheren Anführer haben im Ganzen dieselbe Form, nur daß sie gewöhnlich im Nacken etwas tiefer hinabgehen und ftatt des einfachen Stirnschildes einen sehr breiten, etwas vortretenden und nach oben gebogenen Rand, oder auch gleich unsern altgriechischen Helmen ein wirkliches Visier haben. 290) Den Hauptunterschied jedoch bildet der Helmbusch, crista oder iuba genannt, 291) der gewöhnlich aus drei, 292) aber auch mehrern aufrecht stehenden und nach Außen herabhangen= den, etwa 1½ Fuß langen 293) Federn oder auch aus Roß= haaren 294) von rother, weißer oder schwarzer Farbe 295) besteht. Auch diese Helme waren östers mit kunstreicher Cälatur ver= ziert. 296) Von Panzern (loricae) 297) erblickte ich im Zeughause außer ein paar veralteten Leinwandkollern, 298) die auch wohl nie in allgemeinem Gebrauche gewesen sind, vielerlei Arten. Am zahlreichsten vertreten waren die jetzt allgemein üblichen Lederpanzer mit Metallüberzug, deren Beschaffenheit folgende ift. Fünf bis sieben, etwa drei Finger breite und auf Lederriemen aufgeheftete Streifen von Eisen = oder Bronzeblech bedecken die Brust vom Nabel an bis unter die Achseln und werden mit Haken um den Körper gegürtet; an dieses Bruftstück (pectorale) 299) schließen sich oben vier bis fünf ähnliche Metallstreifen zum Schutze der Schultern (humeralia), 300) die wie Tragbänder an jenes angehakt werden, von dessen unterm Rande endlich noch einige dicke Lederstreifen ober Metallschienen herabhangen, um den Unterleib zu schützen. 301) Von den drei andern Sorten waren nur wenige Exemplare vorhanden, nämlich zuerst voll= ständige, aus einem Bruft = und Rückenstücke bestehende Metall=

panzer, die auf den Schultern durch Agraffen oder fibulae zu= sammengehalten werden 302) und der Körpergestalt nach Bruft=, Bauch= und Rippenform so getreu nachgebildet sind, daß sie sich allen Formen des Körpers fest anschmiegen können 303) und selbst wie ein aus Erz getriebener menschlicher Rumpf erscheinen; sodann den ganzen Oberkörper bedeckende Schuppen= und Ketten= panzer (loricae squamatae 304) und loricae hamis consertae), 305) die völlig einer kurzen, eng anschließenden Tunica mit halben Erstere, die auch die kaiserliche Garde oder Aermeln gleichen. die Prätorianer tragen, 306) bestehen aus kleinen Schuppen von Eisenblech, die auf Leder oder Leinwand aufgenäht sind und mannigfache Formen zeigen, 807) lettere aber sind aus eisernen Ringen zusammengefügt. 308) Besonders jedoch bewunderte ich in der Waffenhandlung ein paar kostbare, für Anführer be= stimmte Bronzepanzer, den einen unten gerade und mit Schup= pen bedeckt, den andern aber von den Hüften nach dem Unter= leibe zu ausgeschweift und ohne Schuppen, die beide mit ein= gelegtem, in Silber getriebenem Bildwerk, und zwar jener mit mehrern Gorgonenköpfe, Adler, Rosse und dergleichen zeigenden Medaillons, dieser aber mit Arabesken und einer Victoria auf einem Viergespann prachtvoll | verziert waren. 309) Was die Schilde betrifft, 310) so zeigten sich mir drei an Größe und Form verschiedene Gattungen, sehr große, viereckige (scuta), größere runde (clipei) und kleine runde (parmae), sämmtlich theils in einfacheren, theils in mehr oder weniger verzierten Exemplaren. Das scutum des schweren Fußvolks läßt sich füglich mit einer Stubenthür vergleichen, 311) denn es besteht aus einer doppelten, mit Leder überspannten Lage von Holz 312) und hat eine Länge von 4, eine Breite von 21/2 Fuß, 313) dabei ist es mit einem Metallrande umgeben und in der Mitte mit einem Buckel (umbo), 314) an der innern Seite aber mit einer, öfters jedoch mit zwei Handhaben (ansae) 315) versehen. Ich fand es in der verschiedensten Weise theils mit Malerei, theils mit Cälatur verziert, 316) die gewöhnlich in einem oder ein paar Kränzen um den umbo her und außerdem in Blitstrahlen und geflügelten Donnerkeilen, in einfachen und doppelten Ablern u. f. w. besteht. 317) Der clipeus ist von Erz, 318) ovalrund 319) und ge= wölbt, 320) hat ebenfalls eine oder zwei Handhaben 321) und, die Malerei natürlich abgerechnet, dieselben Berzierungen, wie

das scutum. Die parma endlich, eine Waffe des leichten Fuß= volks und der Reiterei, ist kreisrund, 322) hält etwa drei Fuß im Durchmesser und besteht aus Holz, mit Leder überzogen. Auch sie fand ich mit cälirten Lorbeerkränzen und in der Mitte meistens mit einem Medusenhaupte verziert. 323) Unter den An= griffswaffen interessirten mich besonders die Schwerter (gladii) 324) ihrer schön geformten Griffe (capuli) und ihrer reichverzierten Scheiden (vaginae) wegen. Die Schwerter der Römer sind aber von doppelter Art, sogenannte gallische von ziemlicher Länge und Schwere, nur mit einer Schneide und ohne Spike, die, als nur zum Hiebe tauglich, gegenwärtig wohl nicht mehr in Gebrauch find, und die jetzt allgemein üblichen hispanischen, 325) kurz (nur für die Reiterei etwas länger), 326) breit, zweischneidig und mit einer Spite (mucro) versehen; alle aber haben nur einen kurzen Griff ohne Handschutz durch Stichblatt und Bügel und werden entweder an einem über die Schulter hängenden und mit Schnallen und Buckeln verzierten Wehrgehänge (balteus), 327) oder an einem um den Leib geknüpften Gürtel (cingulum, cinctorium) 328) auf der rechten Seite getragen, während an der linken Seite ein dolchartiges Schlachtmesser (pugio) steckt. 329) Die bronzenen Griffe der besseren Schwerter sind zierlich modellirt und endigen meistens in | einen Abler = oder köwenkopf, die Scheiden derselben aber zeichnen sich oft durch kunstreiche Reliefarbeit von edlen Metallen aus. Der Waffen= händler zeigte mir namentlich ein kostbares Schwert, das er nebst dem schon erwähnten Panzer mit der Victoria auf Be= stellung des Kaisers für den Mitregenten Lucius Verus habe anfertigen lassen und welches zugleich mit jenem in den nächsten Tagen nach Sprien gesendet werden würde, um denselben bei seiner bevorstehenden Vermählung mit Lucilla, der Tochter des Kaisers, zu schmücken. 330) Die Scheide bestand aus massivem Silber und war mit zwei herrlichen Reliefs und dem Medaillon des gemeinsamen Wohlthäters und Adoptivvaters beider Kaiser, des Antoninus Pius, geschmückt, 331) während sich außer andern Verzierungen auch vier goldne Ringe für das Wehrgehänge daran fanden. 332) Die verschiedenen Speere (hastae, veruta, lanceae) und Wurfspieße (pila und iacula), unter denen mir nur das pilum durch sein überaus langes Eisen auffiel, die Bogen (arcus) mit ihren oft zierlichen Köchern und die Schleu-

dern (fundae), an denen es nicht viel zu sehen gab, erwähne ich nur der Vollständigkeit wegen. Weit mehr nahmen die Fechter= waffen meine Aufmerksamkeit in Anspruch, die ganz andre, zum Theil höchst eigenthümliche Formen zeigen und größtentheils reich verziert, ja oft mit Zierrathen geradezu überladen sind, wovon mich zu überzeugen der ansehnliche Vorrath der Waffen= handlung Gelegenheit bot. Am meisten fällt der Unterschied zwischen den Fechter= und Kriegerhelmen auf. Erstere, die weniger eng an den Kopf anschließen, als Lettere, und ein weit plumperes und ungefälligeres Aussehn haben, weichen von diesen besonders durch den breiten, schwerfälligen und weit abstehenden Rand, den oft seltsam geformten Kamm und das große und complicirte Visir auffallend ab, während der eigentliche, meistens mit verschiedenen Reliefs 333) verzierte Helmkopf mit dem der Kriegerhelme übereinstimmt. Der Rand 384) ist gewöhnlich vorn in die Höhe und hinten herunter gebogen, der eigentlich für den Roßhaar = oder Federbusch bestimmte und in diesem Falle oben mit kleinen Löchern am Rande durchbohrte Kamm aber war an manchen Helmen gar nicht für einen solchen eingerichtet; wenigstens sah ich einen solchen, der vorn in einen Greifenkopf endigte, und einen andern, der mit Reliefs verziert, nach Außen mehr eine vierectige, als sichelförmige Gestalt hatte, und bei dem sich an der Seite der Helmhaube eine schneckenförmig gewundene Hülse zur | Aufnahme eines aufrecht stehenden Feder= oder Roß= haarbusches zeigte. Das Seltsamste daran aber ist das aus vier Stücken zusammengesetzte Visir, welches unten aus zwei massiven, zuweilen gleichfalls mit Reliefs geschmückten Platten, oben aber aus zwei andern dergleichen mit vielen Löchern 335) besteht, welche, ebenso zum Hindurchsehen, wie zum Schutze für Stirn und Augen bestimmt, mit dem obern Rande an den Schirm des Helms, mit dem untern aber an die untern, Mund und Kinn schützenden Platten befestigt find. Die theils viereckigen, theils runden und ftark gewölbten Schilde gleichen im Ganzen denen der Soldaten, nur daß sie leichter und verzierter find, als die meisten derselben; doch sah ich auch eins von ganz abweichender Form, welches, wie man mir sagte, den Namen galerus führt 386) und zum Schutze des Halses bestimmt, an den Aermel des linken Arms befestigt wird. Es hatte eine der Form der Achsel und des Oberarms entsprechende, vortretende Wölbung, von welcher zu beiden Seiten eine mit Reliefs (einem Herkules = und ein paar Harpgienköpfen in Medaillons) ver= zierte Platte mit abgerundeten Ecken emporftieg. Fechterpanzer zeigten sich mir nicht; dagegen sah ich außer ungemein reich geschmückten Beinschienen mit herrlichen Reliefs, verschiedene Theatermasken, Vogelfiguren u. s. w. darstellend, auch der= gleichen Armschienen für den rechten Oberarm, wie sie von Kriegern nie getragen wurden. Die Schwerter und Dolche gleichen denen der Letztern; zu den Angriffswaffen der Gladia= toren aber kommt auch noch eine ganz eigenthümliche, eine drei= zackige Harpune (fuscina oder tridens), 337) womit die sogenann= ten retiarii ihren Gegner, den sie mit einem ihm über den Kopf geworfenen Netze an sich zu ziehen suchen, wenn ihnen dies ge= lungen, zu tödten pflegen, wie sich später zeigen wird, wenn ich von den Fechterspielen der Römer werde sprechen können, denen beizuwohnen es mir bis jett noch an Gelegenheit fehlte. 338) — Während ich noch diese Waffen mustere, dringen mir ganz aus der Nähe disharmonische Töne verschiedener musikalischer In= strumente in's Ohr, denen ich nach Verlassen der Waffenhand= lung nachgehe, da ich voraussetze, daß sie aus einer Instru= mentenhandlung kommen müssen, wo ich weitere Gelegenheit finden werde, meine Kenntnisse zu bereichern. Ich hatte mich nicht getäuscht und trete also in den Laden ein, wo ich alle möglichen Instrumente von Holz, Schildkrot, Elfenbein und Metall zum Verkauf ausgestellt und mehrere Personen, auch einige lockere Citherspielerinnen und Flötenbläserinnen, mit Probiren derselben beschäftigt finde. Auch ich geselle mich zu ihnen, kaufe, nur um nicht ganz leer wieder fortzugehen, eine elfen= beinerne Flöte und wirke mir vom Verkäufer die Erlaub= niß aus, meine Wißbegierde befriedigen und mir Alles genau besehen, auch ihn um Belehrung über den Gebrauch der mir noch unbekannten Instrumente bitten zu dürfen. | Hier fand ich denn zuerst die verschiedensten Saiteninstrumente (und darunter auch fast alle bei uns in Griechenland gebräuchliche), deren Aufzählung hier folgen mag. Sie zerfallen in drei Klassen, die Lyra mit ihren Nebenarten, die Cither und die Harfe. Lyra, 339) die sich besonders zur Begleitung lyrischer Lieder eignet und wohl eher, als die Cither erfunden wurde, wird von einem aus dem Rücken= und Bauchschilde der Schildkröte 340) zusammen=

gesetzten, geschlossenen Schallkasten gebildet, 341) in dessen für die Vorderbeine des Thiers beftimmte Oeffnungen bei den meiften Exem= plaren, die ich sah, die Hörner einer Ziege 342) mit den Wurzel= enden, bei andern aber auch nur hornförmig ausgeschweifte Holz= stäbe eingefügt waren, die in der Nähe ihrer Spiten ein Quer= stab oder Joch verband, während auf das flache Bauchschild ein Steg gesetzt war, über welchen die im Schallkaften mit Anoten besestigten Saiten gespannt und oben entweder einfach um das Joch geschlungen waren, oder durch Wirbel vermittelft eines Stimmschlüssels gespannt wurden. 343) Die Zahl der Darmsaiten 344) war sehr verschieden, 345) meistens sieben, doch auch acht bis zwölf, 346) bei einem Exemplare sogar fünfzehn, 347) wie sich denn überhaupt auch das ganze Instrument der Form und Verzierung nach sehr verschieden zeigte, da es sich im Lauf der Zeiten immer mehr vervollkommt hat und immer leichter und zierlicher geworden ist. Uebrigens wird es zwischen den Knien gehalten und die Saiten mit einem aus Holz oder Elfen= bein bestehenden Stäbchen, dem Plectrum, 348) gestrichen. ner sand ich auch unsre Nebenarten der Lyra, die Barbytus, 349) ein tieftönendes Instrument, das sich von jener blos durch un= gleich größere Länge, also auch der Saiten, unterscheidet, und die hochtönige, nur mit vier kurzen Saiten bespannte 350) Sam= buca. 351) Dagegen fragte ich vergebens nach unsrer Pectis 352) und Magadis, 353) die man in Rom nicht zu kennen scheint. Nun richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die Cithern, 354) von denen ich schön mit Elfenbein, ja selbst mit Gold verzierte 355) vorfand. Die Cither unterscheidet sich von der Lyra nament= lich durch ihren vierectigen, aus Holz=, Metall=, ja felbst Elfen= beinplatten bestehenden Schallkasten, an welchen sich zwei hohle, ebenfalls durch ein mit Wirbeln zum Spannen der Saiten ver= sehenes Querholz oder Joch verbundene Arme anschließen. Größe richtet sich nach der Zahl der Saiten, die immer eine ungleiche ist (drei, fünf, sieben, neun), und das Instrument, das bald mit, bald ohne Plectrum gespielt wird, 356) eignet sich be= sonders zur Begleitung feierlichen Gesanges, wird aber auch nicht selten selbstständig und ohne Gesang benutt. Unter den sich mir hier zeigenden Cithern von der verschiedensten, nur in der Hauptsache sich gleichbleibenden Gestalt, sah ich auch eine ägyptische, die einen halbkugelförmigen Schallkasten und vier

Saiten auf einem langen und schmalen Griffbrete hatte. 357) Die dritte Klasse der Saiteninstrumente endlich bildete die unster Magadis sehr ähnliche Harfe oder das Psalterium, 358) das seiner dreieckigen Gestalt wegen auch Trigönon genannt wird. 359) Seine dem Spielenden zugewendete und nach vorn gekrümmte Seite ift der Resonanzboden, in welchen die dicken mit dem vordern vertikalen Arme parallel laufenden und nach hinten immer kürzer werdenden Saiten mit Knöpfchen befestigt und unten um den horizontalen dritten' und auf dem Schooße des Spielenden ruhenden Arm, 360) der die Stelle des Jochs der Cither bildet, geschlungen sind. 361) | — Die andre Hälfte des Magazins enthielt die Blasinstrumente. Am zahlreichsten waren hier die Flöten 362) vertreten, und zwar sowohl die ein=, als die doppelröhrigen, aus Buchsbaumholz, Knochen und Elfen= bein, 363) ganz wie bei uns in Griechenland. Bon Ersteren waren auch noch einige alte, kurze und blos drei bis vier Löcher zeigende vorhanden, 864) die meisten aber waren von neuerer Constru= ction, verlängert und auch mit Seitenlöchern versehen, die durch Rlappen oder vielmehr zum Verschieben eingerichtete Pflöckchen oder Wirbel geschlossen und wieder geöffnet werden konnten. Bei Einigen derselben war das Rohr am untern Ende ge= krümmt und erweiterte sich daselbst nach Art der Tuba oder des Hornes, 863) und eine solche Flöte heißt eine phrygische 366) oder berechntische. 367) Die jetzt in allgemeinen Gebrauch ge= kommene Doppelflöte 368) besteht aus zwei Röhren, die entweder mit zwei gesonderten oder mit einem gemeinsamen Mundstücke von Rohr geblasen werden. Die mit der rechten Seite des Mundes geblasene und mit der rechten Hand gegriffene tibia dextra giebt durch wenigstens drei Löcher die tieferen, die links geblasene tibia sinistra aber durch mindestens vier Löcher die höheren Töne 369) und zwar so, daß auf beiden Röhren wieder die dem Mundstück näheren Löcher höhere, die von ihm ent= fernteren aber tiefere Töne hervorbringen. 370) Mit der rechten beginnt man gewöhnlich 371) und fällt dann mit der linken ein, weshalb jene incentiva, diese aber succentiva heißt. 372) Beide Rohre sind meistens von gleicher Länge und Gestalt, doch auch zuweilen von ungleicher, und daher unterscheidet man tibiae pares und impares. In letterem Falle ist das eine Rohr ge= rade, das andre, kürzere, aber unten hornartig gekrümmt und

zu einem Schallbecher erweitert. 373) Selbst unsre Spring 374) fehlte nicht, d. h. die aus mehreren, meistens sieben oder neun, durch Wachs verbundenen Stücken Rohr von ungleicher Länge bestehende Hirten= oder Panflöte, die am Munde hin= und her= geführt und so geblasen wird, in der eigentlichen Musik aber nicht in Gebrauch ist. Interessanter waren mir die mir größten= theils noch unbekannten Metallinstrumente, 375) nämlich die Tuba, 376) eine gerade, sich nach der Mündung zu bedeutend erweiternde Metallröhre, die durch ein becherartiges Mundstück aus Knochen 377) geblasen wird, einen rauhen und tiefen Ton hat,378) und die man nur beim Heere, bei Opfern, festlichen Spielen und Leichenbegängnissen zu hören bekommt; serner der Lituus, 379) eine gekrümmte, dem gleichnamigen Augurstabe ähnliche Tuba von höherem Tone, 380) die nur vom Militär, namentlich der Reiterei, zu Signalen gebraucht wird; sodann das Horn, 381) eigentlich nur eine verlängerte und über den Kopf des Bläsers nach vorn ge= krümmte Tuba, und die schneckenförmig gekrümmte Bucina, 382) deren man sich beim Militär, 383) beim Blasen zur Tafel 384) und im Hirtenleben bedient. 385) Endlich fanden sich, damit Nichts fehle, was als Musikinstrument in Rom benutt wird, auch noch die Handpauke, 386) die Becken 387) und die Holzklappern, 388) ja selbst die ägyptische metallne Jsisklapper 389) vor. | — So kehrte ich denn aus den Werkstätten und Kaufläden, an deren Wänden ich nicht selten auch Malereien gefunden hatte, die sich auf die darin betriebenen Geschäfte bezogen (wobei zuweilen auf drollige Weise allerliebste Amoretten die Stelle der Arbeiter vertraten), 390) oder die darin verkäuflichen Gegenstände dar= stellten, immer reich an Erfahrungen, aber freilich auch meistens mit ziemlich leerem Beutel nach Hause zurück, da ich, um meine Wißbegierde zu befriedigen, gewöhnlich auch kleine Einkäufe zu machen genöthigt war.

Andre interessante Erlebnisse dieser Tage waren solgende. Zuerst war ich so glücklich den Kaiser zu sehen, der sich eben in völligem Gegensatz zu dem Prunke früherer Kaiser, von dem man mir sast unglaubliche Dinge erzählte, blos von einigen Dienern und Clienten begleitet, gleich jedem gewöhnlichen Senator, von dem er sich nur durch die kaiserliche Purpurtoga <sup>891</sup>) unterschied, in eine Senatssitzung tragen ließ, denen er sehr häusig beiwohnen soll. <sup>892</sup>) Er ist ein Mann von 43 Jahren <sup>898</sup>)

und etwas kränklichem, aber höchst würdevollem Aeußern, dessen ernste, sich fast nie verändernde Mienen schon auf den ersten Blick den strengen, stoischen Philosophen verrathen. 394) Denn wie herablassend er auch die Begrüßungen der ihm Begegnenden, die so respectvoll stehen blieben und zur Seite traten, 395) daß es der anteambulones wahrlich nicht bedurft hätte, um seinen Trägern Platz zu schaffen, nach allen Seiten hin erwiderte, und so huldvoll er auch ein paar ihm überreichte Bittschriften ent= gegen nahm, 396) so umspielte doch kein Lächeln seine fest= geschlossenen Lippen und seine Züge trugen deutlich den Stempel häuslichen Kummers und drückender Regierungsforgen. paar Tage später hatte ich allerdings Gelegenheit ihn auch von größerem Glanze umgeben zu erblicken, als er seiner ab= reisenden Tochter Lucilla das Geleit bis Brundisium gab, 397) wo sie sich zu ihrer Vermählung mit Lucius Verus nach Asien einschiffen sollte; ja Sulpicius versprach mir sogar, mich an einem allgemeinen Empfangstage dem Kaiser selbst vorstellen zu wollen, wenn er von seiner Reise zurückgekehrt sei, und ich freue mich schon jetzt darauf, auch dieses merkwürdige Ereig= niß meinen Lesern berichten zu können. — Ferner war ich auch Zeuge eines feierlichen Begräbnisses. Eine in den Vormittags= stunden 398) vor einem ansehnlichen Hause des Vicus Patricius hin = und herwogende und sich in das Haus selbst hineindrän= gende Volksmasse, sowie mehrere vor demselben haltende Wagen erregte meine Aufmerksamkeit, und als ich auf Befragen meine schon durch eine vor der Thür hingepflanzte Cypresse 890) ver= anlaßte Vermuthung bestätigt fand, daß es sich hier um ein Begräbniß und zwar einer hochgestellten Persönlichkeit handle, und erfuhr, daß die Leiche des früheren Confuls Sextius La= teranus 400) jest noch ausgestellt zu sehen sei, daß man sich aber bereits zum Leichenzuge versammle, schickte ich meine Sänfte nach Hause zurück und beschloß der ganzen Ceremonie bei= auwohnen, die, so feierlich sie auch sein sollte und so großes Schaugepränge sich auch dabei entfaltete, doch in Folge so man= der damit verknüpfter Seltsamkeiten wenig geeignet war in eine ernste oder gar traurige Stimmung zu versetzen. Auch ich suchte mir daher Zutritt in's Haus zu verschaffen, wo natür= lich die der Ausstellung der Leiche vorhergehenden Handlungen 401) schon verrichtet waren, und fand im Atrium 402) bereits eine

. . .

Menge Leidtragender versammelt, in der Mitte desselben aber lag auf einem hohen, mit golddurchwirkten Purpurdecken behangenen und mit Blumen und Laubgewinden bekränzten 403) Todtenbette (lectus funebris), von dem fast nur die zierlich aus Elfenbein geschnitzten Füße zu sehen waren und neben welchem filberne Rauchpfannen ihre Wohlgerüche ausströmten, 404) die Leiche selbst, das in die Höhe gerichtete Gesicht der Thüre zugekehrt, 405) mit der toga praetexta bekleidet 406) und das Haupt mit einer ihm im Leben zu Theil gewordenen goldnen Chrenkrone geziert, 407) im Munde aber den üblichen Sefterz als Fährgeld für den Charon haltend, 408) während mehrere Lictoren ein Hinzudrängen zu ihr verhinderten. 409) Jetzt for= derte der Anordner des Leichenzugs (designator) 410) zur Bildung desselben auf und Alles strömte nun wieder auf die Straße hinaus, wo sich der Zug in folgender Ordnung ent= wickelte. Voraus schritt ein Musikchor von zehn Mann (siticines) 411) Trauerweisen blasend und ihnen folgte eine Anzahl Alageweiber (praeficae), welche in sehr unmelodischen Tönen ein Loblied auf den Verstorbenen anstimmten. 412) Run aber erschien zu meiner nicht geringen Verwunderung auch ein Haufe von Schauspielern (mimi), welche nicht etwa nur auf den Berftorbenen passende Stellen tragischer Dichter recitirten, 413) son= dern auch zur Belustigung der Zuschauer komische Scenen aufführten, in welchen die von Einem derselben dargestellte Per= son des Verstorbenen selbst die Hauptrolle spielte, indem manche Eigenheiten und Sonderbarkeiten desselben auf lächerliche Weise nachgeahmt und verspottet wurden, 414) was auf mich einen sehr verletzenden Eindruck machte. Nicht minder sonderbar fand ich es, daß nun mehrere Personen mit Wachsmasken 415) und im Costum früherer Zeiten, sowie mit den Insignien verschiedener Staatsämter geschmückt 416) erschienen, welche die Ahnen des Berstorbenen in möglichst treuem Contersei darstellten, und die bereit stehenden Wagen besteigend 417) unter Vortritt von Lictoren 418) am | Trauerzuge sich betheiligten, welcher seltsame Gebrauch an die Stelle des früher üblich gewesenen Voraus= tragens der Ahnenbilder getreten ift. Ihnen folgten Lictoren mit gesenkten Fasces 419) und mehrere durch das Testament des Verstorbenen freigelassene Sklaven 420) mit dem Hute, dem Zei= chen der erlangten Freiheit, auf dem Kopfe, 421) und nun erst

erschien die Leiche selbst, offen 422) auf dem schon erwähnten Paradebette liegend, 423) von den nächsten Verwandten und Freigelassenen getragen, 424) und hinter ihr her schritt noch ein langer Zug von Verwandten, Freunden und Leidtragenden, die Männer in schwarzen Togen, die Frauen in weißen Gewän= dern, 425) und ohne allen und jeden Goldschmuck, 426) auch ein paar derselben, die unmittelbar hinter der Leiche gingen und mir als Töchter des Verstorbenen bezeichnet wurden, mit völlig aufgelöstem Haar, 427) und ihren Schmerz durch Ringen der Hände, Zerraufen des Haars und Zerschlagen der Bruft auf eine weder ihrem, noch des Verstorbenen Alter angemessene, offenbar nur dem Herkommen fröhnende Weise äußernd. 428) So bewegte sich der lange Zug, dem ich mit einer großen Menge von Zuschauern folgte, zuerst auf's Forum, wo Halt ge= macht und die Tragbahre vor der Rednerbühne (rostra) 429) niedergesetzt wurde, 430) die Repräsentanten der Ahnen aber von ihren Wagen herabstiegen und sich auf den elsenbeinernen, curu= lischen Stühlen niederließen, 431) was — ich kann es nicht leugnen — trot aller Sonderbarkeit einen imposanten Anblick gewährte. Nun bestieg ein Bruder des Verstorbenen die Redner= bühne und hielt die Leichenrede (laudatio funebris), 432) von der ich freilich in der Entfernung, wo ich stand, nur wenig hören Nach Beendigung derfelben setzte sich der Zug ganz in voriger Ordnung wieder in Bewegung, und nun ging es durch die Porta Esquilina nach dem Erbbegräbnisse der gens Sextia 433) an der Bia Tiburtina 434) hinaus. Dieses nimmt einen bedeutenden, mit einer Mauer umgebenen Raum ein und enthält außer dem von Gartenanlagen umgebenen, 435) unterirdischen Grabgewölbe (dessen Beschaffenheit ich später auch kennen lernen sollte) und dem schönen, sich altarähnlich auf mehreren Stufen erhebenden Grabmonumente von weißem Marmor selbst 436) auch noch einen umfriedigten Raum zum Verbrennen der Leiche (ustrinum), 487) ein Gebäude für die Versammlung beim Leichen= mahle (apparitorium) 438) und ein Häuschen zur Wohnung des Freigelassenen, der die Aufsicht über die ganze Anlage führt. 489) In | dem ustrinum war bereits ein von Blumengewinden und Cypressenzweigen umgebener Holzstoß in Form eines Altars 440) errichtet, auf den nun unter Blumenstreuen 441) die Leiche ge= sett 442) und von den Anverwandten auch alle dem Verstorbenen

besonders werth gewesene Gegenstände (Kleider, Schmucksachen, Geräthschaften), 443) sowie von den anwesenden Freunden und Frei= gelassenen ihre letten Geschenke (Teppiche, Rleidungsstücke, Weihrauch, Spezereien u. s. w.) niedergelegt wurden, 444) um mit verbrannt zu werden. Hierauf zündete der Bruder des Verftorbenen mit abgewendetem Gesichte 445) den Holzstoß an, und mit dem Berbrennen der Leiche ging es ziemlich schnell, da ja brennbare Stoffe genug um sie her aufgehäuft waren. 446) Als der Scheiter= haufen niedergebrannt war, wurde die noch glimmende Asche mit Wein gelöscht, 447) die Versammlung aber rief dem Voll= endeten noch das letzte Lebewohl zu 448) und trennte sich dann, um nach der Stadt zurückzukehren, während nur noch die nächsten Angehörigen zurückblieben, 449) um die Asche zu sam= meln, 450) zu trocknen und von einer Urne umschlossen im Grabgewölbe beizusetzen, 461) worüber aber gewöhnlich einige Tage vergehen sollen. 452) Auch ich trat nun den Rückweg an und erkannte kurz darauf in einem der vom Begräbniß zurückkehren= den Freigelassenen jenen Töpfer, in dessen Werkstatt ich mich vor ein paar Tagen umgesehen hatte. Ich schloß mich ihm sogleich an und erfuhr von ihm, daß er auch die Urne geliefert habe, welche die Asche seines früheren Herrn umschließen sollte; unterwegs aber empfing ich von ihm noch mancherlei Belehrungen über die Grabstätten der Römer und die Art, wie deren irdische Ueberreste darin beigesetzt werden, und will dieselben auch meinen Lesern nicht vorenthalten. 453) Die Grabgewölbe der vornehmen Familien sind größtentheils unterirdisch, zutveilen aber auch über der Erde erbaut. Erstere gleichen, entweder aus dem Felsen herausgehauen oder ausgemauert, in ihrer Einrichtung förmlich einem Hause, in welches der Verstorbene einziehen und worin er mit Bequemlichkeit wohnen soll, weshalb sie oft eine große Ausdehnung haben und eine Menge einzelner Räume enthalten, worüber man sich nicht wundern kann, da sie nicht nur alle Mitglieder einer und derselben gens, sondern gewöhnlich auch ihre Freigelassenen, ja selbst andre Clienten und Freunde aufzunehmen bestimmt sind; 454) wie denn auch der ehrliche Töpfer nicht zu erwähnen vergaß, daß seine eigne Asche einst gleichfalls in dem Erbbegräbniß des Lateranus ruhen werde. In allen nämlich finden sich an den Wänden größere oder kleinere Nieschen für Sarkophage (arcae, capuli)455)

oder Aschenurnen, denn nicht immer werden die Leichen ver= brannt, sondern auch zuweilen in Sarkophagen von Thon, Marmor, Alabaster oder Bronze beigesetzt, welche Sitte früher allgemein gewesen sein soll 456) und von manchen Familien noch bis jett beibehalten worden ift. 457) Für den Fall nun, daß die Nieschen nicht ausreichen, hilft man sich durch steinerne Bänke an der Wand unterhalb derselben, auf welche Sarkophage und Urnen hingestellt werden. Zu jeder Niesche aber gehört noch eine über ihr angebrachte Marmortafel mit dem Namen des Verftorbenen. Ift in einem Grabgewölbe eine große Menge solcher Nieschen in mehreren Reihen über einander vorhanden, so nennt man es wegen seiner Aehnlichkeit mit einem Tauben= schlage ein columbarium, 458) und dergleichen Columbarien haben auch als gemeinsame Grabstätten die Kaiser für ihre Frei= gelassenen und Sklaven, Begräbnißgesellschaften 459) für ihre Mitglieder und Spekulanten für die minder bemittelte Volks= klasse exbauen lassen. 460) Die unterirdischen Grabkammern sind gewöhnlich viereckig, in quadrater oder oblonger Form, nicht selten aber auch gewölbt und in der Mitte mit einem Trag= pfeiler versehen. Durch Fenster in der Decke empfangen sie nur ein spärliches Licht, so daß, wenn nicht die Lampen (lucernae sepulcrales) darin angezündet werden, die oft prachtvollen, meistens einen heitern Charakter tragenden Wandmalereien und Reliefs nur schwer zu erkennen sind. Finden sich die Grab= gewölbe über der Erde, so sind sie, nur für eine Person 462) oder eine einzelne Familie (Mann, Frau und Kinder), 468) nicht für eine weit verzweigte gens bestimmt, gewöhnlich von ge= ringeren Dimensionen und mit dem [Grabmonumente in ver= schiedner Weise überbaut, sonst aber in Bezug auf innere Gin= richtung den vorher beschriebenen gleich. In allen finden sich Lampen und Candelaber, die an gewissen Tagen, namentlich aber am Todestage, angezündet werden, 464) verschiedne Gefäße mit Wohlgerüchen und Geräthschaften zu Opfern und Todten= mahlen, 465) und wenn die Leichen in Sarkophagen beigesetzt werden, auch alle oben genannte Lieblingssachen und Liebesgaben, die man dann natürlich nicht verbrennt, sondern dem Ver= storbenen mit in's Grab giebt, und denen man, damit es ihm in seiner neuen Wohnung ja an Nichts gebreche und alle Pflichten der Pietät gegen ihn erfüllt werden, oft selbst Tische

und Stühle, Wein und allerlei Speisen, Trinkbecher, Messer, Löffel u. s. w. beifügt. 466) Zu diesen Mittheilungen Töpfers füge ich nun noch hinzu, was ich hinsichtlich des Aleußern der Grabmäler selbst zu beobachten Gelegenheit hatte. An den Meisten derselben, nicht etwa blos an den riesigen Mausoleen der Kaiser Augustus und Hadrianus, 467) sondern auch an den Erbbegräbnissen vieler vornehmen und reichen Fa= milien muß ihre Großartigkeit und Pracht wahrhaft in Erstaunen versetzen. Sie zeigen sich, leicht in die Augen fallend, besonders an stark besuchten Plätzen vor der Stadt in der Nähe der Thore und an den Landstraßen, namentlich an der Appischen, wo ich sie schon bei meiner Reise nach Rom bewundert hatte, 468) in den verschiedensten Formen. Am häufigsten erheben sie fich auf einem quadraten Fundamente in runder Kapellenform, doch nicht selten auch in Form viereckiger Tempel oder Altäre, ja selbst in Gestalt einer Pyramide, wie das Grabmal des Cestius an der Porta Ostiensis. 469) Sie sind meistens von Marmor erbaut und haben alle reichen architektonischen Schmuck durch Säulen, Gesimsornamente u. s. w., und zeigen sämmtlich Reliefs und Inschriften. Gewöhnlich führen mehrere Stufen zu ihnen hinan, und sie sind von einer niedrigen Mauer umgeben, 470) so daß um sie her ein kleiner Hof entsteht, 471) dessen Thüre der Straße zugekehrt ist, während sich die oft sehr niedrige Thüre zum Grabmale selbst meistens an der Rückseite desselben befindet. Neben den Grabmälern dieser Art, die man füglich Grabhäuser oder Grabpaläste nennen könnte, giebt es nun aber auch viele kleinere ohne eine hohle Grabkammer, also monumenta im eigentlichen Sinne, die blos aus einem auf einem viereckigen Fundamente ruhenden, altarförmigen Auffate bestehen, übrigens aber meistens fast eben so reich verziert sind, wie iene Grabhäuser, besonders durch Reliefs. Selbst das be= scheidenste Grab aber zeigt wenigstens eine Grabsäule (cippus), 472) die oft in einer Halbkugel endigt, oder einen liegenden Grab= stein (mensa) 478) mit einer Inschrift. 474) — Nur für kurze Zeit wurde meine Unterhaltung mit dem Töpfer durch ein sehr unerfreuliches Schauspiel unterbrochen, das sich uns darbot. Wir sahen nämlich einen Sklaven, selbst das patibulum 475) tragend, an welchem er gekreuzigt werden sollte, unter Geißel= hieben zum Richtplate vor der Porta Esquilina 476) führen,

wobei ich leider aus dem geringen Aufsehen, welches die Sache bei den Leuten | machte, den Schluß ziehen mußte, daß dies eine gar nicht selten vorkommende Erscheinung sei, was auch von meinem Begleiter bestätigt wurde. Mich aber beschlichen ganz eigenthümliche Gefühle, wenn ich mir dachte, daß diesem Elen= den, wenn er in seiner fernen Heimath gestorben, vielleicht ein eben so ehrenvolles, wenn auch minder feierliches Begräbniß zu Theil geworden wäre, wie diesem Consular. Wie viele Spröß= linge der edelsten Geschlechter fremder Völker mögen in Rom als Sklaven schmachten und erst durch ihre beklagenswerthe Lage zu Verbrechern werden! Genügt doch zuweilen schon der Versuch, sich wieder in Freiheit zu setzen, oder eine einzige gegen ihren Peiniger ausgestoßene Verwünschung, sie an's Kreuz zu bringen. — Dankbar für die mir gemachten Mittheilungen trennte ich mich am Thore von meinem Begleiter und bestieg eine Miethsänfte, um mich nach Hause tragen zu lassen; unter= wegs aber sah ich an einer Straßenecke einen großen Menschen= haufen, der sich stieß und drängte, um eine Mauerschrift zu lesen, und erfuhr auf meine Frage, was es gebe, von Einem, der seinen Zweck erreicht und sich eben mit lachendem Gesichte wieder aus dem Menschenknäuel herausgearbeitet hatte, daß ein Spaßvogel ein höchst beißendes Epigramm auf die Raiserin und ein Liebesverhältniß derselben mit einem Pantomimen 477) an= geschrieben habe. Natürlich fiel es mir nicht ein, den sich hin= zudrängenden Menschenhaufen vergrößern zu helfen, doch nehme ich aus diesem Vorgange Veranlassung von solchen Einfällen des Stegreifs, die theils mit Farbe oder Kohle angeschrieben, theils in den Mörtel eingekritelt alle Wände der Häuser und Garten= mauern bedecken, wo sich nur irgend ein Plätzchen dazu findet, ein paar Worte hinzuzufügen. 478) Ich spreche also hier nicht von den schon oben erwähnten, mit großen, schwarzen oder rothen Buchstaben angeschriebenen Ankündigungen von Fechter= spielen, Wahlempfehlungen, Anzeigen von Diebstählen, verlornen Gegenständen, zu vermiethenden Lokalitäten u. s. w., sondern von den momentanen Ergüssen guter oder schlechter Laune, der Neckerei, des Spottes und Hohnes, des Uebermuths, der Ausgelassenheit und Sittenlosigkeit, wodurch hier nicht immer blos ungebildete und rohe Gesellen, sondern auch Witköpfe und Spaß= bögel ihren Empfindungen Luft zu machen oder ihr Licht leuch=

ten zu lassen pflegen, so daß es gar nicht uninteressant ist, auch ihnen einige Aufmerksamkeit zu schenken, da sie nicht wenig dazu beitragen den Charakter und die Denkweise | der Bevölkerung von Rom kennen zu lernen. Da finden sich denn Stellen aus bekannten griechischen und römischen Dichtern, freilich oft ge= waltig verunstaltet, oder variirte Reminiscenzen aus ihnen, Bruch= stücke von Briefen, Empfehlungen von Gastwirthschaften und liederlichen Häusern, aber auch von Handwerkern, Schreibern, Lohnkutschern, Packträgern und dergleichen Leuten, oder um= gekehrt Warnungen vor ihnen und Beschwerden über sie, zärt= liche Grüße und rührende Abschiede, Liebesseufzer aller Art in Prosa und in Versen, Räthselaufgaben mit darunter geschriebe= nen, oft sehr verfehlten Auflösungen, anzügliche Epigramme auf Personen aller Stände, besonders des schönen Geschlechts, und neben Lobpreisungen von Gladiatoren, Schauspielern und Gautlern auch Denuntiationen eines stattgefundenen Stelldicheins, eines verübten Chebruchs, eines gespielten Betrugs u. s. w., so= wie Verwünschungen und Insulten der gröbsten Art, Alles bunt durcheinander und meistens mit schauderhafter Orthographie, auch nicht selten von ungeschickten oder unanständigen Zeich= nungen unterbrochen, kurz eine Musterkarte von Einfällen und Expectorationen der verschiedensten Art, die aber eine sehr be= liebte Unterhaltung der vielen müß'gen Pflastertreter abzugeben scheinen, da man stets sie neugierig studirende Leser erblicken kann, und wundern muß man sich nur, daß die Polizei dem Unfuge, der damit getrieben wird, nicht steuert.

Ich mußte nun eilen nach Hause zu kommen, da heute der Tag war, wo Sulpicius den Galenus zu Tische gebeten und ihm zu Ehren ein kleines Gastmahl veranstaltet hatte. Ehe ich aber von diesem spreche, habe ich zu berichten, daß ich vorher schon in Begleitung des Sulpicius dem ersten öffentlichen Bortage des Galenus beigewohnt hatte, in welchem er eine bewundernswerthe Fülle medicinischer Gelehrsamkeit entwickelte und Lehren vortrug, deren Richtigkeit Jedermann einleuchten mußte, dabei aber freilich auch das hiesige Medicinalwesen einer so schonungslosen Kritik unterwarf, daß er mehrmals von den zahlreich anwesenden Aerzten durch lautes Murren und Widerspruch unterbrochen wurde, die jedoch stets um so lebhasterer Applaus der übrigen Zuhörer zum Schweigen brachte. Wir

spendeten ihm, als er sich zur Mahlzeit einfand, unser auf= richtigstes Lob dafür. Zu dieser nun waren auch noch sechs andere Gäste eingeladen <sup>479</sup>) und unter ihnen ein eben in Rom lebender, gelehrter und geiftreicher Landsmann von uns, der Lucianus aus Samosata in Sprien, der sich bereits als Schrift= steller rühmlichst bekannt gemacht hat, 480) und jener Verschwen= der und Schlemmer, der Ritter Servilius, zu dessen üppigen Gelagen mir Sulpicius eine Einladung verschaffen wollte. ich sogleich Gelegenheit haben werde dieses ungleich luxuriösere Gaftmahl zu beschreiben, so beschränke ich mich hier nur darauf zu erwähnen, daß das heutige Mahl, an welchem Vitellia nicht Theil nahm, in dem prachtvollen, großen Speisesaale an einem wirklichen Triclinium gehalten wurde, 481) und durch Menge und Trefflichkeit der Speisen und Getränke, durch glänzendes Tafel= geschirr und schmucke Dienerschaft dem Range und Reichthum des | Wirthes alle Ehre machte, jedoch nur unter geistreichen und interessanten Gesprächen verlief, 482) die besonders Lucianus durch Witz und Laune belebte, bei denen aber auch Servilius, ein ungebildeter Glückspilz, der schon von seinem Bater, einem kaiserlichen Freigelassenen, großen Reichthum geerbt und den= selben durch Staatspachtungen noch außerordentlich vermehrt hatte, durch seine Unwissenheit und Prahlerei nicht selten zu einem nur mit Mühe verbissenem Gelächter Veranlassung gab, allen sonstigen Augen= und Ohrenreiz durch Musiker, Pantomi= men, Gaukler und Tänzer, wodurch Schlemmer ihren Gelagen eine besondre Würze zu geben vermeinen, ausschloß, weshalb auch Servilius nicht umhin konnte, seine Verwunderung darüber un= verholen auszusprechen. Noch bemerke ich, daß fast alle Gäste ihre eignen Sklaven zur Bedienung und ihre eignen Servietten mitgebracht hatten, 483) was mir als eine sehr sonderbare Sitte erscheint. Als wir einen eben aufgetragnen Aal von feltener Stärke bewunderten, konnte sich der prahlerische und rücksichts= wse Servilius nicht enthalten zu bemerken, daß seine Fischteiche noch ungleich stattlichere Exemplare enthielten, wovon wir uns nächstens überzeugen sollten, denn er erlaube sich, die ganze an= wesende Gesellschaft für übermorgen zu Tische einzuladen. hatte denn Sulpicius wirklich erreicht, was er bezweckte und was dem Servilius die Ehre verschafft hatte, heute sein Gast zu sein. Dieser vorläufigen Einladung folgte am nächsten Tage

auch noch eine förmliche durch zierliche Täfelchen, die ein Sklav des Servilius dem Sulpicius und mir mit der an Ersteren ge= richteten Bitte überbrachte, daß er die Güte haben möchte, einige andere dergleichen mit den Namen und Wohnungen der seinem Herrn noch unbekannten Gäste vom vorigen Tage aus= zufüllen, worauf er wieder flüchtigen Fußes davon eilte, um auch die übrigen Einladungen noch an den Mann zu bringen. In großer Spannung sah ich dem mich erwartenden Gelag entgegen. Kaum hatte am folgenden Tage der mit Beobachtung der Hausuhr beauftragte Sklav 484) die neunte Stunde verkündet, so bestieg ich mit Sulpicius die unsrer harrende Sänfte, um uns in die Via sacra zu dem prahlerischen Verschwender tragen zu lassen. Vor seinem prächtigen Hause angelangt, aus dem uns schon der gewürzreiche Duft der Küche entgegenströmte, wurden wir sogleich von mehreren reich gekleideten Sklaven empfangen. "In den Apollosaal!" 486) rief, als wir in's Atrium eingetreten, der | Atriensis den Sklaven zu, unstreitig nur um uns wissen zu lassen, daß mehrere dergleichen Säle im Hause vorhanden waren, denn sicherlich mußten die Sklaven schon wissen, in welchem derselben heute gespeist werden sollte; und so wurden wir denn durch mehrere glänzende Räume, von deren Wänden zum Theil der schwarze, äthiopische Spiegelstein (lapis obsidianus) 486) das Abbild der Borüberschreitenden zurückstrahlte, in einen Saal geführt, dessen überladene Pracht allerdings schwer zu beschreiben ist, obgleich ein geläuterter Geschmack doch Man= ches daran auszusetzen finden konnte. Es war ein sogenannter Oecus Aegyptius, 487) d. h. sein mittler Haupttheil war höher. als der ihn auf allen vier Seiten umgebende und durch corinthische Säulen aus weißem etrurischen Marmor 488) von ihm getrennte Gang, der nur die Höhe der Säulen selbst hatte, während sich über diesen noch eine zweite Reihe von Säulen erhob, die etwa um ein Viertel niedriger waren und die Decke des Mittelraumes trugen, ein reich vergoldetes Gebälk mit vertieften Feldern (lacunar), 489) das sich, wie ich später sah, durch einen verborgnen Mechanismus öffnen und wieder schließen ließ. Der Gang aber hatte seine eigne Decke, und bildete sonach eine Gallerie, auf der man um den Mittelraum herumgehen und in ihn hinabsehen Die Wände des Saals schmückten, durch Pilaster von gelbem, numidischem Marmor von einander getrennt und von

reichen, erhaben modellirten Arabesken 490) umgeben, recht ge= lungene Malereien, 491) Scenen aus der Zlias und Odyssee dar= stellend,\*492) unter welchen ein Gastmahl der Götter, wobei Apollo die Versammlung durch Saitenspiel unterhält, 493) das Hauptgemälde bildete, welchem der Saal unstreitig auch seinen Namen verdankte. Von der Decke hingen filberne Lampen von kunftreich getriebener Arbeit herab, während zwischen den Säulen noch prächtige Candelaber von Bronze durch den an sich dun= keln Raum ein blendendes Lichtmeer ergossen. Auf dem Mosaik= fußboden, welcher einem bunten Teppich mit eingewirkten Blu= men und Thierfiguren glich, 494) erhoben sich zwei Speisetafeln von Cedernholz mit Gold und Schildpatt verziert und auf zier= lich geschnitten Füßen von Elfenbein ruhend standen um sie her die, wie gewöhnlich, für je drei Personen bestimmten, mit Purpurdecken behangenen Polfter, auf denen wieder seidne, mit Goldtressen besetzte Kissen zum Auflegen der Ellbogen ruhten; an die Wände aber lehnten sich mehrere | marmorne Seitentische (abaci), 495) worauf eine Unmasse von Trink- und Speisegeschirr von Gold und Silber, kostbaren Basen und andern Prunkgefäßen prangte. Während wir mit andern sich unterdessen einfindenden Gäften, deren Zahl endlich bis zu siebzehn anwuchs, alle diese Herrlichkeiten anstaunten, erschien Servilius selbst in einer purpurrothen, golddurchwirkten Synthesis, alle Finger mit Ringen bedeckt und einen Kranz von Rosen und Myrthen auf dem Haupte, 496) und belehrte uns gleich nach den ersten Be= grüßungen und Küssen, daß das Meiste von dem, was wir hier sähen und was unsern Beifall zu finden schiene, die Arbeit seiner eignen Sklaven sei, unter denen sich außer Maurern und Tischlern auch sehr geschickte Marmor-, Gyps = und Mosaik= arbeiter, Anstreicher und Stubenmaler, Holzschnitzer, Vergolder u. s. w. befänden. 497) Rur die eigentlichen Gemälde wären von ein paar griechischen Künstlern gefertigt und die Metallsachen, Vasen u. s. w. natürlich durch Kauf erworben. Unterdessen ordnete der Tricliniarch mit seinen Untergebenen die Tafeln, breitete nach neuer Sitte mit Gold gestickte Tischtücher darüber, 498) legte die mit Goldfransen besetzten Servietten 499) von feinster sidonischer Leinwand zurecht (denn Servilius liebte es nicht, daß man eigne Sklaven und Servietten mitbrachte) und neben Goldlöffelchen zum Ausschlürfen der Austern und jede ein

Eier. 500) Salzfässer von Onyx und Murxha 501) und Becher von Arhstall mit erhaben geschlifsenen Figuren vollendeten die Ausstatung der Taseln. Nun wurde auch allen Gästen, die nicht schon selbst eine Synthesis mitgebracht hatten, eine solche aus der Garderobe des Servilius verabreicht, um die schwersfällige Toga damit zu vertauschen, und auf einen Wink seines Herrn lud dann der Tricliniarch, nachdem er noch einen prüsenden und wohlgesälligen Blick auf seine Anordnungen geworfen, die Gäste ein sich zu lagern, und wies ihnen ihre Pläte an.

Ich hatte die Ehre, nebst Sulpicius, Galenus, Lucianus, dem gewesenen Consul Bettius Aquilinus, dem Scribonius Curio, einem angesehenen Sachwalter Ramens C. Trebonius und ein paar andern Gästen der sehr gemischten Gesellschaft an eine Tafel gewiesen zu werden, an welcher natürlich dem Consular der Ehrenplatz 502) an der linken Seite des mittlern Lagers zu Theil ward, auf welchem außerdem noch die beiden Senatoren ihre Plätze erhielten, während uns Anderen überlassen blieb uns nach eigenem Gefallen zu ordnen. bekränzte, schöne Anaben mit sich herabringelnden Locken und in bunten, hochgeschürzten Tuniken lösten uns nun die Sandalen von den Füßen und drückten uns duftende Beilchenkränze auf die Stirne, während Andre in filbernen Kannen | und Becken das mit Wohlgerüchen versetzte und durch Eis abgekühlte Wasser zum Benetzen der Hände herumreichten. Der Speisemeifter (promus condus) 503) las nun den Speisezettel vor und das Voressen begann, während ein auf der oben erwähnten Gallerie aufgestelltes Musikchor (symphoniaci) 504) seine Weisen in den Saal herunter ertönen ließ. Ich will in der folgenden Schilde= rung des Gelags 505) meine Leser nicht durch eine Aufzählung aller einzelnen Gerichte ermüden, befonders da sie im Allgemeinen denen glichen, die wir schon bei der Beschreibung des mir zu Theil gewordenen Empfangsmahles kennen gelernt haben, 506) sondern nur das besonders Merkwürdige, nament= lich in der raffinirten und oft sonderbaren Weise, wie die Speisen aufgetragen wurden, kurz erwähnen, und bemerke dabei nur, daß beide Tafeln stets auf ganz gleiche Art besetzt wurden. Auf dem ersten mit Schildpatt kunstreich ausgelegten Reposi= torium zeigte sich in Mitten der mit den verschiedensten Gerichten bedeckten filbernen Schüffeln ein Esel von corinthischem

Erz, von dessen Rücken, wie bei den zu Markte kommenden, 507) zu beiden Seiten Körbe, hier freilich von Silber, herabhingen, mit weißen und schwarzen Oliven gefüllt. 508) Indem wir nun anfingen von den verschiedenen Gerichten zu koften, die geschäftigen Diener aber, die feingekleidet in großer Anzahl die Tafeln umkreiften, in goldnen Bechern das feinste Mulsum 509) kredenzten und außer den in einer Schüssel dampfenden, warm zubereiteten Auftern von frischen so viele herumreichten, als nur immer ein Jeder verlangte, wurde ein zweiter Aufsatz auf die Tafel ge= stellt, der eine aus Holz geschnitzte und mit Federn bekleidete Henne darstellte, wie sie mit gespreizten Flügeln ein Ei aus= brütete, 510) ein paar Sklaven aber durchsuchten ihr Strohnest und vertheilten die gefundenen Pfaueneier unter die Gäste. fade Servilius sprach dabei: "Werthe Freunde, auf meinen Befehl find der Henne Pfaueneier untergelegt worden; aber beim Herkules! ich fürchte, fie haben schon angesetzt. Doch ver= suchen wir's, ob sie noch auszuschlürfen find." Wir nahmen also unfre Löffelchen, um mit ihrer Spite die Eier aufzupicken, sahen aber sogleich, daß sie aus feinem Mehl gebacken waren und das Küchlein, welches wir darin zu finden gefürchtet hatten, sich in eine feiste, in ein stark gepfeffertes Dotter versteckte Feigendroffel verwandelte. Auch die Henne selbst wurde nun vom Scissor emporgehoben und ihrem geöffneten Leibe entquollen Trüffeln, andre kleine Pilze, Radieschen und dergleichen Sachen. Jett verstummte die Musik | und es erschien ein Greis mit langherabwallendem Silberhaar und Bart, den Lorbeerkranz auf dem Haupte, ließ fich auf einen Sessel zwischen beiden Tricli= nien nieder und begann mit sonorer, sein weißes Haar Lügen strafender Stimme ein recht hübsches milesisches Mährchen 511) vorzutragen, dem keine große Aufmerksamkeit geschenkt wurde, für das sich aber doch Einer der Gäste am andern Tische leb= haft zu interessiren schien, welcher mir als ein sehr geistreicher und wißiger Platoniker aus Madara in Afrika Namens Appulejus 512) bezeichnet wurde, der früher als Sachwalter in Rom gelebt, große Reisen gemacht und sich auch schon als Schrift= steller nicht geringen Ruf erworben habe, welcher durch einen merkwürdigen Prozeß in Folge einer Anklage wegen Zauberei, wo möglich, noch erhöht worden sei, seit welcher Zeit er in Karthago lebe, von wo er nur einmal zum Besuch herübergekommen sei.

Mit der Erzählung des Mährchens endete auch das Vor= essen, bei dessen Abtragen übrigens ein Sklav das Unglück hatte eine kostbar geschliffene Arystallschale auf den Boden fallen zu lassen, wo sie in tausend Stücke zerbrach. Servilius berief ihn zu sich. "Dein Name?" frug er. — Menelaus. — "Zu welcher Decurie gehörft du?" 513) — Zur zwanzigsten. "Gut. Jetzt kehre die Scherben zusammen. Morgen wirst du auf eins meiner Landgüter gebracht, wo du in der Tretmühle 514) keine Gelegen= heit mehr haben wirst Kryftallschalen zu zerbrechen." Sulpicius erlaubte sich jedoch eine Fürbitte für den Unglücklichen ein= zulegen und Servilius sprach: "Nun gut, meinem verehrten Gafte zu Liebe sei dir die Strafe erlassen. Hoffentlich nimmst du dich künftig mehr in Acht;" und zu uns gewendet fuhr er "Aus der Schale mach' ich mir natürlich nichts, denn die ist sehr leicht zu ersetzen. Nur die Ungeschicklichkeit des Burschen sollte bestraft werden; denn blos geschickte und ge= wandte Leute will ich um mich haben." "Bersteht sich, da ex selbst so überaus geschickt ist", raunte mir mein Nachbar in's Ohr, der Sklav aber siel dem Sulpicius zu Füßen und bedeckte seine Hand mit heißen Küssen. Während wieder Wasser zum Waschen der Hände herumgereicht wurde, trugen schöne, mit Epheu bekränzte Jünglinge vier wohlvergypfte Amphoren 515) herein, deren Aussehen allerdings der prahlerischen Mittheilung des Servilius, daß fie gerade vor 100 Jahren gefüllt worden, zu entsprechen schien. Auch versäumte er nicht auf die kaum noch lesbare Aufschrift der Täfelchen an ihrem Halse P. SILIO NERVA COS. aufmerksam zu machen und den | anwesenden Consular zu fragen, ob dieser nicht vor einem Säculum sein Vorgänger im Amte gewesen sei? wobei es sich herausstellte, daß jener Silius Nerva gerade in dem Jahre das Confulat ver= waltet habe, wo der Philosoph Seneca und der Dichter Luca= nus, der Theilnahme an einer Verschwörung gegen den Kaiser Nero beschuldigt, hingerichtet worden wären, und daß der Wein allerdings im nächsten Jahre seinen hundertsten Geburtstag feiern werde. "Den er aber, so wahr mir Bacchus helfe! doch nicht erleben soll," rief Servilius, während der durch sein Alter trübe gewordene Inhalt der entkorkten Amphoren in einem filbernen Seihgefäß (colum) 516) geläutert und dann, in dem reich mit erhabnen Figuren verzierten Crater gemischt, in die

Becher der Gäfte vertheilt wurde, deren Beilchenkränze Ser= vilius nun mit Epheugewinden zu vertauschen befahl, weil jest der Dienst des Bacchus beginne. Nun erschienen unter mancherlei andern, auf verschiedne Weise zubereiteten Fischen auch die versprochnen Riesenaale, die nach der Versicherung des Servilius ausammen einige 40 Pfunde wogen und allerdings Alles übertrafen, was ich bis jetzt von Thieren dieser Art gesehen hatte. Während wir dieselben noch bewunderten, traten unter Beifalls= gemurmel der Gäste zwei Gladiatoren ein, halbnackte, unheim= liche Geftalten 517) mit den oben beschriebenen, plumpen Helmen auf dem Kopfe, das Gesicht völlig vom Visir bedeckt und Arme und Beine mit dicken Binden umwickelt, in der Fauft ihre kurzen Schwerter schwingend. Anfangs glaubte ich, daß es blos darauf abgesehen sei ihre Kunftfertigkeit im Fechten zu zeigen, und ergötzte mich mit den andern Gäften an der Art, wie sie geschickt die Hiebe parirten und einander listig zu täu= schen suchten, bald aber sah ich zu meinem Schrecken, daß es bittrer Ernft sei, denn in wachsender Kampfbegierde drangen sie immer hitziger auf einander ein, immer dichter fielen die Hiebe, und schon sah ich das Blut aus mehrern leichten Wunden an ihnen herabrieseln, als aber bei einem kräftig geführten Stoße das Blut aus einer klaffenden Bruftwunde bis zu unsrer Tafel herüberspritte und die dem Kampfe gespannt zuschauenden Gäste schon zu wetten begannen, 518) wer den Andern kampfunfähig machen würde, da erhob sich mit edler Würde Galenus und bat, sich entfernen zu dürfen, da er als Jünger Aeskulaps be= rufen sei Wunden zu heilen, nicht aber ruhig zuzuschauen, wie man sich solche blos zur Kurzweil Andrer schlage. Verwundert staunten die meisten Gäste den kühnen | Sprecher an, und schon wollte sich ein unwilliges Gemurmel hören lassen, als aber unter Andern an unserm Tische auch der Consular und Sulpicius dem Galenus beifällig zunickten, gebot Servilius, freilich mit etwas langem Gesichte, den Fechtern abzutreten, und rief: "Schickt uns dafür den Grypus und Messenio! Da soll unser weichherz'ger, werther Gaft kein Blut mehr fließen sehen." Diese Worte machten der eingetretenen Verstimmung schnell ein Ende und das zustimmende Gelächter der Gäste ließ mich nun ein komisches Schauspiel erwarten. Servilius aber verließ jett den Saal und kehrte kurz darauf in einer weißen, goldgestickten

Synthefis zurück, wie er denn überhaupt im Verlaufe der Mahlzeit dieselbe noch mehrmals wechselte. 519) Bald nach ihm traten nun ein paar mißgestaltete und phantaftisch ausstaffirte Zwerge ein, die unter den possirlichsten Grimassen das Fechterspiel zu großer Belustigung der Zuschauer mit stumpfen Waffen fort= setzen, 520) bis sich der Eine, scheinbar zum Tode getroffen, zappelnd am Boden wälzte, der Andre aber mit stolzer Sieger= miene auf sein Schwert gestützt, das fast eben so lang war, als er selbst, mit quakender Stimme den Kampfpreis forderte, der in einem ihm unter allgemeinem Gelächter vom Servilius zu= geworfenen Krammetsvogel bestand. Zett verkündete der Speise= meister einen neuen Gang von Gerichten, unter denen nament= lich Flamingozungen 521) meine Verwunderung erregten, und schallendes Gelächter erhob sich, als ein feister, gemästeter Haase aufgetragen wurde, der sich durch angesetzte Taubenflügel in einen Pegasus hatte verwandeln lassen müssen. 522) Schon wie= der sollte unsre Aufmerksamkeit durch ein neues, überraschendes Schauspiel gefesselt werden. 523) Die Musik erhob sich von Neuem; vier Sklaven trugen ein gegen acht Juß in's Gevierte haltendes Bretterpodium herein und es erschienen zuerst zwei etwa 12jährige, sprische Mädchen, die phrygische rothe Mütze auf dem Haupte und blos mit ganz kurzen, eng anschließenden Beinkleidern angethan. Sie steckten schnell eine Menge von Dolchen mit aufwärts gekehrten Spitzen und nicht viel mehr als handbreit von einander entfernt in jenes Podium und begannen nun mit gesenktem Kopfe und nach der Decke gestreckten oder über den Kopf zurückgebeugten Beinen auf den Händen gehend zwischen jenen einen eben so gefährlichen, als kunstreichen und immer wilder werdenden Tanz, dem man nur mit ängftlich klopfendem Herzen zuschauen konnte, da ihre Stirnen fast die Spiten der Dolche berührten, die bei dem | geringsten Fehlgriff auch die kleinen Hände schonungslos durchbohren mußten; doch sie beendigten glücklich ihr vermessenes Spiel und ein Stein fiel mir vom Herzen, als sie jetzt mit Beifall überschüttet ihre Dolche wieder zusammenrafften und sich entfernten, worauf so= fort zwei andre, schon völlig erwachsene, hochgeschürzte Mädchen an ihre Stelle traten, die durch ihre bräunliche Hautfarbe den ägpptischen Ursprung deutlich genug verriethen und nun mit wunderbarer Gewandtheit und Schnelligkeit bald das eine, bald

das andre Bein, bald den ganzen zart gebauten Körper vorwärts und rückwärts durch kleine Reifen schmiegten, wozu aber freilich Beinkleider anzuziehen fast noch nöthiger gewesen wäre, als bei ihren Vorgängerinnen, weshalb ich herzlich froh war, als das sehr unanständige Schauspiel unter stürmischem Bei= fallklatschen sein Ende gefunden hatte. Das Podium wird nun wieder fortgetragen und Sklaven reinigen mit Besen aus Pal= menzweigen 524) den Mosaikfußboden von Staub und herab= gefallenen Brocken. Da Servilius unter der Versicherung, sein Keller enthalte noch so manche Amphora desselben Jahrgangs, fortwährend zum Trinken nöthigt, so bewirkt der feurige Fa= lexner eine immer gehobenere Stimmung; die Unterhaltung wird von Minute zu Minute lebendiger und Witworte und Epigramme, nicht immer der decentesten Art, jagen förmlich einander. Das Gesundheittrinken nimmt kein Ende, die Gesichter, auf denen dicke Schweißtropfen perlen, fangen an sich zu röthen und zu glänzen, und Manchem sitt der Kranz schon ziemlich schief auf den Ohren. Da — als sollte heute der Sinnenreiz kein Ende nehmen — hüpfen plötlich, mit enthusiastischem Applaus empfangen, neun spanische Tänzerinnen, 525) junge, schöne Mädchen, mit fliegendem Haar und kurzgeschürzten, nebel= artigen Gewändern in den Saal und beginnen ihre üppigen Tänze, bald mit geöffneten Armen den Gäften auf den Fuß= spißen entgegenschwebend, bald wieder neckisch zurückfliehend, die reizenden Glieder bald hebend, bald senkend, die gewagtesten Stellungen annehmend, die reizendsten Gruppen bildend. War ihr Tanz weniger unzüchtig und ungleich graziöser, als der früher in Fundi und am Circus gesehene, so war er auch nur um so verführerischer. Zetzt wirft sich plötzlich die Wildeste der Tänzerinnen mit einem raschen Sprunge an der Seite des Servilius auf's Lager hin und die Uebrigen folgen lachend ihrem Beispiel, sich auf die andern Polster vertheilend. 526) In dem= selben Augenblicke aber | öffnet sich zu meiner nicht geringen Verwunderung die Decke und ein Regen von Rosenblättern strömt, Gewänder und Tische bedeckend, auf die Versammlung herab. Die Gäfte fangen an die üppigen Mädchen unter tau= send Schäkereien mit den ausgesuchtesten Leckerbissen zu füttern und ihnen fleißig zuzutrinken, diese aber thun ihnen ungenirt Bescheid und schlürfen den edlen Rebensaft in vollen Zügen;

kurz es scheint, als wolle sich ein förmliches Bacchanal ge= stalten. Jetzt erschien das Hauptstück der Mahlzeit, ein riesiger Eber mit neun ihn umgebenden Ferkelchen, die vom Bäcker aus süßem Teige täuschend nachgebildet waren, während der Structor dem Eber selbst, dessen aus Glas eingesetzte Augen im Scheine der Lampen unheimlich funkelten, eine solche Stel= lung gegeben hatte, als ob er eben vom Speere des Jägers ge= troffen zusammenbräche, zu welcher Situation aber freilich die aus Palmenzweigen geflochtenen Körbchen mit Datteln, die an seinen mächt'gen Hauern hingen, wenig passen wollten. begann der als Jäger costümirte Scissor ihn mit seinem Waid= messer zu zerlegen, schöne Knaben aber vertheilten die Datteln und reichten Jedem der Gäfte eins der Spanferkelchen als mit= zunehmendes Geschenk, 527) so daß wir leicht errathen konnten, daß sie uns beim Deffnen noch mancherlei Ueberraschungen be= reiten würden. Zu unfrer nicht geringen Verwunderung aber wurde bald nach dem Eber auch noch ein zahmes Schwein gleich ihm ganz auf die Tafel gesetzt. "Aber beim Herkules!" rief Servilius scheinbar entrüftet, "was ist das? Ich glaube wahrlich, der Koch hat vergessen das Schwein auszunehmen. Ruft ihn sogleich herbei!" Dieser erschien mit einem höchst trübseligen Gesichte und gestand sein Versehen ein. Servilius aber überhäufte ihn mit Schmähungen und befahl: gekleidet!" Sogleich wollten ein paar Sklaven den Schelm entkleiden, sämmtliche Gäste aber legten ein gutes Wort für ihn ein, und so sprach denn Servilius: "Nun so möge dir's einmal ohne Züchtigung hingehen. Zur Strafe aber sollst du das Verfäumte sofort in unfrer Gegenwart nachholen." Mit plötlich ganz verwandelter Miene ergriff nun der Koch das Messer und schlitzte dem Schweine zu beiden Seiten den Bauch auf, woraus zu unsrer höchsten Ueberraschung eine Menge der verschiedenartigsten Würste hervorquoll. 528) Ein schallender Applaus belohnte diesen neuen Scherz des über seine glücklichen Einfälle selbstgefällig lachenden Servilius, und damit endete die | Hauptmahlzeit. Abermals öffnete sich jetzt die Decke und herabschwebte ein großer filberner Reifen, 529) an welchem Sal= benfläschchen von Arystall und Alabaster, mit den feinsten Delen gefüllt, vergoldete Kränzchen und andre allerliebste Kleinigkeiten hingen; die Mädchen aber bemächtigten sich rasch der-

selben, schütteten den Inhalt der Fläschchen über unsre Ge= wänder, so daß sofort die süßesten Wohlgerüche den Saal durch= strömten, und vertheilten sodann die Fläschchen selbst nebst den übrigen kleinen Geschenken unter sämmtliche Gäste. Unterdessen war der Nachtisch aufgetragen worden. In der Mitte des Repositoriums zeigte sich ein kunftreich aus Thon modellirter Vertumnus, 530) in der Rechten ein Winzermesser, in der Linken eine Schale mit den verschiedensten Obstsorten haltend, während ihn rings umher andre Schalen mit getrockneten Trauben, Mandeln und zierlich geformtem Backwerk aller Art umgaben. Jett wurde feuriger Chierwein in kleinen Bechern von Murrha kredenzt und der prahlerische Verschwender hätte wahrlich nicht erst nöthig gehabt zu versichern, daß es ächte sei. Die Unter= haltung wurde nun immer ausgelassener und die muthwilligen Tänzerinnen nahmen, ohne über manche der ihnen präsentirten Kunstwerke der Bäckerei zu erröthen, 581) den lebhaftesten An= theil daran. Einer der Gäste recitirte jett folgende Distichen, die mir Sulpicius später in den Gedichten Tibull's zeigte: 582)

"Bringt mir berauchten Falerner 533) des längst vergessenen Consuls, Nehmet vom Chiischen Faß heute den Spund mir hinweg. Feiert den Tag mit Wein und erröthet am Fest nicht des Rausches, Nicht daß ihr ohne Geschick setzet den wankenden Fuß."

Appulejus aber fügte sogleich ein eignes Epigramm hinzu, das ungefähr also lautete: 534)

"Nimmer verschmäht dein Geschenk, o gnädiger Bacchus, der Dichter, Aber auch du sei stets, Söttin von Paphos, ihm hold. Steht ihr beide im Bund sein Dasein ihm zu versüßen, Gönnet dem Crösus er gern Berge von glänzendem Gold. Hier nur waltet ihr beide; drum ruft er mit Worten des Dankes: Heil dem gastlichen Haus, Heil seinem gütigen Herrn!"

Lauter Applaus folgte diesen Worten; Servilius aber rief mit schon etwas heiserer Stimme: "Auf denn zum Benussaale!" und augenblicklich schoben schwarzbraune Rubier mit kräftigen Armen die Lecti sammt den darauf Liegenden in den Nebensaal hinüber; | denn dem üppigen Gastmahl (convivium) sollte auch noch ein Trinkgelag (comissatio) mit Würfelspiel (alea) solzgen. <sup>535</sup>) Dieser Saal war nicht minder prächtig, als der vorige, aber ein so genannter corinthischer, mit rothgeäderten Marmorssäulen und mäßig gewölbter Decke. Die mit Kosengewinden

behangenen Wände schmückten erotische Gemälde, die Hauptzierde deffelben aber war eine herrliche Statüe der Venus Anadhomene aus parischem Marmor. In der Mitte zeigte sich ein Bassin von schwarzem Marmor, in welchem Goldsischen munter umhergaukelten, während ein der Muschel eines Triton ent= springender Wasserstrahl eine angenehme Kühle im Saale verbreitete. Zwischen den Säulen waren Vorhänge angebracht, die zugezogen werden konnten, um jeden Luftzug abzuhalten; dann aber erhielt der Saal durch die von der Decke herab= hangenden Lampen nur noch eine matte Beleuchtung. Den Fußboden bildeten blos grüne und weiße Würfel, aber vor den schwellenden Ruhebetten waren kostbar gewirkte Teppiche außgebreitet. Servilius, der es darauf abgesehen zu haben schien seine Gäste unter den Tisch zu trinken, verlangte jetzt größere Pokale, um, wie er sagte, nun alten Faustianer 586) nach griechischer Sitte zu trinken 587') und befahl zugleich Würfelbretter, Becher und Würfel zu bringen. Die Würfelbretter waren von polirtem Terebinthenholz, die Würfelbecher zierlich aus Elfenbein gedreht und auf den Würfeln vom reinsten Arpstall die Zahlen von Gold eingelegt. So beginnt denn an mehreren Tischen das alle Leidenschaften entfesselnde Würfelspiel, 538) während die Mädchen, jett auch in ihrem Aeußern völlig in Bacchantinnen verwandelt, in wilden Sprüngen die Tische umkreisen und uns, die wir am Spiele keinen Antheil nehmen und noch nüchtern find, unter allerlei spöttischen Neckereien zutrinkend die gewaltigen Arystallpokale aufnöthigen, die auf einen Zug geleert werden müssen, da sie sich nicht niedersetzen lassen. "Dein Name, schönes Kind?" frug mein Nachbar unfre verlockende Hebe. "Neära" hieß es. "Also flugs sechs Chathos eingeschenkt! Auf dein Wohl, reizende Neära." 539) Sie dankte durch einen Kuß und richtete dann schelmisch an mich die Frage: "Und welchen Namen trinkt denn mein ernster Philosoph hier?" So war ich denn fast gezwungen dem Beispiele meines Nachbars zu folgen und mit den Worten: "Recht so! und nun nicht mehr so sauertöpfisch drein geschaut! Laßt uns das Leben genießen!" empfing ich gleichen Lohn. Da aber umschlang sie ein Vorüberwankender und deklamirte sie entführend mit schwerer Zunge folgende Verse: |

"Wenn zu feurigen Küssen sie beugt den blendenden Nacken Und sie dann wieder, zum Schein spröde sich stellend, versagt, Die doch, ist's ihr auch größere Lust sie sich rauben zu lassen, Selber die Küsse sich stiehlt, zaudert der lässige Freund. <sup>540</sup>)

"Seht doch!" rief mein Nachbar. "Auch im Rausche hat er doch seinen Horaz nicht vergessen; das lob' ich mir." Lucianus aber schmeichelte der ihn verlockenden Schönen durch folgendes recht nette Stegreifgedichtchen:

Satt schon bin ich bes Weins; doch willst du trunken mich machen, Koste mir vor und dann reiche den Becher mir dar. Denn es führt mir herüber des Bechers Fähre ja Deinen Auß und verkündet die Gunst, die er empfangen von Dir. Wessen bedarf es denn mehr, um mich in Rausch zu versetzen, Tauschest Küsse Du so, reizende Hebe, mit mir? 541)

worauf diese, ohne sich der Vermittelung des Bechers zu bedienen, ihn mit zahllosen Küssen überschüttete. — "Lykoris, denk" an mich!" tönt es jett von einem der Spieltische herüber, in= dem Appulejus den Becher schüttelt. 542) "Welches von der Schaar beiner Mädchen rufft denn du zu Hülfe, Popilius? die Chione oder Philanis, die Galla oder Erotium?" fragt ein Andrer. "Die ich mir eben denke. Gebt Acht, es wird der Venuswurf." Lautes Gelächter verräth, daß er sich irrte. "Wie steht es, Gargilius?" ruft mit lallender Zunge der trunkene Servilius; "tausend Denare, wer zuerst von uns den Benereus wirft." 543) "Es gilt," erwiedert dieser; "und doppelt so viel zahlt, wer den Hundewurf thut." So tönt es rings um uns her; immer lauter klappern die Becher, immer häufiger fallen die Würfel, immer höher steigen die Wetten. Gelächter und Verwünschungen wechseln. Unbeachtet rollen die Goldstücke auf den Boden und werden von den Mädchen und Sklaven ver= stohlen aufgehoben. Schon waren Einige trunken mitten im Spielen entschlummert; Andre taumeln den Becher schüttelnd wieder in die Kissen zurück und lassen die Würfel auf die Erde fallen, wo sie liegen bleiben. Auch die muthwilligen Dirnen fangen an halbberauscht auf die Ruhebetten und in die Arme der Männer hinzusinken und die erotischen Scenen an den Wän= den scheinen sich verkörpern zu wollen. Herzlich froh war ich daher, als jetzt Sulpicius zum Aufbruch drängte, nachdem Ga= lenus, Trebonius und Andre sich schon früher entfernt hatten.

Ich geftand ihm, daß ich schon lange wie auf Kohlen gesessen, und er versicherte mir dagegen, nur meinetwegen so lange ge= blieben zu sein, weil es ja einmal mein Wunsch sei, das römische Leben in allen seinen Schattirungen kennen zu lernen. hörten wir im Vorlibergehen aus dem Apollosaale das Gelächter und wüfte Geschrei der ebenfalls trunknen Sklaven herüber= schallen, die sich unftreitig über die Reste des Mahles hergemacht Schon war es faft Mitternacht, als wir unsre längst hatten. auf uns wartende Sänfte bestiegen und von Laternenträgern geleitet, 544) ganz überfättigt und wüst im Kopfe von den uns heute gebotenen Genüssen vom üppigen Gelage des Verschwen= ders, dessen | Haushalt sicherlich das Vierfache von dem des Sulpicius kostet, während sein Vermögen dem meines Gast= freundes wahrscheinlich nicht einmal gleich kommt, nach Hause zurückkehrten. Besonders aber freute ich mich, dabei außer dem Appulejus auch den Trebonius kennen gelernt zu haben, in dessen Familie ich noch manche frohe Stunde verleben und dabei auch eine einfache, aber höchft anständige, bürgerliche Haushaltung kennen lernen sollte.

Für den folgenden Tag war ein Ausflug nach der Villa des Sulpicius bei Tribur beabsichtigt; ehe ich jedoch von diesem und der Villa selbst berichte, möge erst in einem neuen Kapitel die Beschreibung des Hauses in der Stadt solgen, dem wir jett auf einige Tage den Kücken kehren wollten.

## Unmerkungen zum 2. Kapitel.

1) So verfährt auch Labeo bei Appian. B. Civ. IV, 135., der gleichfalls den Sklaven, der ihm als Freigelassener den Tod geben

foll, bei der Hand faßt und im Kreise herumdreht.

2) Welcher später an die Stelle des Schlages auf den Kopf (vgl. unten Anm. 9.) getreten zu sein scheint (Claud. IV. Cons. Hon. 615 s. Isidor. Orig. IX, 4, 48. Sidon. Apoll. Carm. 2. extr. in Anth. Lat. II, 545. Malala Chron. p. 182. Dind. vgl.

Phädrus II, 5. extr.)

- 3) Plaut. Amph. I, 1, 306. Pers. 5, 82. Sen. Ep. 47, 16. Suet. Tib. 4. Mart. II, 68, 4. Plut. Flam. 13. Diod. Exc. l. XXXI. p. 625. Wess. Nach Serv. zu Verg. Aen. VIII, 569. empfingen freilich die Freigelassenen den Hut als Zeichen der Freistich nur von der feierlichen Freilassung gelten kann. Dann ging auch dem Aufsetzen des Hutes ein Scheeren des Kopfes und Bartes voran. (Plaut., Pers. u. Serv. a. a. O. Liv. XLV, 44.) Die Stelle des Hutes vertrat im Nothfall auch blos eine um den Kopfgeschlungene wollene Binde (Liv. XXIV, 16.) Ueber den pileus der Kömer selbst vgl. oben S. 120. Daß der Freigelassene als nunmehriger Bürger auch die Toga zu tragen berechtigt war, verssteht sich von selbst.
- 4) So heißt, um nur ein Beispiel anzusühren, auf einer Insichr. bei Gruter p. 523, 5. der srühere Sklav Trophimus als Freigelassener L. Atilius Trophimus. Uebrigens vgl. oben S. 12. n.

62. Note 137.

5) [4] Sen. de vita beata 24, 2. Plin. Ep. VII, 16, 4. Bajus I, 41. 44. Paulus Sent. VII, 16. Instit. I, 5. §. 1.

6) [5] Per epistolam: Paulus und Inst. a. a. D. Theoph. I, 5, 1.

7) [6] Per mensam: Theoph. I, 5, 4. vgl. Tac. Ann. XV, 54.

8) [7] Cic. Top. 2, 10. vgl. Inst. I, 5. §. 1. Erst Justinian hob jeden Unterschied zwischen der seierlichen und unseierlichen Frei-

Laffung auf. (Inst. I, 5. 6. 7. Cod. V, 6. Nov. 78.)

- 9) [8] Der Hergang bei dieser seierlichen Freilassung war eigentlich dieser: Der Herr ging mit dem freizulassenden Sklaven zu einem höheren Magistratus, gewöhnlich dem Prätor (Liv. XLI, 9. Dig. I, 10, 18.), wo eine britte Person, später meistens nur der Lictor (Schol. zu Perfius 5, 88.), als assertor libertatis dem Sklaven mit den Worten hunc ego hominem liberum esse aio einen Stab, eigentlich festuca (Plaut. Mil. IV, 1, 15. Perf. 5, 175. Gajus IV, 16. Paulus Diac. p. 86, 4. M.), uneigentlich aber dieses Actes wegen selbst vindicta genannt (Boeth. zu Cic. Top. 2. | p. 288. Or. Hor. Sat. II, 7, 76. Perf. 5, 88.), auf ben Kopf legte (vgl. dieselben Stellen), durch welche symbolische Handlung er sich das Recht vindicirte, über den Sklaven zu verfügen und ihn in Freiheit zu setzen, worauf der Herr, der eben sein Recht über den Sklaven aufgeben wollte, ohne Einspruch dagegen zu erheben, denselben bei der Hand ergriff und mit den Worten hunc hominem liberum esse volo (Paulus p. 159. M. vgl. Gajus a. a. O.) ein paarmal im Kreise herumdrehte (Appian. B. Civ. IV, 135. Pers. 5, 75. 78. Paul. Diac. a. a. O.) und dann aus der Hand losließ (manu misit). Nun folgten die Bestätigung der Freiheit durch den Magistratus und der Glückwunsch der Anwesenden mit den Worten Cum tu es liber, gaudeo. (Blut. Men. V, 7, 42. V, 9, 87. Epid. V, 2, 46. Ter. Adelph. V, 9, 15. Bgl. überhaupt Paul. Diac. v. manumiss. p. 159. M. Varro L. L. VI, 30. Isidor. Orig. IX, 4, 47. 48. u. Quinct. Decl. 242. mit Gajus VI, 16.) fielen fast alle diese Formalitäten weg (Inst. I, 5, 2. Dig. XL, 2, 7. Gajus I, 20.) und nur das wurde festgehalten, daß diese feierliche Freilassung vor einem Magistratus erfolgen mußte (Liv. XLI, 9. vgl. Dig. L, 10, 18.) War der Freilassende selbst ein Magistratus, so mußte die Handlung vor einem höher stehenden Staatsbeamten vor sich gehen (Dig. IV, 1, 14. IV, 2, 18.)
- 10) [9] Cic. pro Caec. 34, 99. Boeth. zu Cic. Top. 2. p. 288. Or. Ulpian. I, 8. Sajus I, 17. 44. Theoph. I, 5, 4. Ob jedoch die Bestätigung beim Lustrum wirklich nöthig war, ist zweiselshaft. (Bgl. Cic. de Or. I, 40, 183.)
- 11) [10] Dion. Hal. IV, 24. Inst. I, 5, 1. Boeth. a. a. O. Ulpian. I, 9. II, 7. 8. Gajus II, 266 f. Daher libertus futurus auf Inschr. bei Orelli 2980. 5006. Diese Art der Freilassung mußte namentlich stattsinden, wenn der Herr den Sklaven auch zum Erben einsehen wollte. (Plin. Ep. IV, 10. Inst. II, 19, 1. Uspian. XXII, 12, 7. Gajus II, 186 f. 153. Vgl. überhaupt Dig. XL, 4.)
- 12) [11] Liberti hießen sie in Bezug auf den früheren Herrn und nunmehrigen Patron, libertini aber in Bezug auf ihr Verhältniß

zum Staate als Stand, so daß man, wenn der Name des Patrons dabeisteht, nur den Ausdruck libertus gebrauchen darf. Früher hatte man allerdings mit liberti die Freigelassenen selbst, mit libertini aber die Kinder derselben bezeichnet. (Suet. Claud. 24. Isidor. Orig. IX, 4, 47. vgl. Draf. zu Liv. IX, 46.)

13) Plin. Ep. II, 17, 9. Dig. IX, 2, 5. §. 1. VII, 8,

- 14) Cic. pro Mil. 12, 33. Plin. Ep. IV, 10. Dofith. de manum. 4.
- 15) Dig. XXXVIII, 1, 4. vgl. mit Liv. II, 5, 9. IV, 45, 2. XXII, 33, 2. u. Marini Pap. Dipl. p. 305. (bei Marquardt I. p. 171.)
- 16) Nicht selten auf Rechnung des früheren Herrn, den sie einen Antheil des Gewinnes zahlen mußten (Dofith. Hadr. sent. §. 8.)
- 17) Cic. ad Qu. fr. I, 1, 4. vgl. mit Dion. Hal. IV, 23. Liv. XLIII, 16, 4. Bgl. Anm. 19. Ueber die Pflichten der Frei= gelassenen gegen ihre frühern Herren vgl. Dig. XXV, 3. XXXVII, 15. XXXVIII, 1. 2. Appian. Mithr. 60. Dion. Hal. IV, 24. u. s. w.
- 18) Wenn nicht die Freigelassenen sich eidlich zu gewissen Leistungen verpflichtet hatten. (Dig. XXXVIII, 1, 7. §. 2. 3. XII, 6, 26. §. 12. vgl. Cic. ad Att. VII, 2, 8. ad Fam. XIV, 4, 4.

19) Tac. Ann. XIII, 26.

- 20) Wie Verbannung aus Rom (Tac. a. a. O.), felbst Ver= urtheilung zur Arbeit in den Steinbrüchen und Bergwerken (Dofith. Hadr. sent. §. 3. Dig. I, 12, 1. XXXVII, 14, 1.), ja sogar körper= liche Züchtigung (Dig. I, 16, 9.) und Zurückversetzung in die Sklaverei. (Dig. XXV, 3, 6. IV, 2, 21. vgl. mit Tac. a. a. O.) Früher hatten die Herren sogar die Todesstrafe über sie verhängen dürfen (Bal. Max. VI, 1, 4. Suet. Caes. 48.) Eine gelindere Bestrafung war Ausschließung vom Familienbegräbnisse. (Bgl. Inschr. b. Gruter 862, 5. 844, 4. u. Fabretti 194.)
- 21) Bgl. oben S. 70. Anm. 189.; über den Reichthum der Freigelassenen überhaupt aber auch Sen. Ep. 27, 5. Plut. Pomp. 2. Mart. III, 31, 6. V, 13, 6. u. j. w.
- <sup>22</sup>) Sen. Qu. Nat. I, 17, 10. Ep. 86, 7. Mart. III, 82. XI, 37. u. andere Epigramme auf Zoilus, der auch ein Freigelassener war (III, 29.)

<sup>23</sup>) Plin. Ep. III, 14, 1. Suet. Claud. 24. Suidas v.

Θεόδωρος.

<sup>24</sup>) Sen. Ep. 27, 5. Sen. Controv. II, 97. Mart. III, 82. u. 1. w.

25) Liv. XXXIX, 19. Sen. Contr. III, 21. Cic. Phil. II, 2, 3. III, 6, 16 f. XIII, 10, 23. ad Att. XVI, 11, 1., der so= gar dem Antonius die Ehe mit der Tochter eines Freigelassenen vorwirft, obgleich doch diese schon als freigeboren gelten mußte.

- Den Senatoren waren Ehen mit Freigelassenen selbst gesetzlich verboten. (Ulpian. XIII, 1. XVI, 2.)
  - 26) Inschr. bei Orelli 3024 ff.
  - <sup>27</sup>) Liv. XXXIX, 19.
- Daß nicht blos Privatpersonen ihre eignen Briefboten hielten, sondern daß es auch vom Staate angestellte tabellarios publicos gab, haben wir schon S. 51. Anm. 36. gesehen. In Bezug auf Letztere verweise ich hier nur noch auf Gruter 625, 1. u. Orelli 230. 1918. 2917. 3308. u. s. w. (Die Stellen des Brev. cur. urb. und der Not. siehe bei Preller Regionen S. 30. u. 31.) Auch tabellarii castrenses werden von Dio Cass. LXXVIII, 14. u. bei Orelli 3249. erwähnt. (Sie sind aber nicht mit den tabularii, Archivaren und Rechnungssührern, zu verwechseln, welches Irrithums sich auch Preller in der anges. Schrift S. 235. schuldig gemacht hat.)
- Der große vom Statius Priscus, Statthalter von Cappadocien (Orelli 5480.), bei Europus ersochtene Sieg (Lucian. de hist. conscr. 20. 24. 28.) und die Einnahme von Artaxata sallen allerdings wohl schon in's Jahr 163, da aber Marc Aurel in Folge derselben erst im Jahre 164 den Titel Armeniacus annahm (Capitol. Ant. Phil. 9. vgl. Echel VII. p. 72.), so möge dieser kleine Anachronismus verziehen sein.
  - 30) Capitol. Ant. Phil. 8. Verus 4.
- 31) Die Barbierstuben (tonstrinae), in denen der Bart geschoren, das Haupthaar verschnitten, die Härchen an Armen und Beinen ausgerauft und die Rägel geputt wurden (Hor. Ep. I, 1, 94. Plaut. Aulul. II, 3, 33 f. Mart. III, 74. VIII, 47. XI, 84. XIV, 36. Val. Max. III, 2, 15. Tibull. I, 8, 11.), waren Hauptplätze der Unterhaltung und wurden selbst von denen, die unter ihren Sklaven eigne tonsores und tonstrices hatten, (denn auch von Frauenhänden ließ man sich gern diesen Dienst erweisen: Plaut. Truc. II, 4, 51. IV, 2, 59. 4, 3. Mart. V, 52. II, 17. Orelli 2883. Dig. IX, 2, 11. in. XXXIII, 7, 12. §. 6.), oft besucht, um Tagesneuigkeiten zu hören (vgl. Plaut. Epid. II, 2, 13 f. Asin. II, 2, 86. Ter. Phorm. I, 2, 39 f.), die sich überhaupt bei der Sitte der Römer mehr außer als in dem Hause zu leben und sich müßig in der Stadt umberzutreiben (vgl. oben S. 92. Anm. 341.), mit unglaublicher Schnelligkeit von Mund zu Mund ver breiteten.
- Dbgleich die Kömer noch keine eigentlichen Zeitungen in unserm Sinne kannten, so waren doch die acta diurna urbis (Tac. Ann. XIII, 31.) oder populi Romani (Plin. VIII, 40, 61. §. 145.), auch acta urbis (Petron. 53. Lamprid. Commod. 15.) oder urbana (Cic. ad Att. VI, 2.) und acta schlechthin (Cic. ad Div. II, 15. XII, 8. Plin. II, 56, 57. §. 147. X, 2, 2. §. 5. u. s. w.), volleständig vielleicht acta populi Romani diurna genannt (vgl. Schmidt

Das Staatszeitungswesen der Römer in dessen Zeitschr. f. Geschichtswiff. I. (Berlin 1844. S. 352.), ein Erfat derselben. Diese Tageschronik, in welcher nicht nur alle neuen Gesetze, Senatsbeschlüffe, Edikte der Magistrate, Hosberichte und Vorgänge in der kaiserlichen Familie, Gerichtsverhandlungen, Staatsangelegenheiten, merkwürdige Creignisse u. f. w., sondern auch, wie in unsern Tagesblättern, unbedeutende Tagesneuigkeiten (Tac. Ann. XIII, 31.) und Annoncen aller Art zur Kenntniß des Publikums gebracht wurden, raisonnirende Leitartikel aber ausgeschloffen waren, trat, als Staatsanstalt vom Jul. Casar um's J. d. St. 695 (59 v. Chr.) begründet (Suet. Caes. 20.), an die Stelle der früher vom Pontifex Maximus geschriebenen und in dessen Wohnung auf weißen Tafeln ausgestellten Annalen, die zwischen 624 u. 631 nach Erb. d. St. eingegangen waren, vermuthlich weil sie stabil bei ihrer alten, trocknen Form geblieben und daher das Interesse des Volks an ihnen erloschen Auch die acta diurna wurden wahrscheinlich von Actuaren unter Aufsicht des Prätor urbanus oder eines andern Magistratus auf Täfelchen geschrieben und in der Wohnung des Letzteren öffent= lich ausgestellt, so daß Jeder sie lesen und abschreiben konnte; und so gab es denn auch in Rom eine Klasse von Leuten, welche sich ein Geschäft daraus machten, sie wenigstens theilweise zu copiren und diese Auszüge ihren Abonnenten zu überbringen oder selbst nach auswärts zu versenden. Stellen, in denen sie erwähnt werden, sind außer den schon angeführten noch Suet. Tib. 5. Calig. 8. 36. Claud. 41. Cic. ad Fam. XII, 22, 1. 23, 2. 28, 3. Tac. Ann. III, 3. XII, 24. XVI, 22. Sen. de ben. II, 10. III, 16. Plin. Ep. V, 14. VII, 38. IX, 15. Juven. 2, 136. 9, 84. Capitol. Ant. Phil. 9. Gord. 4. Bopisc. Prob. 2. u. s. w. Die Aechtheit der unter dem Namen der Dodwell'schen Fragmente bekannten angeblichen Neberreste von ihnen (vom 28. März bis 3. April des J. d. St. 585, vom 11., 28. u. 29. Aug. des J. 691 und vom 1. Mai des I. 698) ist noch sehr zweiselhaft. (Vgl. Zell Ueber d. Zeitungen d. alten Römer. Heidelb. 1873. S. 109 ff.)

- 38) Daß es auch solche in Rom gab, ist wohl kaum zu bezweiseln. (Vgl. auch Sen. Cons. ad Marc. 25, 2. Suet. Oct. 6. Mart. IX, 20. Spart. Pesc. Niger. 12.)
- 34) In diesem Tempel war auch ein großer Theil der Schristen des Galenus ausbewahrt, wurde aber im J. 191 n. Chr. bei dem Brande des Tempels unter Commodus, dessen Leibarzt Galenus geworden war, ein Raub der Flammen.
  - 85) Bgl. Aristid. Or. XIV. Vol. I. p. 326. Dind.
- 36) Der Getreidehandel, der in den Händen reicher Groß= händler (negotiatores frumentarii) war, die ein eignes Collegium bildeten (Dig. L, 5, 9. §. 1. 6, 5. §. 3. Orelli 3331.), wurde besonders von Augustus (Suet. Oct. 42.), Claudius (Suet. Claud. 18.) und Alexander Severus (Lamprid. Al. Sev. 22.) gefördert. Die

Holzhändler (lignarii oder negotiatores materiarii), nach welchen in Rom eine Straße vor der Porta Trigemina, wo sie ihre Niederlagen hatten, den Namen inter lignarios führte (Liv. XXXV, 41, 10.), bezogen namentlich Holz zum Haus- und Schiffbau zum Theil aus fernen Gegenden (Strab. XIII, 1, 51. p. 606. Hor. Od. I, 14, 11.), zunächst aber durch Flößen auf dem Tiber aus Etrurien (Strab. V, 2, 5. p. 222.), und ließen es auf ihren Zimmerplägen bearbeiten (vgl. Inschr. b. Gruter 642, 6. Murat. 984, 4. Orelli 4248. 4278.), werden aber gewiß auch mit Brenn = und Nuthols für Tischler 2c. gehandelt haben. Biehhändler (mercatores pecuarii) konnten nur die heißen, welche ganze Heerden aus fernen Gegenden zu Markte brachten (Orelli 913. 4114. vgl. mit 3166. 3672. Plaut. Capt. IV, 2, 125. (v. 905.) Plin. VII, 12, 40. §. 54. u. Cod. Theod. XIV, 4.), während die Fleischer einzelne Stücke Vieh von den Gutsbesitzern selbst bezogen (Barro R. R. II, 5, 11. Colum. VII, 3, 13.), eben so wie diese auch Wildpret, Geflügel und Fische an Köche und Kleinhändler (macellarii: Suet. Caes. 26. Vesp. 19. Barro R. R. III, 2, 11. [baher taberna macellaria bei Val. Mag. III, 4, 4.] ober propolae, z. B. piscatores propolae b. Orelli 4109.) verkauften. Was den Weinhandel betrifft, so wurden früher, ehe im 1. Jahrh. v. Chr. der italische Weinbau aufzublühen anfing (vgl. Catull. 27, 1. Barro R. R. I, 2, 65. Cato R. R. 19—28. 33. 41. 43. u. anderw. Plin. XIV, 6, 8. §. 62.), besonders griechische Weine eingeführt (Plaut. Curc. I, 1, 79. Poen. III, 8, 86. Galen. Vol. XIV. p. 28., die besten aus Chios und Lesbos: Galen. Vol. VI. p. 275. 334. X. p. 832. Athen. I, 51. p. 28. e. f. Hor. Od. I, 17, 21. Gellius XIII, 5., sowie von der Infel Cyprus: Plin. XIV, 7, 9. §. 74.), die später auch aus italischen nachgemacht wurden (Cato R. R. 6. 105. 112.), und zu diesem griechischen und italischen Weinhandel kam dann auch noch der ficilische (Plin. XIV, 6, 8. §. 66. 15, 17. §. 97. Mart. XIII, 117. 125. Athen. I, 48. p. 27. d. Dioscor. V, 19. Aelian. Var. hist. XII, 31.) und spanische (Varro R. R. V, 5. Plin. XIV, 6, 8. §. 71. Mart. I, 26, 5. VII, 53, 6.), denn die französischen, besonders von Lugdunum ausgeführten (vgl. Orelli 4077. 7007. 7254.) Weine waren, den mit Pech versetzten von Vienna ausgenommen (Plin. XIV, 4, 6. §. 57. Plut. Qu. Symp. V, 3. Mart. XIII, 107. Colum. XII, 23.), ihres räucherigen Geschmackes wegen wenig beliebt (Mart. III, 82, 23. XIII, 123. XIV, 118.) Wie ausgebehnt der Weinhandel der Römer war, ersieht man schon daraus, daß er nach Plin. XIV, 11, 13. §. 87. etwa 80 berühmte Sorten umfaßte, von welchen Italien selbst zwei Drittel lieferte. nisse der Weinsorten geben außer Plin. a. a. O. §. 53-76. auch Athenäus I, 47 ff. p. 26—34. Galen. Vol. VI. p. 334—339. XIV. p. 28 ff. u. anderw. u. Oribaf. V, 6.) Man' kann sich aber darüber nicht wundern, weil, einige künstlich bereitete | Getränke

abgerechnet, deren Hauptbestandtheil aber, die Obstweine ausgenom= men, immer wieder Wein bildete, Wein und Waffer die einzigen Getränke der Römer waren, da sie die unserm Bier ähnlichen Gerstengetränke der Gallier, Germanen und Aegyptier (cerevisia, zythum und camum) zwar kannten (Plin. XXII, 25, 82. §. 164. Tac. Germ. 23, 1. Strab. III, 3, 7. p. 155. XVII, 1, 14. p. 799. u. 2, 5. p. 824. Athen. I, 61. p. 34. b. Digest. XXXIII, 6, 9. Ed. Diocl. II, 11. 12.), aber keinen Gebrauch davon machten. (Künstliche Getränke waren außer dem Honigwein [mulsum, f. oben S. 4. u. 49.] der Rosinenwein [passum: Varro b. Nonius p. 551. Colum. XII, 39. Pallab. XI, 19. Plin. XIV, 9, 11. §. 81. 21, 28. §. 135. Plaut. Pseud. II, 4, 51. Berg. Geo. II, 93. Celsus II, 18.], die gekochten Moste in drei Sorten [caroenum auf 2/3, defrutum auf  $\frac{1}{2}$  und sapa auf  $\frac{1}{3}$  eingekocht: Pallad. XI, 18. Ridor. XX, 3, 15. Plin. XIV, 7, 9. §. 80. Varro bei Nonius p. 551. u. Colum. XII, 20, 2. 21., welche jedoch über die beiden letten Bezeichnungen differiren], die gewürzten oder auf verschiedene Pflanzen, wie Rosen, Myrthen, Beilchen, Wermuth, Kalmus, Anis, Senf u. s. w., abgezogenen und unsern Liqueuren entsprechenden Weine [Dioscor. V, 36-75. Plin. XIV, 16, 19. §. 104 ff. Col. XII, 35. Oribas. I. p. 401 ff.] und endlich die aus Aepseln, Birnen, Datteln, Feigen, Maulbeeren u. f. w. bereiteten Obstweine [Plin. XIV, 16, 19. §. 102. 103. Pallab. III, 25, 11. 19. Dios= cor. V, 32. 34. 40 ff. Oribas. I. p. 399 ff.]). Der Oel- und Honighandel waren beide gleich wichtig, da das Oel nicht nur das gewöhnliche Brennmaterial war, sondern auch zur Bereitung der Speisen verwendet wurde (Hor. Sat. II, 4, 50. Galen. Vol. VI. p. 353. u. A.), indem Butter nur als Heilmittel gebraucht ward (Galen. Vol. VI. p. 683. XII. p. 274. Theophanes Ronnus 23. 83. u. Marcell. Emp. IX. p. 81. bei Marquardt I. S. 338.), der Honig aber überall unsern den Alten unbekannten Zucker ersetzen mußte. Ueber die Oelhändler vgl. Orelli 3254. 3331. 4074. 6476. 7243., über die Honighandler Barro R. R. III, 16, 17. Appulej. Met. I, 5. p. 25. Oud. Orelli 5091. Obsthändler (pomarii) werden bei Hor. Sat. II, 3, 227. Orelli 2525. 6131. und in Bezug auf Pompeji im Corp. Inscr. Lat. IV. n. 149. 180. 183. u. f. w., händler mit eingemachten Früchten (salgamarii) Colum. XII, 56, 1., endlich Salzhändler (salarii, salinatores, welche Namen jedoch auch Salinenpächter bezeichnen) bei Mart. IV, 86, 9. u. Arnob. II, 38. erwähnt.

Nart. VI, 93, 1. XIV, 51, 2. Orelli 3291. oder Mommsen I. R. N. 2208. Als Wäscher und Reiniger der Stoffe heißen sie auch lavatores oder lotores (Ed. Diocl. VII, 54. Orelli 7240. Spon. Miscell. p. 64. Fabretti 6. n. 19.) Der ars fullonica gedenken Plaut. Asin. V, 2, 55. (v. 907.) u. Plin. VII, 56, 57. §. 196.

- Neber bas Verfahren der Walker vgl. Plin. XVII, 8, 4. §. 46. XXXV, 17, 57. §. 197. XXVIII, 6, 18. §. 66. 8, 26. §. 91. 11, 48. §. 174. XXXV, 15, 50. §. 175. u. besonders Hippocr. de diaeta I, 14. |
  - 88) Bgl. Orelli 4056. 4091. Mommsen I. R. N. 2208.
- <sup>89</sup>) Für deren Benutzung sie vor der Anlegung von Agrippa's Wasserleitung eine Abgabe entrichten mußten. (Frontin. de aequaed. §. 94. u. 98.)
- 40) Das ganz große Aehnlichkeit mit den Crinolinen unsrer Damen hatte. Bgl. überhaupt die in der fullonica zu Pompeji ge= fundenen Wandgemälde im Mus. Borb. IV. tav. 49. bei Overbeck Fig. 213-215. u. Guhl u. Koner Fig. 468. u. 469. Ueber die Gruben (lacus) und Bütten oder Tröge (pilae) ber Walker vgl. Frontin. de aquaeduct. §. 98. u. Cato R. R. 14, 2., über das Stampfen mit den Füßen Nonius p. 245. Sippocr. de diaet. I, 14. u. Sen. Ep. 15, 4., über die Dornenkarde (spina fullonica, statt deren man auch die Stacheln des Jgels gebrauchte: Plin. VIII, 37, 56. §. 135.) Plin. XVI, 44, 92. §. 244. XXIV, 13, 68. §. 111. XXVII, 10, 66. §. 92. u. Dioscor. IV, 160., über das Schwefeln Plin. XXXV, 15, 50. §. 175. Daß die Walker auch getragene Rleidungsstücke reinigten und appretirten, ergiebt sich nicht nur aus ben Anm. 37. angeführten Bezeichnungen, sondern auch aus Ed. Diocl. VII, 54 — 63. vgl. mit Plaut. Epid. V, 1, 10. und Nonius p. 466, 21.
- 41) Töpfereien (figlinae: Plin. III, 6, 12. §. 82. u. f. w.) gab es in Rom schon seit ben ältesten Zeiten auf bem Baticanus, Esquilinus u. anderwärts (Juven. 6, 344. Mart. I, 18, 2. Festus v. salinum p. 344, 25. M. Muratori 503, 18.) Wie großartig der Betrieb der Töpferei in späterer Zeit war, sieht man besonders daraus, daß selbst die Kaiser Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Domitian, Hadrian, die beiden Antonine, L. Berus und Commodus große Töpfereien an verschiedenen Orten besasen, aus denen auch ihre Wittwen noch bedeutende Revenüen zogen. (Bgl. Furlanetto Lapidi Patavine p. 538. Fabretti 501, 61. 510, 151. 512, 163. 514, 197. 517, 286. 519, 297. 298. Borghesi Annali 1840. p. 239. n. 24. p. 240. n. 25. 26. p. 241. n. 28. p. 243. n. 43. p. 246. n. 57. u. Bull. 1858. p. 19. 46. Marini Atti p. 240. 241. 318. 667. 769. Murat. 500, 9. 17. Gruter p. 594, 1. Orelli 4370. u. A. bei Marquardt II. S. 285 ss.)
- 42) In den ältesten Zeiten, wo man in Italien noch kein Oel baute (Plin. XV, 1, 1.), brannte man daselbst Lichte (candelae) von Wachs oder Talg (Varro L. L. V, 119. Appulej. Met. IV, 19. p. 281. Oud.), später aber war der Gebrauch der Lampen ein allgemeiner, mit denen nicht nur Privathäuser, sondern auch öffentsliche Gebäude, wie Thermen (vgl. oben S. 95. Anm. 364.) und zuweilen dei Abendvorstellungen Theater und Amphitheater (Suet.

- Calig. 18. Tac. Ann. XIV, 21. Stat. Silv. I, 6, 85 ff. Suet. Dom. 4. Dio Cass. LXVII, 8.), auch bei besondern Beranlassungen und festlichen Gelegenheiten öffentliche Plätze und ganze Städte erleuchtet wurden (Lucil. Sat. 1, 23. vgl. mit Cic. Verr. II, 22, 58. 54, 141. de N. D. I, 9, 22. Plut. Cic. 22. Suet. Calig. 18. Dom. 4. Dio Caff. LXIII, 4. 20. LXVII, 8. LXXIV, 1. 16. Mart. X, 6, 4. Stat. Silv. 1, 2, | 231. 4, 123. III, 5, 26. 70. Claub. nupt. Hon. et M. 206 f. Appulej. Met. IV, 26. p. 294. Oud. u. f. w. vgl. mit Tac. Ann. XIV, 20 f. XVI, 5. [fiehe auch Beckmann Beitr. zur Gesch. d. Erfind. I. S. 63 ff. u. II. S. 520 ff.]), benn eine beständige Straßenbeleuchtung gab es in Rom nicht. Sie wäre auch unnöthig gewesen, da man in Rom sehr zeitig zu Bette ging, und wenn man einmal des Nachts von einem Gelage nach Hause zurückfehrte, mit Fackeln voranleuchtende Sklaven genügten. Die Lampen wurden zwar zuweilen auch aus Alabaster und öfters aus Bronze, selbst aus Silber und Gold, gewöhnlich aber aus Thon verfertigt, und zeigten nicht nur auf der Oberfläche oft vortrefflich ausgeführte Reliefs, sondern auch selbst die verschiedensten Formen (eines Menschen= oder Thierkopfes, einer Theatermaske, eines Phallus u. f. w.: vgl. z. B. Mus. Borb. V. tav. 20. VI. tav. 30. 47. XIV. tav. 38. Overbeck Pompeji II. S. 55. Fig. 251. u. 252. Guhl u. Koner Fig. 457. Weiß Fig. 332. u. 519.), bestanden aber ftets aus zwei Haupttheilen, dem Delbehälter mit einer Deffnung auf der Oberfläche zum Eingießen des Oels, die gewöhnlich durch einen Deckel verschlossen werden konnte, und einer vorspringenden Tülle für den Docht; doch fanden sich auch zum Aufhängen bestimmte Lampen mit zwei, drei, vier und mehrern, ja selbst zwölf und zwanzig Dochten, und diese waren mit zwei oder drei Oehren für die Retten versehen, an denen sie aufgehangen wurden, während andre, zum Aufstecken auf einen Leuchter bestimmt, unten ein Loch hatten. Die meisten aber waren unten flach, um auf den Tisch gestellt zu werden, wenn sie aber in einen Untersatz zu stehen kamen oder aufgehangen werden sollten, convex. Von allen diesen Lampen find in den Museen noch zahlreiche Exemplare zu finden.
- 43) Gewöhnliche Mosaiksußböden wurden entweder aus kubisch ober aus ährensörmig gestalteten Thonplatten (tesserae oder spicae) zusammengesetzt (Vitruv. VII, 1. extr. Plin. XXXVI, 25, 62. §. 187.), aber zu den ganz seinen Mosaiken (über welche z. B. Overbeck Pompeji II. S. 224 ff. zu vergleichen ist) nahm man nicht blos bunte Stiste aus Stein oder Glas, sondern auch aus Thon (Plin. a. a. O. §. 184. vgl. mit Stat. Silv. I, 3, 54.) Die Taseln zum Bekleiden der Wände am Fries waren viereckig, von verschiedener Länge und Höhe, meistens bunt bemalt und mit Löchern zum Annageln versehen.
- <sup>44</sup>) Sen. Ep. 12, 3. Mart. XIV, 182. (vgl. Macrob. I, 10, 24. p. 80. 11, 46 ff. p. 93. Jahn.) Sie bildeten auch einen

Hadr. 17. Carac. 1. Macrob. I, 11, 49. p. 94. Jan.)

45) Bgl. unten Kap. 3. die Beschreibung des Hauses und seiner

Geräthschaften.

- Die ältesten Statsen in Rom waren sämmtlich aus gebranntem Thon (Plin. XXXIV, 7, 16. §. 34. XXXV, 12, 45. §. 157. Cic. de Div. I, 10, 16. Sen. Ep. 31. a. E. Cons. ad. Helv. 10, 7. Ovid. Fast. I, 202. Prop. IV (V,) 1, 5. Juven. 11, 115 f.), und meistens in Etrurien gesertigt (Plin. a. a. O. §. 154. u. 157. Tertull. Apol. 25.); aber auch später wurden nicht nur die Modelle zu den Marmorstatsen (Plin. a. a. O. §. 155.), sondern auch noch lebensgroße Statsen selbst aus Thon gesormt, wie die in Pompeji gesundenen des Jupiter und der Juno, nach Andern des Aeskulap und der Hygiea (s. Overbeck I. S. 97 f.), und wohl meistens stückweise zusammengesett (vgl. Phädrus IV, 15.)
- <sup>47</sup>) Ueber diese Vasen vgl. Band 2. S. 332. mit Note 232., auch 2. Abth. 1. Band. S. 224. Note 126.
- 48) [47] Andre Thongebilde waren Sarkophage (Plin. XXXV, 12, 46. §. 160.), Brunnenschalen, Badewannen, große, mannshohe Fäffer u. bergl. Daß feinere Thonwaaren lieber von auswärts bezogen wurden, läßt sich aus Plin. a. a. D. schließen. Es wurden auch theils Mauer-, theils Dachziegel aus gereinigter und mit Hecksel durchkneteter Ziegelerde fabricirt und entweder gestrichen (Plin. XXXV, 14, 49. §. 170. Bitruv. II, 3, 2. und besonders Isidor. XV, 8, 16.), ober in eine Form gedrückt (Pallad. VI, 12.), dann an der Sonne getrocknet und zuletzt gebrannt (Cato R. R. 39.) Die Dachziegel waren theils Flach=, theils Hohlziegel und die untersten der Letteren oder die Stirnziegel (tegularum extremi imbrices: Plin. XXXV, 12, 43. §. 152. oder antefixa: Liv. XXVI, 23. XXXIV, 4. Paulus Diac. p. 8, 11. M.) gewöhnlich mit einer plastischen Verzierung, meistens Götterköpfen oder Masken, versehen. Die Ziegeleien lagen jedoch vor der Stadt, z. B. an der Via salaria. (Vgl. Marquardt II. S. 252. Note 2330.)
- 49) [48] Denn Reitsättel kannten damals die Römer noch nicht, sondern bedienten sich statt derselben bloser Decken oder Schabracken (ephippia: Caes. B. G. IV, 2. Cic. de Fin. III, 4, 15. Hor. Ep. I, 14, 43. Barro R. R. II, 7. Appulej. Met. X, 18. p. 713. Oud. Gellius V, 5. Nonius p. 108, 29.) Erst im Cod. Just. XII, 51, 12. u. Cod. Theod. VIII, 547., sowie bei Beget. de re vet. IV, 6, 4. kommen auch wirkliche Reitsättel unter dem Namen sellae vor. Daher haben auch die Römer noch keinen Ausdruck zur Bezeichnung des Sattlerhandwerks, während andre Lederarbeiter unter den Namen capistrarii (Orelli 4158.), d. i. Halftermacher, tabernacularii (Gruter p. 642, 8. Orelli 6101.), d. i. Zeltmacher, und utricularii (Gruter p. 428, 10. Doni Cl. V. Ar. 184. Mu-

- rat. 531, 4. 5. 532. 1110, 1.), d. i. Schlauchmacher (obgleich auch die den Alten schon bekannten Sachpfeiser denselben Namen führen: Suet. Ner. 54.) erwähnt werden. Von den Schuhmachern ist unten S. 188. Anm. 275. die Rede.
- <sup>50</sup>) [49] Barro de L. L. V, 166. u. bei Nonius p. 11, 16. Lucil. Sat. 15, 6. Ed. Diocl. VIII, 42. vgl. mit Mart. XI, 98, 11.

<sup>51</sup>) [<sup>50</sup>] Edict. Diocl. VIII, 43.

- 52) [51] Hor. Od. I, 8, 6. Verg. Geo. III, 206. u. das. Serv., Ovid. Trist. IV, 6, 2. Am. I, 2, 15. Jm Ed. Diocl. X, 5. frenum equestre cum salivario instructum.
- <sup>53</sup>) [<sup>52</sup>] Siehe oben S. 89. Anm. 320. [279.] u. S. 94. Anm. 353. [313.]

<sup>54</sup>) [<sup>53</sup>] Vgl. oben S. 89. Anm. 321. [280.]

- 55) [54] Vgl. eine Inschr. bei Orelli 4181. mit Suet. Oct. 70.
- 56) [55] In die Bronzestatüen (bisweilen aber auch in Marmorstatüen) wurden gewöhnlich die aus Silber, Stein oder Glas versertigten Augen besonders eingesetzt, was die Arbeit der fabri ocularii (Orelli 4185. vgl. mit 4224.) war. Bgl. Visconti zu Mus. Pio-Clem. T. VI. p. 5., auch Böttiger Kl. Schr. II. S. 349.
- 57) [56] Doch bezeichnet der Name caelatores (Cic. Verr. IV, 27, 63. Plin. XXXIV, 8, 19. §. 85. Quinct. Inst. II, 21. extr. Juven. 9, 145. u. s. w.), der von dem Instrumente, womit sie arbeiten, dem caelum, hergeleitet ist, auch die erhabne Bildwerke auß | Metallblech herstellenden oder getriebene Arbeit liesernden Künstler. Ueber daß caelum selbst, d. h. einen Meißel oder Grabstichel, der durch Treten eines Kades in Bewegung gesetzt wird, vgl. Varro b. Konius p. 197, 2. Mart. VI, 13. Quinct. a. a. Q. Stat. Silv. IV, 6, 26. Auson. Epigr. 55, 11. u. s. w.
- <sup>58)</sup> [<sup>57</sup>] Bronzene Brunnenfiguren dieser Art haben sich in Pompeji gesunden. Siehe Overbeck II. S. 169. u. 159. Die letztere erwähne ich besonders deshalb, weil sie lebhast an Labenwolf's Sänsemännchen auf dem Brunnen des Obstmarktes in Nürnberg erinnert.
- 59) [58] Ich bin hier der noch jest üblichen Weise in Vergleichung mit dem gefolgt, was Marquardt II. S. 274. aus Mischaelis Das Corfinische Silbergefäß. Leipz. 1859. S. 4. mittheilt.
- 60) [59] Cie. Verr. IV, 12, 29. Liv. (IX, 46.) XXII, 52. Berg. Aen. V, 310. Juven. 11, 103. Plin. XXXVII, 12, 74. §. 194. vgl. Suid. II. p. 1409. Bernh. Daher equus phaleratus bei Liv. XXX, 17. extr. Suet. Calig. 19. Claud. 17. u. anderw. Sie waren am Rande mit Löchern versehen, um auf Riemen besestigt werden zu können, und wurden meistens von Bronze, oft aber auch von Silber, ja von Gold (Appulej. Met. X, 18. p. 712. Oud.) versertigt und mit Reließ verziert, so daß sie zuweilen einen bebeutenden Kunstwerth hatten. (Cicero a. a. O.) (Ueber die neuerlich in Lauersfort gefundenen phalerae vgl. O. Jahn Die Lauers-

forter Phalerae. Bonn 1860. und W. Rein in den Annali dell' Inst. XXXII. p. 161 ff.)

61) [60] Liv. XXXIX, 31. extr. Sall. Jug. 85. Suet. Oct. 25. Bgl. auch Silius XV, 255. Flor. III, 10, 26. Berg. Aen.

IX, 458., wohl auch v. 359. u. Liv. IX, 46.

62) [61] Ursprünglich hatten nur patricische Knaben das Recht eine solche (unstreitig von den Etruskern entlehnte) goldne dulla von runder oder herzsörmiger Gestalt zu tragen (Plin. XXXIII, 1, 4. §. 10.), späterhin aber alle freigeborenen (Cic. Verr. I, 58, 152. Aur. Vict. de vir. ill. 6. Macrob. Sat. I, 6, 10. p. 39. Jan.), u. selbst den Söhnen der Freigelassenen war wenigstens eine dulla von Leder gestattet (Juden. 5, 165. Macrob. a. a. O.), die gleichzeitig mit der toga praetexta (s. oden S. 82. Anm. 257.) abgelegt und den Laren geweiht wurde. Sie enthielt wahrscheinlich irgend ein Amulet zum Schutze gegen Beschreiung und Bezauberung (vgl. Macrob. a. a. O. u. Plin. XXVIII, 4, 7. §. 39.), da die Kömer,

wie wir später sehen werden, sehr abergläubisch waren.

68) [62] Ueber so verzierte Waffen vgl. Overbeck Pompeji II. S. 83 ff., Bröndsted Die Bronzen von Siris. Ropenh. 1837. u. Mus. Borb. III. tav. 60. IV, 13. V, 29., über Lagergestelle (lecti aerati, inargentati und inaurati) Liv. XXXIX, 6, 7. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14. XXXVII, 1, 6. §. 12. Suet. Calig. 32. Mart. VIII, 33, 6. Dig. XXXIII, 10, 3. §. 3., über Thürflügel Zosim. V, 31. (wo von den mit Gold beschlagenen Thüren des capitolinischen Tempels die Rede ist), über Wagenkasten (carrucae argento caelatae) Plin. XXXIII, 11, 49. §. 140. Bopisc. Aurel. 46, 3., über Rasten und Kästchen (cistae u. cistellae) Marquardt II. S. 269 ff. u. s. w. Die fabri aerarii, welche sich mit dieser Arbeit beschäftig= ten, hießen | bractearii (Inschr. b. Gruter 1074. n. 12. u. Doni VIII, 19., wo selbst eine bractearia erwähnt wird; nicht zu verwechseln mit den bractatores oder Goldschlägern: Jul. Firm. Math. VIII, 16. Doni IX, 1.), während andre Künstler in Erz die Namen cassidarii (Orelli 4160. Marini Atti I. p. 251.) und parmularii (Orelli 4302 = 2462.), d. i. Helm = und Schildverfertiger, fusores ollarii (Gruter 630, 9. vgl. Plin. XXXIV, 9, 20. §. 98.), b. i. Topfgießer, candelabrii (Orelli 4157. Doni VIII, 90.), d. i. Candelabermacher, lanternarii (Orelli 6292.), d. i. Laternenmacher, sacromarii (Orelli 4274.), d. i. Gewichtmacher u. f. w. führten. Von ihnen find die gewöhnlichen Eisenarbeiter (fabri ferrarii: Plaut. Rud. II, 6, 47. [v. 531.] Gruter 640, 3. Orelli 4083., die in Rom eine Innung bilbeten: Orelli 4066. vgl. mit 4188. Ed. Diocl. VII, 11.), b. i. Schlosser (claustrarii: Lamprid. Heliog. 12, 2. Alex. Sev. 24.), Zeugschmiebe (ferramentarii: Firm. Math. 3, 13. extr. u. dolabrarii: Orelli 4071. 4081.), Messerschmiede (cultrarii: Orelli 4175. Corp. Inscr. L. I. n. 1213.), Schwertfeger (gladiarii: Orelli 4197.) und Sichelmacher (falcarii, nach denen eine Straße in Rom benannt war: Cic. Catil. I, 4, 8. pro Sull. 18, 22.), wohl zu unterscheiden.

64) [63] Cic. Verr. IV, 23, 52. Paul. Sent. III, 6, 8. vgl. Sen. Ep. 5, 2.

65) [64] Die Alten scheinen die getriebene Arbeit nur mit Bunzen, nicht auf die leichtere Art mit Stanzen ausgeführt zu haben.

- 66) [65] Die Handspiegel der Römer bestanden aus gegossenen und geschlissenen, oft auch vergoldeten oder versilberten Metallplatten aus einer Composition von Kupser, Jinn und Zink (später auch von massivem Silber: Plin. XXXIV, 17, 48. §. 160.), die eine runde Form (Mart. IX, 17, 5.) und gewöhnlich einen Stiel oder Griff hatten und sast stets aus ihrer Rückseite zierliche Gravirungen zeigten. Waren sie, wie häusig, in die erwähnten Toilettenstästchen (cistae) eingelegt, so siel der Griff natürlich weg. Vgl. Abbild. bei Overbeck Fig. 272. Guhl u. Koner Fig. 229. u. Weiß Fig. 265.
- 67) [66] Ueber dieses Nielliren vgl. Marquardt II. S. 282 f., welcher mit Vergleichung von Jahn's Alterth. aus Vindonissa in d. Mittheil. d. antiq. Ges. in Zürich XIV, 4. (1862.) S. 94. Anm. 4. mit Tas. V, 7—11. lehrt, daß das Niello aus einer leichtsslüssigen Composition von Silber, Kupser, Blei, Schwesel und Borax besteht, die, wenn sie zusammengeschmolzen und abgekühlt ist, pulverisirt und auf die gravirte Metallplatte gestreut wird, die man nun im Feuer erhist, so daß das wieder in Fluß kommende Niello die ties gravirte Zeichnung aussüllt. Ueber herrliche in Pompezi gesundene Kunstwerke der Toreutik vgl. Overbeck II. S. 230 ff. mit Fig. 326.
- 68) [67] Auf der Unmasse noch vorhandener antiter Gemmen erscheinen nur Namen griechischer Steinschneider, und wenn sich ja einmal ein Kömer unter sie verirrt, so schreibt er seinen Namen wenigstens mit griechischen Buchstaben (3. B. Oηλιξ). Bgl. Brunn, Gesch. d. Gr. Künstler II. S. 445. 503., citirt von Marquardt a. a. O. S. 298. Sie hießen übrigens gemmarum scalptores (Plin. XX, 13, 51. | §. 134. XXIX, 6, 38. §. 132. XXXVII, 4, 15. 16. §. 60. 63.) oder cavatores (Orelli 4155.) und zu ihnen gehörten auch die Edelsteinschleiser (politores gemmarum: Firm. Math. IV, 7. oder blos gemmarii: Murat. p. 941, 2. Orelli 2661. 4195.) Pinkerton Essay on Medals T. I. p. 181. u. Böttiger Kl. Schr. III. S. 112. glauben, daß sich die alten Graveurs bei ihrer Arbeit auch schon einer mikrostopischen Hülfe bedient haben müßten, und in der That berechtigen die ungemein seinen, oft nur durch die Loupe erkennbaren Gemmensigürchen zu dieser Bermuthung.
- 69) [68] Plaut. Aul. III, 5, 34. Men. II, 3, 72. Titinius bei Nonius p. 3, 16. u. in Ribbect's Com. Lat. Rel. p. 115. Ar-nob. II. p. 88. Harald.
- 70) [69] Ovid. Met. VI, 23. Daher stragula picta bei Tibull. I, 2, 77. u. Cic. Tusc. V, 21, 61., toga picta bei Liv. X, 7, 10. Lamprid. Alex. Sev. 40, 8. Capitol. Gord. tres 4., picti reges bei Mart. X, 72, 2. u. s. w. (Bon der toga picta und tunica palmata des capitolinischen Jupiter, womit nur zuweilen auch fremde

Könige, Triumphatoren und die höchsten Magistrate bei seierlichen Auszugen geschmückt wurden und die dann stets in den Tempel zurückwanderten, wird später die Rede sein. Vgl. Band 2. S. 29 s.) Uebrigens vgl. die Abbild. einer Stickerin am Stickrahmen bei Panoska Griechinnen und Griechen Fig. 3. zu S. 5.

71) [70] Bgl. Plin. VIII, 48, 74. §. 195.

- <sup>72</sup>) [<sup>71</sup>] Varro bei Ronius p. 162, 25. Vitruv VI, 7. extr. Sruter p. 649. n. 8. Ars plumaria bei Hieron. Ep. 29, 6., vestes plumandi difficultate praenobiles bei Vopisc. Carin. 20, 5.
- 78) [72] Bgl. Propert. III, 7, (VI, 6,) 50., wo pluma versicolor ein Kissen mit buntgestickem Neberzug ist, mit Petron. 55., wo der Psau plumato amictus aureo Babylonico heißt, und Prubent. Hamart. 295., wo freilich von der Weberei die Rede ist und ein avium versicolorum indumenta novis texens plumea telis erwähnt wird. Vielleicht gehört hierher auch Mart. XIV, 146. (Doch sindet sich von Teppichen auch auro plumatus bei Lucan. X, 125.) Dahingestellt mag es bleiben, ob Böttiger Recht hat, wenn er (Kl. Schr. II. S. 271.) annimmt, diese Art der Stickerei habe davon ihren Namen, daß der Ausdruck plumae vorzugsweise von den Psauensebern gebraucht worden sei und die plumarii auf ihren Stickereien namentlich die Psauenaugen nachgeahmt hätten. Daß die Römer eine Stickerei mit wirklichen Federn gekannt hätten, wie Becker (Gallus II. S. 244 fs.) annimmt, läßt sich nicht nachweisen.
- 74) [73] Außer Lucan. a. a. O. vgl. z. B. Berg. Aen. I, 648. Suet. Ner. 25. (chlamys distinct stellis aureis), Plut. Aem. Paul. 33. Dio Caff. LXIII, 20. Procop. de aed. III, 1. p. 247. ed. Bonn.

75) [74] Athen. XII, 29. p. 525. d.

<sup>76</sup>) [<sup>75</sup>] Ngl. Claud. de rapt. Pros. I, 244—267.

77) [76] Verg. Aen. VIII, 660. Silius IV, 155.

<sup>78</sup>) [<sup>77</sup>] Juven. 2, 97. Plin. VIII, 48, 73. §. 191. Prubent. Hamart. 289.

<sup>79</sup>) [<sup>78</sup>] Vgl. Censorin. p. 84, 14.

80) [79] Plin. VIII, 48, 74. §. 196. Petron. 40. Mart. XIV, 150. Ueber so gewirkte Teppiche vgl. Saumaise zu d. Script. Hist. Aug. T. II. p. 858.

81) [80] Bgl. Philostr. Imag. II, 5. p. 815. u. Aristenät.

Ep. I. 27.

- 82) [81] Plaut. Pseud. I, 2, 14. (v. 146.) Curt. III, 3, 18. Ammian. XIV, 6. Philostr. Imag. II, 31. p. 856.
- 83) [82] Claub. in Eutr. I, 350 ff. Oribaf. II. p. 310. Clem. Alex. Paed. II, 40. p. 235 ff. vgl. mit Plaut. a. a. O.
- 84) [85] Plin. XXXV, 9, 36. §. 62. Ovid. Met. VI, 576. vgl. mit v. 582. Bopisc. Carin. 20, 5. Aujon. Epigr. 38, 4. Epist. 23, 13.
- 85) [84] Auson. Grat. act. p. 294. Bip. Treb. Poll. trig. tyr. 14, 4. Macrob. V, 17, 5. p. 449. Jan.

- 86) [85] Bgl. Ovid. Met. V, 70 ff. Catull. 64, 50 ff. und die Stellen griech. Schriftsteller über dergl. Webereien bei Marquardt II. S. 143.
- 87) [86] Cic. Verr. IV, 12, 27. Plin. VIII, 48, 74. §. 196. Propert. II, 32, (III, 30,) 12. Silius XIV, 659. vgl. Suet. Ner. 50.
  - 88) [87] Propert. III, 18, (IV, 17,) 19.
- 89) [88] Verg. Geo. II, 464. Aen. III, 483. IV, 262. (= X, 75.) VIII, 167. Tibull. II, 3, 83. Ovid. A. A. II, 299. Met. III, 556. Silius IV, 155. Suet. Calig. 19. Plin. XXXIII, 3, 19. §. 63. Lamprid. Heliog. 23. u. Sen. Ep. 90, 45. Marquardt II. S. 145 f. zeigt, daß die Alten sich dazu nicht, wie wir, mit Goldbraht übersponnener Seidensäden, sondern dünner, biegsamer und riemensörmiger, nur auf einer Seite vergoldeter Streisen einer zarten, vegetabilischen Substanz bedient haben, welche Kunst, Goldsäden sür die Weberei herzustellen, noch im Mittelalter bekannt war, jetzt aber verloren gegangen ist.
- 90) [89] Die Glassabrikation wurde erst in der Kaiserzeit wahrscheinlich aus Campanien (Plin. XXXVI, 26, 66. §. 194.) in Kom eingeführt, nahm aber schon seit Tiberius schnell einen bedeutenden Aufschwung (Strab. XVI, 2, 25. p. 758. Plin. a. a. O. §. 195. Dio Cass. LVII, 21.), so daß von Alexander Severus die vitrarii gleich den Vertretern andrer blühender Industriezweige mit einer Abgabe belegt wurden (Lamprid. Alex. Sev. 24.) Ueber die Herstellung der Glaswaaren durch Gießen, Blasen, Drehen und Schleisen vgl. Plin. a. a. O. §. 193.
- <sup>91</sup>) [90] Bgl. Jordan de vicis urbis Romae in den Nuove Mem dell' Inst. 1865. p. 231.
- 92) [91] Fenster von lapis specularis sind schon oben S. 57. Anm. 77. erwähnt worden, daß aber auch Glassenster nicht erst in sehr später (vgl. z. B. Lactant. de opis. dei 8, 11.), sondern schon in der ersten Kaiserzeit in Gebrauch kamen, sieht man aus den in Herculanum, Pompezi u. Belleja gefundenen Fensterscheiben (Winckelmann Werke II. S. 251. 343. Gell. Pomp. I. p. 96. Mazois II. p. 52. 93. Overbeck Pomp. I. S. 332. u. Marquardt II. S. 343.) Die ost erwähnten specularia bezeichnen daher unstreitig auch Glassenster und die eine Innung bildenden (Murat. p. 529. u. Doni IX, 36.) specularii (Dig. L, 6, 6. Cod. Just. X, 64, 1. Cod. Theod. XIII, 4, 2. p. 57.) sind Hersteller von Fensterscheiben.
  - 98) [92] Bgl. Ovid. A. A. II, 207. Mart. VII, 72, 8.
- 94) Ögl. Petron. c. 27. mit Plat. Phaed. c. 50. u. Apoll. Rhod. III, 144., auch Böttiger Amalthea I. S. 24. u. Kl. Schr. III. S. 351.
- <sup>95</sup>) [<sup>93</sup>] Man verfertigte namentlich herrliche Gefäße dieser Art von buntem (braunem oder azurblauem) Glase mit angeschmolzenen weißen und opaken Reließ, die einen wunderbaren Eindruck machen.

Außer der berühmten Portlandvase vgl. die in Pompeji gesundenen kostbaren Gesäße, die sich bei Minutoli Tas. III, 1. Zahn II. Tas. 77. (vgl. auch Overbeck II. S. 238 f. Fig. 331.) u. im Mus. Borb. XI, 28. 29. abgebildet sinden.

96) [94] Bgl. Vopisc. Firm. 3, 2. Plin. XXXVI, 15, 24. §. 114. 26, 67. §. 196. u. Suet. Dom. 14., wo so belegte Wände beschrieben werden, in denen man sich spiegeln konnte. Bgl. auch Caplus in d. Mém. do l'Acad. des B. Lettr. T. XXIII. p. 362 ff.

<sup>97</sup>) [<sup>95</sup>] Sen. Ep. 90, 31.

98) [96] Plin. XXXVI, 26, 67. §. 198. XXXVII, 6, 22. §. 83. 7, 26. §. 98. 12, 75. §. 197. Jidor. Orig. XVI, 15, 27. Treb. Poll. Gall. duo 12, 5. Ueber künstliche Nachahmung von Ebelsteinen vgl. Böttiger Kl. Schr. II. S. 135 ff.

99) [97] Quinct. Inst. II, 21, 9. Mart. XII, 74, 5. XIV,

94, 1. vgl. mit Appulej. Met. II, 19. p. 136. Oud.

100) [98] Auch von allen diesen Arbeiten haben sich einzelne Exemplare in Pompeji, Populonia und anderwärts gesunden. Eines höchst kunstreich geschliffenen Craters gedenkt auch Achilles Tatius II, 3. Bgl. Marquardt II. S. 340 f., der S. 356 f. auch vom Filigranglase und den Millesiori handelt.

<sup>101</sup>) [99] Cod. Just. X, 64, 1. Cod. Theod. XIII, 4, 2.

102) [100] Von den sechs uns erhaltenen Bechern dieser Art zeigen drei die Inschriften BIBE VIVE MULTIS ANNIS oder bloß BIBE MULTIS ANNIS, oder griechisch ΠΙΕ ΖΗΣΑΙΣ ΚΑΔΩΣ. Vgl. Winckelm. Werke III. S. 293. Kunstblatt 1826. Ar. 90. u. s. bei Marquardt II. S. 341 s.

<sup>103</sup>) [101] Murat. p. 947, 6. Fabretti 89, 168. Orelli 4180.

Cod. Just. X, 64, 1. Cod. Theod. XIII, 4, 2.

- 104) [102] Ueber solche Thürverzierungen aus Elsenbein vgl. Cic. Verr. IV, 56, 126. Verg. Geo. III, 26 ff. Propert. II, 31, (III, 29,) 12. Diod. V, 46. Athen. V, 38. p. 205. b.
- 105) [103] Bgl. currus eburnus bei Ovid. ex P. III, 4, 35., lecti eburati bei Plaut. Stich. II, 2, 54. (v. 377.) vgl. mit Suet. Caes. 84., u. die sella curulis mit Elsenbeinverzierungen bei Ovid. ex P. IV, 9, 27. Bei Triumphzügen wurden aus Elsenbein geschnitzte Darsstellungen der eroberten Städte mit einhergetragen. (Quinct. VI, 3, 61. Ovid. ex P. III, 4, 105.)

106) [104] Bgl. über diese Diptycha oben S. 52. Anm. 38.

107) [105] Plin. XXXIII, 12, 54. §. 152. Jupen. 11, 131 ff. Clem. Alex. Paed. II, 3, 37. p. 189. Pott.

108) [106] Siehe die Abbildungen bei Overbeck Pompeji II. S. 78. Fig. 272. Guhl u. Koner Fig. 472. Weiß Fig. 416.

109) [107] Diesen Namen gebe ich dem Künstler, weil wir wirklich noch eine schöne, in Kom gefundene und im Palaste Chigi aufgestellte Venus mit seinem Namen besitzen, die er selbst als Copie (freilich nicht der knidischen) bezeichnet; doch scheint derselbe allerdings einer etwas früheren Zeit anzugehören. (Bgl. Overbeck Gesch.

d. griech. Plastit II. S. 354.)

- 110) Ueber die Wachsmodelle für den Erzguß vgl. oben S. 110. Hier bietet sich eine Gelegenheit auch von solchen Wachsbildnern zu sprechen, welche die Masken der Ahnenbilder (vgl. oben S. 136. mit Note 415.), die Theatermasken (vgl. unten Kap. 6.), zierliche Püppchen als Kinderspielzeug und bis zur Täuschung nachgeahmte Früchte (Diog. Laert. VII, 177. Plin. XXXV, 12, 45. §. 155.) lieferten.
  - 111) [108] Siehe Overbeck Pompeji Figur 249. zu II. S. 51. 112) [109] Berg. Geo. II, 389. Macrob. Sat. I, 7, 31. u.

11, 48. p. 58. u. 94. Jan. Ueber ihre lange verkannte Be-

stimmung vgl. Overbeck Pompeji II. S. 150.

- 113) [110] Ueber bildliche Darstellungen von Ateliers der Stein= hauer (die sich gewöhnlich durch ein Ladenschild ankündigten: siehe Orelli 4222. 4223.) auf Gemmen und Reliefs vgl. Jahn in den Berichten d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. XIII. (1861.) S. 295 ff. mit Taf. VI. u. IX., übrigens aber auch Overbeck Pompeji II. S. 9. Außer den marmorarii (Sen. Ep. 88, 18. 90, 15. Vitrub. VII, 6. Gruter p. 640, 6. 7. Orelli 2507. 3534. 4219. 4220. 4223. Mommsen I. R. N. 2525. 2610. u. s. w.), zu denen auch die blos Hausverzierungen liefernden marmorarii subaedani (Murat. 1185, 8. Orelli 7245.) gehörten, erscheinen auch noch lapidarii (Petron. 65. Dig. XIII, 6, 5. §. 7. Gruter p. 640, 5. Orelli 4208. 4220. 6445., später auch quadratarii genannt: Cod. Theod. XIII, 4, 2.), die blos in gewöhnlichem Haustein (lapis quadratus) arbeiteten und, in so fern sie auch Inschriften verfertigten, lapicidae hießen (Varro L. L. VIII, 62. Sidon. Apoll. Ep. III, 12. vgl. Orelli 3246.), die man aber ja nicht mit Steinbrechern (exemtores: Plin. XXXVI, 15, 24. §. 125.) verwechseln darf. Die die Mosaiksußböden versertigenden pavimentarii (Murat. p. 527, 6. Doni El IX. Nr. 35. Orelli 6445.) oder tessellarii (Cod. Theod. XIII, 4, 2.) können wohl beiden Gattungen angehören; gewöhnliche Steinsetzer aber hießen silicarii (Frontin. de aquaed. 117.) Von den verschiednen Marmorarten wird im 3. Rap. die Rede sein.
- 114) [111] Daß dergleichen öfters vorkam, ist bekannt. Overbeck Gesch. d. griech. Plastik II. S. 374.
- 115) [112] Carpentaria fabrica: Plin. XVI, 8, 13. §. 34. Sie führten nach der verschiedenen Gattung von Wagen, die fie fertigten, auch verschiedene Namen: redarii (Capitol. Max. et Balb. 5., wie aber auch die Kutscher der Reda heißen: Cic. pro Mil. 10, 29.), essedarii (Murat. 958, 8.), cisiarii (Murat. 979, 6. Orelli 4163., anderwärts die Kutscher des Cisium: vgl. oben S. 46.), carpentarii (Lamprid. Alex. Sev. 52. Dig. L, 6, 6. Doni VIII, 31.) u. j. w. Um hier auch der übrigen in Holz arbeitenden Handwerker zu gedenken, so waren es Tischler (fabri lignarii: Liv. XXXV, 41. Pallad.

- I, 6. u. s. w.), namentlich Kunsttischler (fabri intestinarii: Orelli 4184. = Mommsen I. R. N. 3671. ebendas. 2877. Cod. Theod. XIII, 4, 2.), die nach den Arbeiten, die sie fertigten, in lectarii (Orelli 4183.), armariarii (Orelli 7219.), arcarii (Orelli 2414. über beide Benennungen vgl. Marquardt II. S. 312.) u. laquearii (Cod. Theod. XIII, 4, 2.) zersielen; serner Zimmerleute (fabri tignarii oder tignuarii: Cic. Brut. 73, 257. Dig. L, 16, 235. §. 1. Gruter p. 194. 2. p. 360, 2. p. 435, 8. Orelli 7230., sast überall Innungen bildend: Orelli 60. 417. 820. 2155. 3217. 4087. 5634. 6745. 7200. 7231. 7260.), zu denen auch die Schisszimmersleute (fabri navales: Grut. p. 640. 1. Orelli 3140. 4084. 4245. 7106. oder naupegi: Dig. L, 6, 6.) gehören; endlich die Orechsler (tornatores: Firmicus Math. IV, 7.), die jedoch wohl nur selten in Holz, gewöhnlich in Knochen und Elsenbein arbeiteten. S. oben S. 114.
- 116) [113] Ein pictor quadrigularius kommt auf einer Inschr. b. Orelli 4262. vor.
- 117) [114] Die plaustra waren von verschiedener Größe (Cato R. R. 10, 2. Varro R. R. I, 22, 3. Isidor. Orig. XX, 12, 3.) Die sarraca waren für schwere Lasten bestimmt (Vitruv. X, 1, 5. Juven. 3, 255. Sidon. Apoll. Ep. IV, 18. in. Capitol. Ant. Phil. 13, 3. Quinct. Inst. VIII, 3, 21.) Die offnen carri dienten besonders zum militärischen Gebrauche (Cäs. B. G. I, 3. 6. 24. Liv. X, 28. Auct. B. Hisp. 6. Nonius p. 195, 29.), die verschlossenen, kastenartigen arcerae wurden als Transportwagen auch von schwer Erstrankten und Gebrechlichen benutzt (Gellius XX, 1, 25. 29. Varro L. L. II, 31. extr. Nonius p. 55, 2.) Ueber die Käder rotae radiatae und tympana vgl. Probus zu Verg. Geo. I, 163. u. Varro R. R. III, 5, 13.
  - <sup>118</sup>) [115] Bgl. Mart. XI, 28, 11. u. unten Anm. 244.
- 119) [116] Negotiatores vestiarii erscheinen im Cod. Just. X, 47, 7., in den Dig. XXXVIII, 1. 45. und auf Inschr. bei Orelli 3643. 4729. 5400. 7286. und Mommsen I. R. N. 1554. 4512. vgl. auch Cato R. R. 135. u. Preller Regionen S. 151. (Speciellere Namen derselben sind sagarii: Orelli 4251. (= Mommsen 2524.) u. 4275. Gruter p. 650, 1. Fabretti p. 34. n. 167. p. 495. n. 189. u. Reines. X, 9. XI, 103. u. paenularii: Orelli 7259. Mommsen 3399.)
- 120) [117] Solche schön gearbeitete Marmorreließ sinden sich wirklich noch in Florenz. Bgl. Jahn in d. Ber. d. A. S. Ges. d. W. Phil. hist. Cl. 1861. S. 371 sf. mit Abbildung auf Taf. XI. u. Marquardt II. S. 188., wo auch mehrere Firmen von Kleiderhändlern bei Murat. p. 185, 2. Grut. p. 650, 1. u. Orelli 4294. 4295—5004. 5683. erwähnt werden, und darunter auch ein P. Fannius Apollophanes de vico Tusco.

191) [118] Diese Inschr. findet sich bei einem Hause in Pompeji.

Vgl. Overbeck Pomp. II. S. 102.

182) Im Allgemeinen vgl. über die Kleidung der Kömer besonders Weiß Kostümkunde II. S. 954 ff., auch Böttiger Kl. Schr. III. S. 22 ff.

123) [119] Plin. Ep. IV, 11, 3. Suet. Claud. 15. Lucian. de

merc. cond. 24.

- her toga densa, pinguis, hirta bei Suet. Oct. 82. Hor. Sat. I, 3, 15. Quinct. Inst. XII, 10, 47.), bei überhand nehmendem Luzus aber zulett von so seinem, besonders in Tarent gesertigtem (Lucian. rhet. praec. 15.) Tuche, daß die Purpurstreisen der Tunica hindurch schimmerten (Barro bei Nonius p. 536, 33. vgl. Diod. Sic. Exc. 1. XXXVI. Vol. II, 2. p. 152. Dind. u. Ovid. A. A. III, 445.) und solche Togen heißen daher bei Barro a. a. O. vitreae, bei Sen. Ep. 114, 21. perlucidae. Bgl. auch toga levis u. rasa bei Mart. VII, 86. II, 85. Plin. VIII, 48, 74. §. 195. Ueber die verschiedene Feinheit des Stoss vgl. Mart. VIII, 28. Später sinden sich auch seidne und halbseidne Togen (Quinct. XII, 10, 47.)
- 125) [121] Die höheren Staatsbeamten trugen die mit einem angewebten Purpurstreisenkumsäumte toga praetexta, die wir oben S. 82. Anm. 257. schon als Tracht der Knaben kennen gelernt haben. Uebrigens vgl. unten Anm. 148. Ueber die toga pulla ober sordida (d. h. nicht etwa schmuzige, sondern unscheinbare, dunkelsarbige) der Trauernden und Angeklagten siehe Tac. Ann. III, 2. Juven. 3, 213. 10, 243. Prop. IV, (V,) 7, 28. Tibull. III, 2, 16. Mart. I, 104, 5. Sic. in Vat. 2, 12. ad Att. VIII, 4, 12. Verr. II, 25, 55. Suet. Vitell. 15. Dion. Hal. VIII, 45. Dio Cass. XXXVIII, 14, 16. u. A. vgl. mit Konius p. 549, 30.
- <sup>126</sup>) Vgl. 2. Abth. 1. Band. S. 88. u. Abbild. bei Weiß Fig. 253. a. b. c. u. 378. b. c.
- 127) Ich verweise unter unzähligen Abbildungen der Kürze wegen blos auf Weiß Fig. 377. u. Guhl u. Koner Fig. 464.
- 128) [122] Daher toga rotunda bei Quinct. XI, 3, 139. (der Hauptstelle über diesen Gegenstand, §. 137—141.) u. Isidor. Orig. XIX, 24, 3.
- 129) [123] Andere geben ihr ohne Noth eine ovale Form und lassen mithin auch die obern Ecen abgerundet werden. Die hier gegebene Darstellung gründet sich weniger auf Weiß's (Kostünkunde II. S. 956 ff. mit bildlicher Darstellung), als auf v. d. Launig's (Verhandl. d. Philol. Vers. 1865. S. 49 ff.) u. Marquardt's (Köm. Privatalterth. II. S. 163 ff.) Untersuchungen.
- 130) [124] So hat z. B. die Toga des von Horaz Epod. 4, 7. verspotteten Freigelassenen eine Weite von 6 Ellen. Cic. Cat. II, 10, 22. erwähnt velis amictos, non togis.

- <sup>181</sup>) [125] Hor. Sat. I, 3, 14. Bgl. toga pinguis bei Suet. Oct. 82.
- (Hor. Ep. I, 19, 13. Lucan. II, 386.), sondern selbst Augustus (Suet. Oct. 73.) trug noch eine solche, die daher Horaz Ep. I, 18, 30. überhaupt als Tracht beschieder Leute bezeichnet.
- 183) [127] Vgl. die Abbild. bei Weiß Fig. 367. u. 378. a. So lange die Kömer die Toga auch im Kriege trugen, wo diese Art sie anzulegen ganz unpraktisch gewesen wäre, zogen sie diesen Zipsel sest um den Leib herum, so daß er einen Gürtel bildete, der, obgleich beide Arme nun frei waren, daß Herabsallen der Toga verhinderte. Es war dies der sogenannte cinctus Gadinus (Liv. V, 46. VIII, 9. X, 7. Verg. Aen. VII, 612. Paulus Diac. p. 225, 5. Festus p. 189, 13. M.), über welchen vgl. Serv. zu Verg. a. a. O. (Der bei Claud. de III. Cons. Hon. 3. de IV. Cons. Hon. 6. de VI. Cons. Hon. 594. Prudent. Peristeph. X, 1015. u. Isidor. Or. XIX, 24, 7. erwähnte cinctus Gadinus ist eine ganz andre Tracht späterer Zeiten, auf welche nur der alte Name übergetragen wurde.)

134) [128] Suet. Calig. 35.

- 185) [129] Auch der Gebrauch seiner, Linnener Taschentücher, doch nur zum Abtrocknen des Schweises bestimmt und daher Schweistücher (sudaria) benannt, war den Römern durchaus nicht unbekannt. (Catull. 12, 14. 25, 7. Quinct. VI, 3, 60. XI, 3, 148. Suet. Ner. 48. Mart. XI, 40, 3. Bal. Mag. IX, 12, 7. Betron. 67.) Später nannte man sie oraria (Bopisc. Aurel. 48. Augustin. Civ. Dei XXII, 8, 7. Prudent. Peristeph. I, 86. Etym. M. v. φώσσων) und gebrauchte sie auch, um im Circus und den Theatern Beisall zuzuwinken (Vopisc. a. a. O.), wozu man sich früher des Zipfels der Toga bedient hatte (Ovid. Am. III, 2, 74.) Als Schnupftücher aber wurden sie nicht benutzt und waren als solche auch unnöthig, da bei dem Klima Italiens und der ganzen Lebensweise der Alten Schnupfen nur selten vorkam und öfteres Schneuzen überhaupt vermieden wurde. (Arrian. Diss. Epictet. III, 11. Tac. Ann. XVI, 4. Juven. 6, 146 ff. vgl. mit Plaut. Mil. glor. III, 1, 192.) Im Nothfalle und zu Hause schneuzte man sich mit der blosen Hand. (Mart. VII, 37.) Bgl. überhaupt Böttiger Kl. Schr. III. S. 93 ff.
- 136) [180] Plaut. Epid. II, 2, 3. Rud. V, 2, 26. Barro R. R. III, 17, 2.

187) [131] Vgl. oben S. 52. Anm. 38.

188) [182] Der sinus vertrat also die Stelle unster Rocktaschen.
189) [183] Pers. 5, 33. u. Tertull. de pallio 5. in. (der übershaupt über das Umwersen der Toga zu vergleichen ist). Dasselbe bezeichnet wohl Macrob. Sat. III, 13, 4. p. 308. Jan. (oder II, 9. p. 358. Bip.) durch den Ausdruck nodus.

<sup>140</sup>) [<sup>184</sup>] Vgl. Macrob. u. Tertull. a. a. O.

<sup>141</sup>) Barro L. L. IV, 30. Nonius p. 540, 8. (Plaut. Ep. II, 2, 49.)

- 142) Barro a. a. O. Nonius p. 542, 22. Hor. Epist. I, 1, 95. Suet. Oct. 82. (Vgl. auch Becker Gallus III. S. 118 f.)
- 143) [185] Plaut. Aul. IV, 4, 20. Calpurn. Ecl. 3, 29. vgl. mit Hor. Ep. I, 1, 95. Daher bei Quinct. XI, 3, 138. u. Ronius p. 536, 18 ff. tunicae im Plural. Augustus trug aus Gesund-heitsrücksichten sogar vier Tuniken über einander (Suet. Oct. 82.)
- <sup>144</sup>) [<sup>186</sup>] Varro L. L. IX, 79. Suet. Oct. 94. Joseph. Ant. III, 7, 41.
- 145) [187] Langärmelige Tuniken (manicatae) galten für weibisch, wurden aber doch, besonders späterhin, auch von Männern getragen (Gellius VI, 12. Cic. Cat. II, 10, 22. in Clod. et Cur. 5, 1. Suet. Caes. 45. Calig. 52. Plin. Ep. III, 5, 15. Vopisc. Aurel. 48.) Früher trug man auf Reisen zum Schutz und zur Wärme wohl auch blose Ueberzugärmel (manicas). Daher der merkwürdige römische Ausdruck manicas accipere (Cic. Phil. XI, 11, 26.), ganz unserm "Manschetten bekommen" entsprechend.

146) [138] Quinct. XI, 3, 138. Hor. Sat. I, 5, 6.

147) [139] Hor. Sat. II, 1, 73.

Dig. XXXIV, 2, 19. §. 5. u. 2, 28. §. 1. Manche glauben, nur der angustus clavus sei doppelt, der latus clavus aber bloß einsach gewesen, in welchem Falle jedoch, besonders auß einiger Entsernung gesehen, zwischen beiden sast gar tein Unterschied stattgesunden haben würde. Die Stelle bei Herodian. V, 5, 9. beweist nichts, da in ihr gar nicht von römischer Tracht die Rede ist, und sür den Doppelstreisen der laticlavia scheint bei Quinct. XI, 3, 138. der Plural purpurae zu sprechen. Der latus clavus der Toga war allerdings nur einsach. Ob man auß Varro L. L. IX, 79. schließen dars, daß die clavi auch am Rücken herunter hingen, bleibt zweiselhast.

<sup>149</sup>) [<sup>141</sup>] Festus p. 209, 23. M.

150) [142] Suet. Caes. 45.

151) [148] Hor. Ep. I, 1, 95. Sie entspricht, den Stoff abgerechnet, unserm Hemde. Der Name tunica interior sindet sich bei Bal. Max. VII, 4, 5., der andre subucula bei Hor. a. a. O. Barro L. L. IV, 30. u. bei Nonius p. 542, 22. Suet. Oct. 82. u. Festus p. 309, 29. M.

152) [144] Acron. zu Hor. Ep. I, 11, 18. Mart. XIV, 129.

158) [145] Mart. XIV, 145. Plin. VIII, 48, 73. §. 193. Bgl. oben S. 64. Anm. 152.

154) [146] Mart. XIV, 130. Sen. N. Qu. IV, 6, 2.

155) Bgl. unten Note 195 ff. u. die Abbild. bei Weiß Fig. 380.

156) [147] Cic. pro Mil. 20, 54.

157) [148] Cic. ad Att. XIII, 33, 4.
158) [149] Plaut. Most. IV, 2, 74. — Sen. de ben. III, 28,
5. Mart. IX, 22, 9. — Cic. pro Sest. 38, 82. Suet. Ner. 31.

<sup>159</sup>) [<sup>150</sup>] Cic. pro Mil. a. a. D.

- 160) [151] Lamprid. Alex. Sev. 27. Dio Caff. LXXII, 21.
- 161) [152] Dig. XXXIV, 2, 23. §. 2. Der paenula matronarum gedenken Cicero bei Quinct. VIII, 3, 54. und Lamprid. a. a. O.

162) [153] Bgl. Plut. Numa 7.

168) [154] Daher bei Paulus p. 117, 10. duplex. (vgl. Berg. Aen. V, 421. u. Rep. Dat. 3.) u. b. Barro L. L. V, 133. duarum togarum instar.

<sup>164</sup>) [<sup>155</sup>] Juven. 5, 130. Mart. VIII, 59, 10. Hieron.

Ep. 22.

- <sup>165</sup>) [<sup>156</sup>] Juven. 3, 283. Perf. I, 30. Verg. Aen. IV, 262. Hieron. a. a. O.
  - <sup>166</sup>) [ <sup>157</sup>] Serv. zu Berg. Aen. V, 421. <sup>167</sup>) [ <sup>158</sup>] Mart. IV, 53, 5. VIII, 48, 4.
- <sup>168</sup>) [<sup>159</sup>] Juven. 4, 76. Daher Soldatentracht bei Nonius p. 538, 16.
- <sup>169</sup>) [160] Mart. VIII, 48, 1. vgl. mit Suet. Calig. 35. Ueberhaupt kamen in der Kaiserzeit bei überhand nehmendem Luxus mit Purpur verzierte oder ganz purpurne Gewänder immer mehr in die Mode (vgl. Mart. auch I, 96, 7. II, 57, 2. XIV, 154. 156.), nachdem noch Augustus Privatleuten das Tragen des Purpurs unterfagt (Dio Caff. XLIX, 16.) und selbst Rero diesem Luzus noch gesteuert hatte (Suet. Ner. 32.) Es entstanden nun nicht blos in Rom (außer Suet. a. a. O. vgl. Murat. p. 962, 6. 982, 10. Fabretti IX. n. 175. Gruter 621, 4. Orelli 4271.), sondern in sehr vielen Städten des Reichs (vgl. Murat. p. 949, 8. p. 973, 6. Gruter 649, 9. Orelli 4250. 5176. 7271. Mommsen I. R. N. 117. 3765. 6225. 7220.) Handlungen der purpurarii, und selbst die spätern Kaiser legten nach dem Vorgange des Alexander Severus (Lamprid. Al. Sev. 40.) Purpurfabriken an und verkauften das Erzeugniß derselben. (Cod. Just. IV, 40, 1. Procop. hist. arc. 25. Außer der Hauptfabrik in Thrus gab es nach der Not. dign. occid. 25. im Occident neun kaiserliche Purpurfabriken.) Der Purpur aber, den diese officinae (Plin. IX, 36, 61. §. 129. 38, 62. §. 133.) lieferten, war sehr verschiedener Art, bald besser und dem ächten tyrischen näher kommend, bald schlechter; wie es denn überhaupt, selbst bei dem ächten, mehrere Sorten davon gab, die in der Farbe wie im Stoff wesentlich differirten. Der ächte Purpur hatte immer eine dunkle Farbe (Vitrud. VII, 13. nennt die schwarze, blauschwarze, violette und rothe) und violetter oder dunkelrother war der beliebteste, doch wußte man durch verschiedene Farbenmischungen auch hellrothen, heliotrop= und malvenblauen und selbst goldgelben herzustellen (Plin. XXI, 8, 22. §. 46. vgl. mit XXII, 21, 29. §. 57. u. Colum. de cultu hort. 101.). Die Hauptstelle darüber findet sich bei Plin. IX, 36, 61. §. 129 ff. Bgl. besonders Schmidt, Die Purpurfärberei und der Purpurhandel im Alterth.

in s. Forsch. auf d. Gebiete d. Alterth. I. S. 96 ff. u. Marquardt II. S. 120 ff. Ein Purpurfärber erscheint bei Cic. ad Fam. II, 16, 7. Daß die Färber (infectores: Cic. a. a. O. Plaut. Aul. III, 5, 36. 47. Plin. XX, 7, 25. §. 59. Paulus Diac. p. 112, 6. M. u. j. w. ober offectores: Orelli 7264. Paulus p. 192, 10.) gewöhnlich nur in einer Farbe arbeiteten, | ersieht man aus den verschiedenen Namen derselben: cerinarii (Plaut. a. a. D. v. 36.), crocotarii (ebendas. v. 47.), flammearii (ebendas. v. 36.), spadicarii (Firm. Math. III, 7, 1.), violarii (Plaut. a. a. D. v. 36.), d. h. Wachsgelb-, Saffrangelb-, Feuerroth-, Braun- u. Violetfärber.

170) [161] Sulp. Sever. Dial. I, 14.

- 171) [162] Anth. Lat. Burm. II. p. 407. oder Meyer Anth. n. 385, 5. vgl. mit Paulus p. 31, 6. u. Schol. zu Juven. 3, 283. 172) [165] Von dieser Capuze ist S. 120. die Rede.
- 173) [164] Schol. zu Juven. 8, 145. vgl. Cod. Theod. XIV, 10, 1.

174) [165] Augustin. Serm. 161. §. 10.

175) [166] Cod. Theod. a. a. O.
176) [167] Mart. VI, 59, 5. Sulp. Sever. Dial. I, 14.

177) [168] Cic. Phil. II, 30, 76. Hor. Sat. II, 7, 55. Pers. 1, 54. (wo fie der Schol. fälschlich mit dem byrrus verwechselt).

Mart. II, 46, 3. VII, 86, 8. u. f. w.

- <sup>178</sup>) [169] Mart. II, 29, 3 f. VIII, 28. extr. XIV, 137. Augustus hatte dieß einmal verboten (Suet. Oct. 40.), später aber kehrte sich Niemand mehr an dieses Verbot, und man trug sie selbst bei öffentlichen Spielen (Suet. Claud. 6.) und an Feiertagen (Gellius XIII, 21.) statt der Toga. (Nach Böttiger Kl. Schr. III. S. 205. war fie ein bloser Mantelkragen, der nur Kopf und Schultern bedeckte und stets mit einer Kapuze versehen war, was schwer zu beweisen sein dürfte.)
- 179) [170] Wenigstens nennt sie Juven. 9, 29. munimenta togae.
- <sup>180</sup>) [171] Propert. III, 12, (IV, 11,) 7. IV, (V,) 3, 18. Ovid. Fast. II, 746. Bellej. II, 70. 80. Corn. Gall. b. Wernst. P. L. min. III. p. 190.
- 181) [172] Weiß: Suet. Claud. 6. Mart. IV, 2, 6. XIV, 137.; scharlachroth: Mart. XIV, 131.; purpurfarbig: Mart. II, 29, İ. V, 8, İ1. VIII, 10. IX, 22, I. Juven. I, 27.; schwarz oder wenigstens dunkelfarbig: Mart. I, 96, 4. IV, 2, 2. Suet. Oct. 40. Welcher Lugus mit diesem Kleidungsstück getrieben wurde, erfieht man aus Mart. IV, 61, 4., wo einer für 10,000 Sestert. (b. h. etwa 1750 Mark) gekauften Lacerna Erwähnung geschieht.
- 182) [173] Schol. des Pers. 1, 54. u. Isidor Or. XIX, 24, 14., in welchen Stellen man zwar statt pallium simbriatum lieber sibulatum lesen will (vgl. Marquardt II. S. 174.), wobei man jedoch die folgenden Worte Hidor's Inde autem lacernae quasi

amputatis capitibus fimbriarum, neque ita laxis, ut sunt paenularum ganz übersehen zu haben scheint. Ob die lacerna eine sidula

hatte, wissen wir nicht.

188) [174] Mit einer Kapuze versehen erscheint die Lacerna bei Hor. Sat. II, 7, 55. (vgl. auch Mart. XIV, 132.); daß jene aber auch bloß daran gehestet wurde, ergiebt sich aus Mart. XIV, 139., wo die weiße Lacerna durch die angehestete, wahrscheinlich abfärbende Kapuze eine andre Farbe erhält.

- 184) [175] Liv. XXX, 17, 13. Varro bei Ronius p. 538, 28. Appian. Pun. 109. vgl. mit Liv. XXVII, 19, 12. Strab. III. 3, 7. p. 155. Appian. de reb. Hisp. 42. 43. Vopisc. Prob. 4. 5. u. Tac. Germ. 17. Daß es auch ohne sibula getragen wurde, läßt sich aus Treb. Poll. XXX. tyr. 9. §. 10. schließen.
- waren die Namen sagum und paludamentum identisch und Letzters wurde auch den gemeinen Soldaten und Lictoren beigelegt (Liv. I, 26, 2. XLI, 10, 7. LIV, 39, 11. Nonius p. 538, 31.), später aber unterschied man das scharlachrothe (Plin. XXII, 2, 3. §. 3. Silius XVII, 396. Caes. B. G. VII, 88. Isidor. XIX, 24, 9.) paludamentum der Officiere von dem sagum der Gemeinen. (Varro L. L. VII, 37. Hirt. B. Afr. 57. Appulej. Apol. 22. p. 442. Oud. vgl. mit Suet. Oct. 26. Vitell. 11. Treb. Poll. XXX tyr. 22. §. 23. Gallien. 6. u. Lamprid. Alex. Sev. 54.) Uedrigens trugen Erstere das paludamentum auch von weißer Farbe (Val. Max. I, 6, 11. Hirt. B. Afr. a. a. O.), natürlich in Stoff und Schmud von dem sagum der Gemeinen verschieden.

186) [177] Mart. II, 46, 4. X, 29, 4. Petron. 30.

- 187) [178] Capitol. Max. duo 30, 5. Max. iun. 4. Dio Caff. LXIX, 18. Manche pflegten sie sogar während der Mahlzeit mehrmals zu wechseln (Mart. V, 79, 2.) Bgl. oben S. 150.
- 188) [179] Daß sich der Kaiser Nero erlaubt habe, auch am Tage in der losen Synthesis und unbeschuhet auszugehen, wird von Suet. Ner. 51. als öffentliches Aergerniß bezeichnet.

189) Bgl. z. B. Dio Caff. LXIX, 18.

- 190) [180] Mart. VI, 24. XIV, 1, 1. Die Synthefis wurde auch von Frauen getragen (Dig. XXXIV, 2, 33.) und man besaß sie gewöhnlich in mehreren Exemplaren (vgl. Mart. II, 46, 4.), worauf sich unstreitig auch ihr Name bezieht, der eigentlich eine ganze Garnitur gleicher Gegenstände bezeichnet. Ihre nähere Beschaffenheit aber kennen wir nicht; nur kann sie kein bloser Ueberwurf gewesen sein, da sie angezogen wurde. Wahrscheinlich also hat man sich darunter eine Art Tunica, nur viel weiter, vielleicht auch mit weiten Aermeln, zu denken, also eine Art von Schlafrok der modernen Zeit.
- 191) [181] Lange Zeit kannten die Römer nur zwei Kleidungsstücke von Leinwand, diesen Schurz und die Busenbinde der Frauen,

wie denn überhaupt die Linnenweberei der Kömer nicht von Besteutung war. Die Leinweber (linteones: Plaut. Aul. III, 5, 38. Serv. zu Verg. Aen. VII, 14. Gruter p. 38, 15. Orelli 7239.) lieserten auch meistens nur grobe Leinwand zu Segeln, Planen (Plin. XIX, 1, 1. 2. §. 1—8. u. 1, 6. §. 23. 24.), chirurgischen Bandagen (Colum. VI, 16, 2.), Sacktuch zum Durchsieben (Plin. XXI, 18, 73. §. 122. XXXIV, 18, 52. §. 172.) und grobes Garn zu Fischer- und Jagdnetzen (Verg. Geo. I, 142. Ovid. Met. III, 153. VII, 768. 807. XIII, 931. Plin. XIX, 1, 2. §. 10. 11.). Die wenige Leinwand sür den Hausbedarf wurde gewöhnlich im Hause selbst gesponnen und geweht. (Dig. XXXII, 1, 70. §. 11. Bgl. oben S. 21.)

192) [182] Jibor. Or. XIX, 22, 5.

- 193) [183] Mart. III, 87, 4. Uebrigens vgl. Cic. de Off. I, 35, 129. u. Konius p. 29, 20. Daß Sklaven auch bei Tische blos im linnenen Schurz auswarteten, darf doch wohl aus Suet. Calig. 26. noch nicht geschlossen werden. — Damit sich meine Leser nicht wundern, daß ich der Beinkleider (braccae) gar keine Erwähnung gethan, so bemerke ich, daß diese barbarische Tracht den Römern, wie den Griechen, völlig fremd war und stets von ihnen verspottet wurde (Cic. in Pis. 23. in., pro Font. 11. in., ad Fam. IX, 15, 2. Ovid. Trist. V, 10, 33.). Seit Ende des 2. Jahrh. jedoch scheinen die Kaiser scharlachrothe Beinkleider getragen zu haben (Lamprid. Alex. Sev. 40.) und unter den spätern halbbarbarischen Raifern mag der Gebrauch | derfelben so eingeriffen sein, daß Honorius ein Verbot ergehen ließ, sie in der Stadt zu tragen. (Bgl. Salmas. zu Lamprid. a. a. O.) Früher dagegen bedienten sich die Römer statt-ihrer zuweilen bloser Binden (fasciae), die um die Beine gewickelt wurden (Cic. de har. resp. 21, 44. Hor. Sat. II, 3, 255.) und zwar sowohl um Schenkel als Schienbeine, weshalb fasciae feminales und crurales ober tibiales unterschieden wurden (Suet. Oct. 82. Dig. XXXIV, 2, 25. §. 4.); doch galt dies für eben so weichlich, als dergleichen Binden um den Unterleib (ventralia: Plin. VIII, 48. 73. §. 193. XXVII, 7, 28. §. 52.) ober Hals (focalia: Hor. a. a. O. Mart. XIV, 142.) zu tragen, und wurde nur aus Gesundheitsrücksichten verziehen (Quinct. XI, 3, 144.)
- 194) Bgl. die Abbild. bei Weiß Fig. 382. u. bei Guhl u. Koner Fig. 223.
- <sup>195</sup>) [<sup>184</sup>] Juven. 6, 118. 330. 8, 145. Martial. V, 14, 6. XI, 98, 10. Lamprid. Heliog. 32. Capitol. Verus 4. vgl. Cic. Phil. II, 31, 77.
  - <sup>196</sup>) [185] Mart. XIV, 139. Bgl. oben Anm. 183.
- 197) [186] Colum. I, 8. Lamprid. Heliog. 33. Ein warmer, gefütterter cucullus scheint die sogenannte gallische Bardenkapuze gewesen zu sein (bardocucullus: Mart. I, 53, 5. XIV, 128.) Uebrigens vgl. O. Jahn in d. Bericht. d. K. S. Ges. d. Wiss. Philol.-hist.

Masse XIII. (1861.) S. 369 f. u. Abbild. daselbst Tas. X, 6. Bull. Nap. VI, 1. Mus. Borb. IV. tav. A. u. Caylus Recueil

III, 44, 4.

198) [187] Die auch den Griechen bekannte Kunst aus Wolle und Thierhaaren Filz zu bereiten, hieß bei den Kömern ars coactiliaria (Capitol. Pert. 3. Dig. XXXIV, 2, 25. §. 1.) und die sie Ausübenden coactiliarii (Orelli 4206 — Mommsen I. R. N. 6848. vgl. auch Gruter p. 648, 3.) Außer Hiten wurden auch Sohlen, Socien und Pferdedecken aus Filz gemacht. (Ed. Diocl. VII, 52. 53.)

199) [188] Liv. I, 34. Stat. Silv. IV, 9, 23. Appulej. Met. XI, 8. p. 770. Oud. (wo auch von einem aus Lumpen zusammensgeslickten Pileus die Rede ist) u. s. w. Bgl. die schon oben S. 157. Anm. 3. angesührten Stellen. Böttiger Kl. Schr. III. S. 203. identificirt den pileus mit dem cucullus (der allerdings zuweilen auch pileus genannt worden sein mag: vgl. z. B. Mart. XIV, 132.) und läßt ihn auch die Schultern und den obern Theil des Körpers bedecken.

200) [189] Die Salii und Flamines trugen nach Dion. Hal.

ΙΙ, 70. u. Plut. Num. 7. πίλους ὶψηλούς.

201) [190] Mart. XI, 6, 4. XIV, 1, 2. (Böttiger a. a. O. S. 204. läßt in Folge seiner eigenthümlichen Vorstellung vom pileus am Saturnalienseste Jedermann mit einer außer den Schultern auch Stirn und einen Theil des Gesichts verhüllenden Kapuze herumlausen, um sich so unkenntlich als möglich zu machen.) Daß gemeine Leute den pileus auch sonst trugen, ersieht man aus Hor. Ep. I, 13, 15.

<sup>202</sup>) [<sup>191</sup>] Plaut. Amph. prol. 143. 145. I, 1, 287. Pseud. II, 4, 45. IV, 7, 90. Der Kaiser Augustus trug bei Spazier-

gängen stets einen Petasus (Suet. Oct. 82.)

<sup>203</sup>) [192] Plaut. Pers. I, 3, 75. Bal. Mag. V, 1, 4.

204) [193] Mart. XIV, 29. Dio Caff. LIX, 7.

- 205) [194] Plaut. Mil. IV, 4, 41. Auch Kaiser Caracalla trug gewöhnlich eine Causia. (Herodian. IV, 8, 2.)
- <sup>206</sup>) Vgl. die Abbild. bei Weiß Fig. 383. u. 384. u. bei Guhl u. Koner Fig. 225.
- 207) [195] Cic. de Rep. I, 12. in., pro Mil. 10, 28. Phil. XIII, 13, 28. Plin. Ep. IX, 17, 3. Suet. Oct. 73. (so daß ebendas. 78. calceatus wohl allgemeiner zu nehmen ist, so wie auch bei Plin. a. a. O. calcei statt soleae stehen). Gewöhnlich werden die calcei zugleich mit der Toga erwähnt. (Plin. Ep. VII, 3, 2. Tertull. de pall. 5.)
- 208) [196] Cato bei Festus 142, 24. M. Lyd. de mag. I, 32. Ed. Diocl. IX, 6—8. Vielleicht aber waren auch die patricii calcei (Plut. | Qu. R. 76. Vol. VII. p. 137. R. Zonaras VII, 9. Lydus de mag. I, 17. u. Orelli 543.) von den blos curulischen mullei noch verschieden und nur diese roth, jene aber schwarz. Die

späteren Kaiser trugen statt der mullei bis an die Knie hinaustreichende Stieseln von rothem Leder (Procop. de aed. III, 1. p. 247. Bonn. Coripp. de laud. Just. min. II, 104.), die von den Parthern entlehnt waren und auch mit parthischem Namen zancae oder zangae hießen (Treb. Poll. Claud. 17, 6. Cod. Theod. XIV, 10, 2. 3. u. Acron. zu Hor. Sat. I, 6, 28.)

209) [197] Plin. IX, 17, 30. §. 65. Bopisc. Aurel. 49. Sie sollen ihren Namen von der rothen Farbe des Fisches mullus (die Seebarbe, der Rothbart) haben. (Plin. a. a. O. Isidor. Or. XIX, 34, 10. vgl. mit Ovid. Halieut. 123. u. Auson. Mos. 117.)

<sup>210</sup>) [<sup>198</sup>] Hiborus a. a. O.

<sup>211</sup>) [<sup>199</sup>] Hor. Sat. I, 6, 27. Schol. des Juven. 1, 111. Islan. XIX, 34, 4. (wo unter patricii die Senatoren zu verstehen sind: vgl. Schol. zu Juven. 7, 192.) Lydus de mag. I, 17. Vgl. Cic. Phil. XIII, 13, 28.

<sup>212</sup>) [200] Fibor. a. a. O. Vgl. lora patricia bei Sen. de

tranq. 11, 7.

- <sup>213</sup>) [<sup>201</sup>] Juven. 7, 192. u. das. d. Schol. Stat. Silv. V, 2, 27. Mart. I, 49, 31. II, 29, 7. Nach Plut. Qu. Rom. 76. Vol. VII. p. 137. R. bedeutet der Halbmond (der gewöhnlich von Elsenbein war: Philostr. Vit. Soph. II, 1, 8.) das Jahlzeichen C (100), mit Bezug auf die ursprüngliche Jahl der Senatoren. (Vgl. Istor. Or. XIX, 34, 10.)
- 214) [202] Bgl. Sidon. Apoll. Ep. IV, 20. Carm. 7, 457. und die Abbildung im Mus. Borb. VII. tav. 20. Sie glichen ganz unsern hohen Schuhen.
- 215) [203] Ein Schuh der letzteren Art, für Schnee und Schmutz bestimmt (Juden. 14, 186.), hieß pero (Verg. Aen. VII, 690. Juden. 14, 186. Isidor. Or. XIX, 34, 13. Sidon. Apoll. Ep. IV, 20., vielleicht auch Appulej. VII, 18. p. 481. Oud. vgl. Perfius 5, 102.)
- 216) [204] Cic. ad Att. II, 3. in. Suet. Calig. 52. Justin. XXXVIII, 10. Daß sie eigentlich nur für die Soldaten bestimmt waren, ersieht man auß Plin. VII, 43, 44. §. 135. vgl. mit Sen. de brev. vitae 17, 3. u. de ben. V, 16., wo sie geradezu statt militia gebraucht werden, swie wir vom Gamaschendienst sprechen], auß Suet. Oct. 25. Vitell. 7. u. Juven. 3, 322., wo caligatus soviel alß miles gregarius ist, und auß Dig. XXVII, 1, 10., wo von einer caligata militia die Rede ist. Dagegen vgl. auch Ed. Diocl. XI, 5. 6. 10., worauß sich ergiebt, daß sie auch von Bauern, Maulthiertreibern und Weibern getragen wurden, während Galen. XVIII, 1. p. 682. K. auch von Schnürstieseln der Jäger spricht. (Ngl. Verg. Ecl. 7, 32. Aen. I, 337.) Daß sie mit Rägeln beschlagen waren, sagen Plin. IX, 18, 33. §. 69. Joseph. B. Jud. VI, 8, 1. u. Ed. Diocl. a. a. O.

<sup>217</sup>) [<sup>205</sup>] Ter. Eun. V, 7, 4. Albinov. in obit. Maecen. 65.

Inschr. b. Murat. 929, 1. Gudius p. 200, 5. u. s. w.

<sup>218</sup>) [<sup>206</sup>] Plaut. Truc. II, 5, 26. Cas. III, 5, 6. Hor. Sat. I, 3, 128. Ovid. A. A. II, 212. Juven. 6, 111. Perf. 5, 169. Propert. II, 29, (III, 27,) 40. Gellius XIII, 21. (al. 22.) u. j. w.

- <sup>219</sup>) [<sup>207</sup>] Vorwürfe, daß Männer in Sandalen ausgehen, finden sich bei Cic. Verr. V, 33, 86. in Pis. 6, 13. Phil. II, 30, 76. Tac. Ann. II, 59. Suet. Calig. 52. Gellius a. a. O. u. anderw.
- 220) [208] Bgl. Cic. de har. resp. 21, 44. u. die Anm. 218. angeführten Stellen.
- <sup>221</sup>) [<sup>209</sup>] Cic. de Or. III, 32, 127. Plaut. Bacch. II, 3, 97. Trin. III, 2, 94. Ter. Heaut. I, 1, 72. Suet. Calig. 52. Plin. XXXVII, 2, 6. §. 17. u. j. w.
- 375. ex P. IV, 16, 30. Mart. VIII, 3, 13. Quinct. X, 2, 22. Plin. VII, 30, 31. §. 111. u. f. w.

<sup>228</sup>) [211] Mart. II, 29, 7. Juven. 5, 20. u. anderw.

- <sup>224</sup>) [<sup>212</sup>] Alle diese verschiedenen Arten zeigen sich an alten Statüen.
- <sup>225</sup>) [<sup>213</sup>] Mart. II, 29, 7. vgl. mit Vopisc. Aurel. 49. (wo calcei wohl überhaupt Schuhwert bezeichnet) u. Ed. Diocl. IX, 12 ff.

<sup>226</sup>) [214] Mart. XIV, 65. Ed. Diocl. a. a. O.

<sup>227</sup>) [<sup>215</sup>] Cic. pro Rab. Post. 10, 27. Liv. XXIX, 19. Suet. Tib. 13. Hor. Sat. I, 3, 127. Plaut. Pers. IV, 2, 3. Perf. 1, 127. Gelliuß III, 21. (al. 22.) u. s. w. Ihnen ähnlich waren vermuthlich auch die von Cic. Phil. II, 30, 76. u. Gelliuß a. a. O. erwähnten soleae Gallicae.

<sup>228</sup>) [216] Plin. IX, 35, 56. §. 114.

- 229) [217] Fidor. XIX, 34, 30. Daß dagegen die Sohlen der römischen Schuhe nach dem Fuße geschnitten waren (was unsre Schuhmacher einbällig nennen) und daher nicht gewechselt werden konnten, ersieht man aus Suet. Oct. 92.
- 280) [218] Plin. XXXV, 10, 36. §. 85. Es entspricht völlig unserm "Schufter, bleib bei beinem Leisten".
- peutigen Damengarderobe zu geben, eben so schwierig war es auch schon im alten Rom, wie man aus der Unmasse von Namen erssieht, die sich bei Plautus Epid. II, 2, 40 ff. vgl. mit Aul. III, 5. sinden, mögen sich auch dieselben größtentheils nur auf verziehene Stosse und Unwesentliches in Schnitt und Verzierung beziehen. Etwaige Irrthümer in der solgenden Darstellung dürsten daher leicht zu entschuldigen sein.
- <sup>232</sup>) [<sup>220</sup>] Barro L. L. VIII, 28. X, 27. Cic. Phil. II, 18, 44. Hor. Sat. I, 2, 29. 94 ff. Mart. III, 91, 4. Bal. Mag. II,

1, 5. Sen. de vita beata 13, 3. Nonius p. 537, 24. Dig. XXXIV, 2, 23. §. 2. u. j. w.

238) [221] Hor. Sat. I, 2, 99. Ovid. ex P. III, 3, 51. Ti=

bull. I, 6, 67.

234) [222] Mus. Borb. II. tav. 40. Mus. Pio-Clem. III, 10. Bis=conti Mon. Gab. T. 6. n. 15., citirt von Marquardt II. S. 181.

235) [223] Hor. Sat. I, 2, 30. Ovid. A. A. I, 32. vgl. ebendaselbst II, 600. Marquardt II. S. 178. vermuthet, daß sie vielleicht auch eine Schleppe hatte. Sie wurde auch von Männern getragen (Ennius bei Nonius p. 537, 24.), besonders von Flötenspielern (Ovid. Fast. VI, 654.) und von den Isispriestern (Appulej. Met. XI, 24. p. 804. Oud.)

286) [224] Ennius a. a. O. Vgl. Abbild. bei Weiß Fig.

390. u. 391. u. Guhl u. Koner Fig. 465.

u. Abbild. bei Weiß Fig. 392.

288) [226] Servius zu Verg. Aen. I, 479.

239) [227] Sen. Troad. 91. Verg. Aen. VI, 555., vielleicht

auch Hor. Sat. I, 8, 23.

- 240) [228] Vgl. Appulej. Met. XI, 3. p. 758. Oud., aber auch Becker's August. II, 80. Mus. Borb. III. tav. 37. u. Bronzi di Ercol. tav. IV. p. 15. u. tav. XXVII. (citirt von Marquardt II. S. 181.) u. überhaupt Weiß Fig. 394—400 u. Guhl u. Koner Fig. 465—467.
- <sup>241</sup>) [<sup>229</sup>] Plaut. Men. I, 3, 14. (v. 197.) u. II, 3, 72. (v. 426.) Tibull. IV, 2, 11.
- 242) [230] Bgl. Mus. Borb. II. tav. 4—7. (wo Becker, Gallus II. S. 142., sich selbst widersprechend, dies Gewand sälschlich für die Stola hält, während er doch S. 143. richtig sagt, daß die Stola, die überhaupt gar keine Tracht für junge Mädchen war, stets eine Fabel gehabt habe) Bronzi di Ercol. tav. LXX. p. 273. LXXI. p. 277. LXXII—LXXVI.
- ragen habe, ist von Manchen auß Ovid. Am. III, 1, 9. III, 13, 23. vgl. mit Stat. Achill. I, 262. geschlossen worden; allein hier hat man wohl die allerdings auf der Erde schleppende palla der Gottheiten, Seher und Citharöden (Berg. Aen. XI, 576. Propert. III, 17, (IV, 16,) 32. Tibull. III, 4, 35. Ovid. Met. XI, 165. Val. Kl. Arg. I, 385.) mit der davon ganz verschiedenen palla als Frauentracht verwechselt. Uebrigens bleibt freilich hinsichtlich der palla noch Manches zweiselhaft, da sie von den Alten selbst dissweilen mit der Tunica verwechselt und bald als ein langes, mantelähnliches Oberkleid (Hor. Sat. I, 2, 99. Nonius p. 537, 32. Appulej. Met. XI, 4. p. 758. Oud. Sidon. Apoll. XV, 13. Isidor. XIX, 25, 2.), bald als ein kurzes, tunicaähnliches Unterkleid (Varro L. L. V, 130. Ovid. Met. XIV, 262 st. Mart. I, 39.) bezeichnet

wird, weshalb Manche sie für ein Mittelding zwischen Mantel und Tunica (tunicopallium: Nonius a. a. O. Serv. zu Verg. Aen. 1, 6. Schol. zu Hor. Sat. I, 2, 99.) halten, das ungegürtet Aehn-lichkeit mit einem Mantel (pallium) gehabt habe, gegürtet aber (Sen. Troad. I, 91.) nichts Anderes, als eine Stola gewesen sei.

- 244) [232] Seidenstoffe bezog man zuerst von den nach dem Seibenwurme (one, chinesisch Sse) benannten Serern ober heutigen Chinesen; später aber kamen die Seibenstoffe in geringerer Qualität gewöhnlich aus Affyrien (Plin. XI, 22, 26, §. 76.) und waren aus der vom bombyx, einem Seidenwurme, der nicht, gleich dem chinesischen, auf Maulbeerbäumen künstlich gezogen wird, sondern wild auf Cypressen, Terebinthen, Eschen und andern Baumarten lebt, gelieferten Seide gefertigt. | Seitdem unterschied man Coae Vestes (f. oben S. 57. Anm. 75.) und bombycinae vestes (Propert. II, 3, 15. Juven. 6, 260. Dig. XXXIV, 2, 23, 1. Appulej. Met. VIII, 27. p. 579. Oud. vgl. auch Fidor. XIX, 22, 13. 15.), die von un= gleicher Qualität, aber gleich durchsichtig waren. (Mart. VIII, 33, 15. 68, 7. XIV, 24.) Da jedoch auch diese Stoffe noch sehr theuer bezahlt werden mußten, so wurden sie gewöhnlich ausgelöst und mit Leinen zu einer leichten Halbseide verwebt und die daraus verfertigten bunten und immer noch durchsichtigen Gewänder find es, die bei den Römerinnen seit dem ersten Jahrh. als sericae vestes so beliebt waren, aber auch selbst von männlichen Weichlingen getragen (Tac. Ann. II, 33. Suet. Calig. 52. Dio Caff. XI, 8. LVII, 15.) und seit dem dritten Jahrh. bei beiden Geschlechtern sehr gewöhnlich wurden (Ammian. XXIII, 6. p. 412. Solin. c. 50. p. 202. Momms. Bopisc. Tac. 10. Carin. 49.) Run machte man wieder einen Unterschied zwischen ganz = und halbseidnen Gewändern (holosericae: Symmach. Ep. IV, 8. und subsericae: Vopisc. Aur. 19. Symmach. Ep. V, 20.) Nachdem man auch rohe Seide (metaxa: Dig. XXXIX, 4, 16. §. 7.) einzuführen angefangen hatte, zerfielen die Seidenhändler in sericarii (Inschr. b. Reinef. p. 617. n. 25. Orelli 1368. 4252. Marini Atti p. 94. u. anderw.), holosericopratae und metaxarii (Cod. Just. VIII, 14, 27.) Bgl. überhaupt Marquardt II. S. 103 ff.
- <sup>245</sup>) [<sup>233</sup>] Nonius p. 540, 4. Tertull. de pall. 3. Appulej. Met. II, 9. p. 112. Oud. Paulus Diac. p. 221, 2. M. Die Verfertiger berselben hießen patagiarii (Plaut. Aul. III, 5, 35. Inschr. bei Doni VIII, 79.) und die damit verzierten Gewänder vestes auro clavatae (Vopisc. Bonos. 15. Schol. des Juven. 6, 482.)
- V, 2, 1. vgl. Hor. A. A. III, 169. Juven. 2, 124. Val. Max. V, 2, 1. vgl. Hor. A. P. 15. Solche Kleider hießen vestes segmentatae (Hidor. XIX, 22, 18. Symmach. Ep. IV, 42.) Ein segmentarius findet sich bei Orelli 7278.
  - <sup>247</sup>) [235] S. oben S. 9. mit Anm. 75.
  - 248) Bgl. Abbild. im Mus. Borb. I. tav. XXIII. Vol.

III. t. 9. 36. u. VII. t. 7. 20. u. XI. t. 2. 48. u. anderw., auch

bei Weiß Fig. 385.

heirathung so gut wie die Anaben bis zum Anlegen der toga viritis. (Propert. IV, (V,) 11, 33.) Bgl. S. 82. Anm. 257.

<sup>250</sup>) [<sup>237</sup>] Cic. Phil. II, 18, 44. Hor. Sat. I, 2, 63. u. das.

Acron. Tibull. IV, 10, 3. Bgl. Isidor. XIX, 25, 5.

<sup>251</sup>) [<sup>238</sup>] Juven. 2, 68. Mart. II, 39. X, 52. Bgl. Heinecc.

au Lex. Jul. et Pap. Popp. p. 130 ff.

<sup>252</sup>) [<sup>239</sup>] Daß auch diese den Buhlerinnen verboten gewesen sei, dürfte sich schwerlich beweisen lassen. Bgl. oben Anm. 241. Außerhalb Rom scheinen sie sich selbst nicht gescheut zu haben eine Stola zu tragen, um ihren Stand zu verbergen.

<sup>253</sup>) [<sup>240</sup>] Vgl. Hor. Sat. I, 2, 83 ff. Juven. 6, 446.

<sup>254</sup>) [<sup>241</sup>] Nonius p. 542, 22. vgl. mit p. 539. extr.

- 255) [242] Vgl. Abbild. bei Weiß Fig. 386. u. 387. Dieses unserm Hemde entsprechende Kleidungsstück wurde später durch die castula (Varro bei Nonius p. 548, 29.) ersett, deren Beschaffenheit wir nicht kennen. Nur das sagt uns Varro, daß sie auf dem bloßen Leibe getragen und unter der Brust gegürtet wurde.
- Vobenamen weiblicher Kleidungsstücke findet) Lucan. II, 364.

Monius c. 14. p. 536 ff.

- <sup>257</sup>) [<sup>243</sup>] Nonius p. 540, 8. Lucan. II, 363. Plaut. Epid. II, 2, 48. Barro L. L. V, 131. Ribbed's Com. Lat. fr. p. 154. u. 224. u. Wernst. P. Lat. min. IV. p. 425. (= Meyer Anth. Lat. 695. v. 23.)
- 258) [244] Barro a. a. O. u. Isidor. Opera ed. Migne VII. p. 1374. bei Marquardt II. S. 95. Nach Becker (Gallus III. S. 119. u. 140.) wäre es identisch mit dem indusium des Barro.
- <sup>259</sup>) [<sup>245</sup>] Varro L. L. V, 132. Festus p. 274, 32. M. Nonius p. 542, 1. Isidor. Or. XIX, 25, 4. Servius zu Verg. Aen. I, 282.
  - <sup>260</sup>) [<sup>246</sup>] Cic. de Leg. II, 23, 59. Varro b. Nonius a. a. O.
- 261) [247] Fidor. Or. XIX, 25, 3. 4. verwechselt ricinium und stola.

<sup>262</sup>) [<sup>248</sup>] Varro, Jsidor. u. Servius a. a. O.

263) [249] Dies schließe ich daraus, weil es Nonius a. a. O. palliolum femineum breve nennt. Unstreitig verwandt damit war die (vierectige, purpurrothe, mit Fransen versehene) rica der Flaminica oder Gattin des Flamen Dialis (Paulus p. 288, 10. Festus p. 277, 5. M. Gellius X, 15. Nonius in Ribbect's Com. L. fr. p. 224, 71.), welche Festus a. a. O. ein parvum ricinium nennt und die man sich als einen Schleier zu denken hat.

<sup>264</sup>) [<sup>250</sup>] Bgl. Mart. XIV, 66. mit Catull. 64, 65.

<sup>265</sup>) [<sup>251</sup>] Catull. a. a. O. Cic. har. resp. 21, 44. Nonius

p. 538, 7. Andre Ramen find mamillare (Mart. XIV, 66.), amictorium (Mart. XIV, 149.), taenia (Appulej. Met. X, 21. p. 716. Oud. vgl. Polluz VII, 65.) und fascia pectoralis (Mart. XIV, 134. Ovid. A. A. III, 274. Propert. IV, (V,) 9, 49.)

<sup>266</sup>) [252] Turpilius bei Nonius p. 538, 10.

267) [253] Ueber seine doppelte Bestimmung vgl. Ter. Eun. II, 3, 23. u. Mart. XIV, 134. Es vertrat also einigermaßen die Stelle der Schnürdrust unsrer Damen; doch hüte man sich, dabei an ein wirkliches Zusammenschnüren des Körpers zu denken, da eine künstlich hergestellte Wespentaille, wie sie unsre Modedamen zur Schau zu tragen pslegen, dem nur sür natürliche, plastische Schönscheit empfänglichen Kömer ein Gräuel gewesen wäre.

Vgl. Abbild. bei Weiß Fig. 402. (u. Guhl u. Koner Fig. 225.)

269) [254] Doch erwähnt das Ed. Diocl. IX, 12 ff. auch rindslederne Frauensandalen mit einsacher oder doppelter Sohle.

<sup>270</sup>) [<sup>265</sup>] Joh. Chrysoft. Vol. VII. p. 510. Clem. Alex.

Paed. II, 11.

- <sup>271</sup>) [<sup>256</sup>] Ter. Eun. III, 5, 47. 50. Mart. III, 82, 11. vgl. Cic. pr. Flacc. 23.
- <sup>272</sup>) [<sup>257</sup>] Mart. XI, 74, 6. XIV, 28. Juven. 9, 50. (wo ein grüner Sonnenschirm erwähnt wird).
- <sup>278</sup>) [<sup>258</sup>] Propert. II, 24, (III, 18,) 11. Claub. in Eutrop. I, 108 ff.
- ober sarcinatores: Plant. Aul. III, 5, 41. Gajus III, 143. 162. 165. 205. Paulus Sent. II, 31, 29. Orelli 7274.) und Schneisberinnen (sarcinatrices: Orelli 645. 5372. 7275. u. anderw.) find auch die Hembens und Brustbindenmacher (indusiarii: Plant. Aul. III, 5, 35. und strophiarii: Plant. Aul. III, 5, 42.) zu rechnen. Flickschneider, | die aus Lumpen Kleider für Stlaven (centones) zussammennähten (Colum. R. R. I, 8, 9.), hießen centonarii (Tertull. de praescr. 39. Cod. Theod. XIV, 8, 1. 2.) Daß der Lumpenshandel in Kom bedeutend war, ersieht man aus Cato R. R. 135.
- 275) [260] Die Schuhmacher (sutores: Plaut. Aul. I, 1, 34. III, 5, 39. Cic. pr. Flacco 7, 47. Juven. 3, 294. u. s. w. ober calceolarii: Plaut. Aul. III, 5, 38.) bilbeten gleich den Gerbern (coriarii: Plin. XVII, 9, 6. §. 51. Orelli 4074. 4170.) schon zu Ruma's Zeiten in Kom eine Junung (Plut. Numa 17. ein collegium sutorum, aber nicht in Kom, erscheint auf Juschr. bei Doni Cl. I. n. 131. und Murat. p. 529, 7.) und zersielen nach den verschiedenen Arten von Schuhwerk, daß sie fertigten, in solearii (Plaut. Aul. III, 5, 40. Gruter p. 648, 13. Orelli 4085.), sandalarii (nach denen die Schustergasse, vicus Sandalarius, in Kom benannt war: Gelliuß XVIII, 4, 1. Gruter p. 79, 5. p. 621, 3. Orelli 18. Galen. Vol. XIV. p. 620. 625. K., in welcher der Apollo Sandalarius einen Tempel hatte: Suet. Oct. 57.), caligarii

(Isidor. Or. XIX, 34, 2. Gruter p. 649, 1. Orelli 4286. 7221.), crepidarii (Gellius XIII, 21. extr.) u. gallicarii (Heron. praef. in Reg. S. Pach. c. 6.) Ein Schuhslicker hieß sutor cerdo (Mart. III, 16. III, 59.) ober sutor veteramentarius (Suet. Vitell. 2.), eine Schuhmacherwertstatt sutrina (Plin. X, 43, 60. §. 122. XXXV, 10, 37. §. 112. Liv. XXIII, 30. in. Appulej. Flor. I, 9. p. 36. Oud.), mit welchem Namen auch das ganze Handwert bezeichnet wird (Vitruv. VI. praef. extr. Varro bei Nonius p. 168, 17.) Abgebildet sindet sich ein Schuhmacherladen in Pitt. d'Ercol. I. tav. 35. p. 187. und ein Schuhmacher bei der Arbeit in d. Ber. d. phil. hist. El. d. R. S. Gef. d. Wiss. 1861. S. 371.

276) [261] Ein limbolarius erscheint bei Plaut. Aul. III, 5, 45. und auf einer Inschr. bei Doni Cl. 8. n. 27. — Murat. 937, 8. Orelli 4213., ein lorarius (ben wenigstens Marquardt II. S. 187. für einen Bortenmacher hält) bei Massei Mus. Ver. p. 295, 3.

Lamprid. Alex. Sev. 24. Dig. L, 6, 6. Cod. Theod. XIII, 4, 2. Gruter p. 648, 7.) lieferten Anfangs blos Schafpelze für Hirten und Sklaven auf dem Lande (vgl. Colum. R. R. I, 8, 9.), später aber auch feinere Pelze (Cato bei Festus p. 265, 3. v. Ruscum) und gegen die Kaiserzeit hin wurden Pelzröcke (Paulus Sent. III, 6, 79. Dig. XXXIV, 2, 23. §. 3.) immer gewöhnlicher, außer welchen die Kürschner auch Pelzdecken fertigten (Dig. XXIV, 2, 24.). Pelzhändler heißen pellarii (Firmicus Math. IV, 7.) und pellionarii (Reines. cl. I. n. 283. u. X. n. 8. Spon. Miscell. p. 65. Doni Cl. 2. n. 1.) und Pelzhandlungen erwähnt Varro L. L. VIII, 55.

de har. resp. 14, 31. Liv. XXXI, 23. Tac. Hist. I, 80. Juben. 13, 83. u. j. w. Oefters jedoch bedeutet dies Wort ein Arsenal

für die Flotte.

279) [264] Liv. IV, 20. X, 38. Suet. Galb. 19: Sil. Ital. IV, 291. Sie scheinen überhaupt niemals allgemein in Gebrauch gewesen zu sein.

<sup>280</sup>) Wie sie in Gräbern Etruriens gefunden worden sind. Bgl. Müller Die Etrusker I. S. 391. Note 97. u. Abeken Mittel=

italien S. 394.

281) [266] Varro L. L. V, 116. Liv. I, 43. IX, 40. Veget. I, 20. Festus p. 181, 23. M. Juven. 6, 257. Plin. XXXIV, 7, 18. §. 43. Sidon. Apoll. Ep. III, 3. (Bei Verg. Aen. VII, 634. u. VIII, 624. werden selbst silberne und goldne ocreae erwähnt.) (Unter dem tidiale in Dig. XLIX, 16, 14. ist wohl etwas Andres zu verstehen. Vgl. Suet. Oct. 82.)

<sup>282</sup>) [<sup>267</sup>] Beget. a. a. D.

283) [268] Siehe die Abbild. im Mus. Borb. IV. tav. 44. bei Overbeck Fig. 273. f. u. bei Weiß Fig. 442. u. 443.

<sup>284</sup>) Bgl. Abbild. im Mus. Borb. IV. tav. 44. V. tav. 29. bei Overbeck Fig. 273., bei Weiß Fig. 436—438. u. bei Guhl u. Koner Fig. 496.

285) [269] Hidor. Orig. XVIII, 14. (der ausdrücklich den Untersichied erwähnt) Cas. B. G. VII, 45. B. Afr. 16. Plaut. Trin. III, 2, 10. Plin. XIII, 3, 4. §. 23. Tac. Germ. 6. (wo wir cassis aut galea lesen) Lucan. VII, 586. Stat. Theb. IV, 129. u. s. w.

286) [270] Jsidor. a. a. D. Plin. VII, 56, 57. §. 200. **Ca**j. B. G. II, 21. Propert. IV, (V,) 10, 20. Berg. Aen. VII, 688. VIII, 620. u. j. w. Dasselbe ist unstreitig der galerus bei Barro L. L. V, 116. (etwas Anderes aber der galerus der Fechter. Bgl.

unten Anm. 336.)

287) [271] Bgl. Cic. Verr. IV, 44, 97. (galeae aeneae), Verg. Aen. V, 490. (galea aerea) u. Ovid. Met. VIII, 25 f. (wo cassis u. galea als identisch vorkommen).

288) [272] Liv. XLIV, 34. Juven. 10, 134.

- 289) [274] Bgl. molles galeae habenae bei Bal. Fl. VI, 365.
  290) [274] Daher galea clausa (mit geschlossnem Visir). Bgl.
  Sil. Ital. XIV, 636 s. Stat. Theb. IV, 20. Quinct. Decl. III,
  12. In Pompeji hat man auch einen seltsamen Helm mit Visir
  gesunden, an welchem die als Widderköpse gestalteten Backenstücke
  sich heraus= und herunterschieben lassen und im ersteren Falle sich
  an die Schläse und Backenknochen schließen, im letzteren Falle sich
  an die Schläse und Backenknochen schließen, im letzteren Falle ser bie Wangen bis zum Kinn bedecken, während eine vorn angebrachte
  Erzzunge sich auf die Nase legt, um diese gegen Schwerthiebe zu
  schützen, und eine Oeffnung zwischen ihr und den Backenlaschen den
  Augen freien Spielraum gestattet, so wie auch für die Ohren ein
  Einschnitt im Kande des Helmes angebracht ist. Bgl. die Abbildung und Beschreibung bei Overbeck II. S. 80 ff. Auch der
  oben angesührte Kand glich dem ausgeschlagenen Visir eines Kitterhelmes.
- <sup>291</sup>) [<sup>275</sup>] Stat. Theb. VIII, 398. Achill. I, 437. Berg. Aen. VIII, 620. IX, 50. 365. XII, 89. 483. Plin. VII, 56, 57. §. 200. Liv. X, 38 f. Sil. Jtal. XIII, 377. Berg. Aen. II, 412. VII, 875. Baler. Fl. III, 196. Propert. IV, (V,) 10, 20. u. f. w.
- <sup>292</sup>) [<sup>276</sup>] Crista ober iuba triplex bei Val. Fl. III, 62. u. Verg. Aen. VII, 785.

<sup>293</sup>) [<sup>277</sup>] Vgl. Polyb. VI, 2. u. Beget. II, 16.

- <sup>294</sup>) [<sup>278</sup>] Verg. Aen. II, 391. u. das. Serv. II, 412. VII, 785. X, 869. Sil. Ital. V, 133. VIII, 427.
- <sup>295</sup>) [<sup>279</sup>] Nivea iuba bei Stat. Theb. IV, 130. Sil. Jtal. IV, 14. u. olorinae pennae bei Verg. Aen. X, 187., rubra crista bei Verg. Aen. XII, 89. Später nahm man auch germanische Gänsefebern dazu (Plin. X, 22, 27. §. 54.)

<sup>296</sup>) [<sup>280</sup>] Auch die Köpfe von Thierfellen vertraten zuweilen

bie Stelle der Helme. (Polyb. VI, 20. Bal. Fl. VI, 379. Propert. IV, (V,) 10, 20. vgl. Verg. Aen. VII, 688. u. Sil. Ital. II, 156. IV, 561.) Ein folcher Helm hieß cudo. (Sil. Ital. VIII, 494. XVI, 59.) Auf dem Marsche trug man einen ledernen Ueberzug über dem Helme, der vor dem Kampse abgenommen wurde. (Plut. Lucull. 27.)

297) Bgl. Abbild. bei Overbeck Fig. 273., Weiß Fig. 438—

441. u. Guhl u. Koner Fig. 497.

<sup>298</sup>) [<sup>281</sup>] Liv. IV, 20. X, 38. Suet. Galb. 19. Sil. Jtal. IV, 291. vgl. Plin. XIX, 1, 2. §. 12.

299) [282] Varro L. L. IV, 24. Plin. XXXIV, 7, 18. §. 43.

<sup>80</sup>") [<sup>283</sup>] Digest. XLIX, 16, 14.

- daten auch einfache Lederkoller, die Brust und Rücken bedecken und ganz eng an dem Körper anliegen, aber so kurz sind, daß sie kaum bis an die Hüften reichen. Isidor. Orig. XVIII, 13, 1. ist im Irrthume, wenn er von der lorica, die doch eben von den Lederriemen ihren Namen hat, sagt: Lorica nominata est eo, quod loris careat, [also wie lucus a non lucendo?], solis enim circulis serreis contexta est. Vgl. dagegen Varro L. L. V, 116.
- 302) [285] Sil. Ital. VII, 624 f. vgl. mit Val. Max. III, 2, 24. 803) [286] Ammian. Marc. XXIV, 2. Dadurch unterschieden sie sich wesentlich von den Kitterpanzern des Mittelalters, mit denen sie sonst große Aehnlichkeit hatten.
- 304) [287] Fibor. Orig. XVIII, 13, 2. Berg. Aen. IX, 707. XI, 487. Ovid. Met. III, 64. Sil. Ital. I, 527. II, 401 f. V, 140 f. Dio Caff. LXXVIII, 37.

305) [288] Verg. Aen. III, 467. V, 259. Lucan. VII, 499 f. Sil. Ital. V, 140. Val. Fl. VI, 233. Claub. in Ruf. II, 357.

Sidon. Apoll. Ep. II, 322.

306) [289] Dio Caff. LXXVIII, 37.

- 307) [290] Servius zu Verg. Aen. XI, 770. Jsidor. Orig. XVIII, 13. 2. Amm. Marc. XVI, 10. Vgl. Verg. Aen. IX, 707. XI, 488. u. Sil. Ital. V, 140. In Pompeji hat sich auch ein aus kleinen Knochenplatten bestehender Schuppenpanzer gefunden. Vgl. Overbeck II. S. 81. u. Fig. 273.
  - 308) [291] Also den Panzerhemden des Mittelalters ähnlich.

809) [292] Vgl. oben S. 168. Anm. 63.

810) Siehe Abbild. im Mus. Borb. IV. tav. 44. bei Overbeck Fig. 273. u. bei Weiß Fig. 443—445.

811) [293] Die Griechen nannten es daher auch Jugeóg.

- \*\*312) [294] Polyb. II, 50. Barro L. L. V, 115. Amm. Marc. XXI, 2. vgl. mit Plin. XVI, 40, 77. §. 209. Bon dem Ueberzuge handeln Polyb. a. a. O. Liv. XXIII, 19. u. Amm. Marc. XXIV, 2.
- \*\*\* [295] Polyb. a. a. O. u. VI, 23. vgl. mit Liv. IX, 19. XLIV, 38. Verg. Aen. VIII, 662. u. Plut. Aem. Paul. 20.

814) [296] Polyb. a. a. O. u. XV, 15. Liv. IV, 19. IX, 41. XXX, 34. Verg. Aen. II, 546. VII, 633. X, 884. Justin. XXXIII, 21. Juven. 2, 46.

<sup>515</sup>) [<sup>297</sup>] Amm. Marc. XXI, 2.

<sup>816</sup>) [<sup>298</sup>] Liv. IX, 40. Hisp. 25. Juden. 11, 107. Sil. Ital. VIII, 385 f. XVII, 401.

<sup>817</sup>) [299] Bgl. Col. Trai. 26. 71. 72. 91. 110. Col. Anton.

21. 31. 45.

818) [800] Liv. I, 43. XLV, 33.

- <sup>319</sup>) [<sup>301</sup>] Daher von Dichtern orbis genannt: Verg. Aen. II, 227. III, 637. X, 546. Vgl. auch Ovid. Met. XIII, 851. XV, 192.
- <sup>820</sup>) [<sup>802</sup>] Cavum clipeum nennt ihn Varro L. L. V, 19. Vgl. Dio Caff. LXXVIII, 37., wo er als eine Waffe der Prä= torianer erscheint.

821) [303] Berg. Aen. II, 443. 671.

322) [304] Barro L. L. V, 116. Uebrigens vgl. Liv. II, 6. 20. IV, 38. XXXI, 35. Berg. Aen. IX, 548. XI, 711. u. J. w.

<sup>828</sup>) [<sup>805</sup>] Bgl. die Abbildung bei Overbeck Figur 273. n. Uebrigens kommen alle diese Schildsormen, auch viereckige, nach unten schräg zulausende, und selbst sechseckige Schilde auf den Re-

liefs der Triumphbögen und Chrenfäulen vor.

- 1 [306] Mucro u. ensis sind blos dichterische Bezeichnungen. Ueber die Schwerter der Kömer vgl. Polyb. II, 30. 33. III, 114. VI, 23. Liv. XXII, 46. XXXI, 34. Beget. I, 12. Flor. II, 7. Dio Cass. XXXVIII, 49. u. Suidas v. μάχαιρα II. p. 731. Bernh. Uebrigens siehe Abbild. bei Overbeck Fig. 273. Guhl u. Koner Fig. 501. u. Weiß Fig. 445. u. 446.
  - 325) [307] Polyb. VI, 23. Bgl. Liv. XXII, 46. u. Suidas a. a. O.

826) [308] Dion. Hal. VIII, 67.

327) [309] Verg. Aen. V, 314. Quinct. XI, 3, 140.

328) [310] Polyb. VI, 23.

- 329) [311] Bisweilen aber auch umgekehrt. Bgl. Joseph. B. Jud. III, 5. Sidon. Apoll. Ep. II, 393. Ueber den pugio vgl. auch Suet. Vitell. 15. Galba 11. u. Paul. Diac. p. 235. M.
- 330) [312] Diese Vermählung fand wirklich im J. 164 statt. (Capitol. Ant. Phil. 9. u. Verus 7.)
- 331) [313] Daß nicht erst Marc Aurel den Verus an Kindes-statt annahm, wie Capitol. Ant. Phil. 5. Verus 2. u. Spart. Ael. 5. behaupten, sondern daß beide schon vom Antoninus Pius adoptirt wurden, geht aus Inschr. bei Gruter p. 29, 13. 258, 2. Murat. p. 1021, 7. (= Orelli 878.) u. aus Digest. XXVI, 2, 19. §. 1. hervor.
- <sup>332</sup>) [<sup>314</sup>] Dieser Beschreibung ist das kostbare, bei Mainz gefundene, aber freilich mit dem Brustbilde des Tiberius geschmückte Schwert zu Grunde gelegt. Bgl. Klein und Becker Schwert des

Tiberius. Mainz 1850. u. Lersch Das sogenannte Schwert des Tiberius. Bonn 1849.

333) [315] Meistens zeigt sich vorn ein Kopf als Zierrath.

334) [316] Der einige Aehnlichkeit mit den Krempen unfrer

großen Panama= oder Pflanzerhüte hatte.

335) [317] Also den Anblick eines großlöchrigen Durchschlags gewähren würde, wenn sich zwischen den großen, runden Deffnungen nicht auch noch kleinere vierectige zeigten.

<sup>336</sup>) [<sup>318</sup>] Juben. 8, 208. | <sup>337</sup>) [<sup>319</sup>] Juben. 2, 143. 8, 201 ff. Mart. V, 24, 12. Ar=

nob. adv. gentes VII, 2.

- 338) [320] Ueber Gladiatorenwaffen vgl. z. B. Liv. IX, 40. Dio Caff. LXXII, 19. Juven. 6, 256. Plin. XXXIII, 9, 45. §. 129. Juven. u. Mart. a. a. O. n. Isidor. Orig. XVIII, 53 ff., besonders aber die in Pompeji gefundenen derartigen, von Overbeck II. S. 83 ff. (vgl. mit I. S. 168. u. 175.) beschriebenen Waffen, sowie das Bull. Napol. I. p. 113 ff. Friedländer II. S. 384 ff. Guhl u. Koner II. S. 335 ff. und Weiß S. 1141 ff. Abbildungen von Kriegerwaffen siehe im Mus. Borb. IV. tav. 44. V. tav. 29. 36. bei Overbeck Fig. 273. Guhl u. Koner Fig. 496-508. u. Weiß Fig. 433 — 447., von Fechterwaffen im Mus. Borb. III. tav. 60. IV. tav. 13. 29. VII. tav. 14. X. tav. 31. bei Overbeck Fig. 274. 275. Guhl u. Koner Fig. 487. u. Weiß Fig. 480. 481.
- <sup>339</sup>)\*) Δύρα, lyra: Hor. Od. I, 6, 10, 10, 6. III, 369. Ovid. Her. 3, 118. Am. II, 18, 26. III, 12, 40. A. A. III, 50. Remed. 705. Fast. V, 105. ex P. III, 4, 46. IV, 16, 28. 3fibor. III, 21, 3. 8. u. f. w.
- 340) Weshalb auch das ganze Instrument nicht selten  $\chi \acute{\epsilon} \lambda v_S$ (Anth. Pal. VII, 23. 24. Ovib. Her. 15, 181. Sen. Troad. 321. (330. Peip. et Richt.) Stat. Silv. I, 5, 11. III, 3, 64.) ober testudo heißt (Verg. Geo IV, 464. Hor. Od. I, 32, 14. III, 11, 3. IV, 3, 17. Ars P. 395. Bal. Flacc. I, 187. 277. u. f. w.)

341) Vor dieser Vervollkommung des Instruments bildete blos der Rückenschild der Schildkröte den Resonanzboden, über dessen

Ränder die Saiten hinweggespannt wurden.

<sup>842</sup>) Daher κέρατα, cornua genannt. (Cic. N. D. II, 59. extr.)

343) Der Querstab hieß ζυγόν, ζύγωμα, iugum, der Steg μάγας, μαγάδιον, die Wirbel κύλλοπες, κόλλαβοι, der Stimmήθιμητεί χορδότονον.

<sup>344</sup>) Porphyr. p. 294. Früher waren die Saiten wohl nur aus Hanf ober Flachs gesponnen gewesen (Censorin. 12. Pollug

IV. p. 64. Etym. M. p. 188, 17.)

345) Sie stieg von vier auf fünf und sieben (Hom. H. in Merc.

<sup>\*)</sup> Die folgenden Roten bis 389. fanden fich früher in Rote 342. und in **So**te 50. zum 5. Kapitel.

The same of the same of

51. Berg. Aen. VI, 646. Plin. VII, 56, 57. §. 204. Caffiod. Var.

II, 40.), später aber auf die oben angegebene Zahl.

846) Nicom. Harm. man. p. 35. Pausan. III, 12, 10. Boëth. de mus. I, 20. (In Sparta jedoch hatten die Sphoren alle Saiten über sieben abzuschneiden besohlen.) (Plut. Inst. Lac. p. 238.)

Whild, siehe bei Guhl u. Koner I. S. 220 ff. Weiß Fig. 346. u. 530. und über die Tonverhältnisse vgl. Fortlage im Art. Rythmica in Pauly's Realenchkl. VI, 1. S. 592 ff.

\*\*\* Πληκοον, plectrum: Cic. N. D. II, 59. extr. Ovid. Met. XI, 168. Her. 3, 113. 15, 198. u. s. w. Bei Dichtern heißt daher zuweilen das ganze Instrument plectrum. (Hor. Od.

II, 13, 26. Tibull. III, 4, 39.)

- 349) Βάρβιτος, barbitus: Athen. IV, 81. p. 183. b. XIV, 37. p. 635. d. Hor. Od. I, 32, 4. III, 26, 3. Ovid. Her. 15, 7., bei Athen. IV, 77. p. 175. e. 80. p. 182. e. u. Auson. Epigr. 43, 3. βάρβιτον, barbiton u. bei Isidor. III, 21, 3. barbita. Daß dieses Instrument auch zu einer Zeit, wo sein Gebrauch in Griechenland selbst abgekommen war, in Rom bei seierlichen Gelegenheiten noch gespielt wurde, ersehen wir aus Dion. Hal. VII, 72.
- 350) Athen. XIV, 34. p. 633. f. Arist. Quinct. de mus. p. 101.
- 361) Σαμβύνη, sambuca: Athen. IV, 77. p. 175. e. XIV, 34. p. 633. f. u. 40. p. 637. b. Vitruv. VI, 1. Perf. 5, 95. Macrob. Sat. II, 10, 7. (III, 14, 7. Jan.) Festus p. 325, 31. Müll. Die sie spielten hießen sambucini (Mart. Cap. 9. p. 313. Grot.), sambucinae (Plut. Stich. II, 2, 57.) und sambucistriae (Athen. IV, 3. p. 129. a. 77. p. 175. d. Liv. XXXIX, 6. Festus a. a. O. u. Arnob. II. p. 92. Harald.)
- 352) Die *nyxig* (Athen. IV, 78. p. 175. f. 81. p. 183. b. XIV, 36. p. 635. b. u. 38. p. 636. a. c. Pind. Fragm. 91. p. 617. Polyb. VIII, 3. Aelian. Var. Hist. XV, 50.) war nur zweisiaitig. (Athen. IV, 81. p. 183. b.)
- d. e. XIV, 36. p. 634. c. f. u. 635. a. 37. p. 635. c. 38. p. 636. a. c. f. Alkman fr. 81. Bergk. Pollux IV, 61. Aristot. Probl. 19, 18. Plat. Rep. III. p. 399. b.) war dreieckig, wie unste Harfe (Etym. M. p. 715, 52.), umsaßte zwei volle Octaven und hatte 20 Saiten. (Athen. XIV, 37. p. 635. c.) Die linke Hand spielte die tiesen, die rechte die ihnen in der Octave entsprechenden höheren Töne. Der Gebrauch des Plectrums sand weder bei ihr, noch bei der Pectis statt. Von Einigen wurde sie mit dieser sür identisch gehalten (Athen. XIV, 36. p. 635. c.), von Andern aber richtiger von ihr unterschieden. (Athen. XIV, 38. p. 636. a. b.)
  - <sup>354</sup>) Κίθαρις ober κιθάρα, cithara: Athen. IV, 80. p. 182. e.

- VIII, 46. p. 352. c. XIV, 42. p. 637. f. Berg. Aen. VI, 120. IX, 776. Auct. ad Herenn. IV, 47. Plin. IX, 8, 8. §. 28. u. j. w. Einige identificiren sie mit der Lyra (Ovid. Fast. II, 104. 115. Her. XV, 200. 202.), aber fälschlich. (Bgl. Sidon. Apoll. Carm. I, 18.)
  - 355) Auct. ad Herenn. a. a. O.
- Die Cither wurde anfangs mit der Linken gehalten und mittelft des Plectrums mit der Rechten gespielt; später aber spielte man sie auch mit beiden Händen, entweder mit oder ohne Plectrum, und im ersteren Falle so, daß man die Saiten mit den Fingern der Linken riß und gleichzeitig mit der Rechten durch das Plectrum schlug. (Bgl. Berg. Aen. VI, 647. u. Appulej. Flor. II, 15. p. 53. Oud.; daher intus u. foris canere bei Cic. Verr. I, 20, 53. u. dazu Asconius T. I. p. 459. Gräv. vgl. auch Philostr. Icon. I, 10. p. 779.) Die sie Spielenden hießen citharistae (Cic. de Div. II, 64. extr. Verr. a. a. O. Phil. V, 6, 15. u. s. w.) u. citharistriae (Ter. Phorm. I, 2, 32. 94. u. s. w.) und wenn sie dazu sangen, citharoedi (Cic. Tusc. V, 40, 116. pro Mur. 13, 29. Auct. ad Herenn. IV, 47. Hor. A. P. 355. Quinctil. I, 12, 3. IV, 1, 1. Mart. V, 56, 9. XI, 75, 3. XIV, 215. u. s. w.) u. citharoedae (Insch. bei Gruter p. 654, 2. u. Orelli 2611.)
- 357) Abbild. dieses ganz unsrer Guitarre ähnlichen Instruments siehe in d. Déscript. de l'Egypte. Vol. II. pl. 41. u. bei Clarac Musée du Louvre II. pl. 119.
- 358) Faltyfolov, psalterium: Athen. IV, 81. p. 183. c. d. Barro bei Ronius p. 215, 16. Cic. de har. resp. 21. in. Berg. Ciris 178. Quictil. I, 10, 31. Isidor. III, 21, 2. 3. 7. u. j. w. Die sie Spielenden hießen psaltae (Quinct. I, 10, 18. Mart. Cap. 9. p. 313. Grot. Sidon. Apoll. Ep. VIII, 9.) u. psaltriae (Tex. Adelph. II, 3, 34. 51. 4, 5. IV, 2, 19. 3, 9. 4, 7. 7, 6. 25. 40. V, 3, 56. 9, 10. Cic. pro Sext. 54, 116. Liv. XXXIX, 6. Juden. 6, 336. Aux. Vict. Epit. 76. u. j. w.)
  - 359) Plat. Rep. III. p. 399. b. Athen. a. a. O.
- <sup>860</sup>) Das Instrument war nämlich viel kürzer, als unfre auf dem Boden stehende Harfe.
  - 361) Bgl. die Abbild. in Weiß's Kostümkunde II. Fig. 347.
- Die sogenannten Flöten der Griechen und Kömer  $(\alpha \hat{v} \lambda o i$ , tidiae) glichen eigentlich weit mehr unsern Klarinetten oder Oboen und wurden durch ein Mundstück von Kohr  $(\gamma \lambda \omega \tau \tau i \varsigma)$  bei den Griechen) geblasen, welches erst beim Gebrauche aufgesteckt, sonst aber (in mehreren Exemplaren) in einem dazu bestimmten Behältniß  $(\gamma \lambda \omega \tau \tau o \kappa o \mu \epsilon i o v)$  aufbewahrt wurde. Die Flötenbläser (tidicines) banden sich, wenn sie im Freien oder in großen Käumen, wie Tempeln und Theatern, bliesen, gewöhnlich einen ledernen Kiemen, eine Art von Kappzaum (im Allgemeinen  $i \mu \alpha \varsigma$ : Plut. de cohid. ira T. II. p. 456. c., speciell  $\sigma \tau o \mu \iota \varsigma$ ,  $\chi \epsilon \iota \lambda \omega \tau \eta \varrho$ ,  $\varphi o \varrho \beta \epsilon \iota \alpha$ :

Hefych. v. φορβειά T. IV. p. 254. Schmidt.), in welchem sich nur eine kleine Oeffnung zum Durchsteden der Mundstüde besand, um den Mund, theils damit der Athem beim Blasen nicht auf einmal zu start ausströme und das Hervordringen der sansteren Töne verhindere (Schol. zu Aristoph. Vesp. 580.), theils damit man das unschöne Ausblasen der Backen nicht sehe. Diese Mundbinde war wohl auch zuweilen mit Erz beschlagen. (Agl. Hesph. s. v. ἐπί-χαλκον. T. II. p. 175. Schmidt., wo statt τῶν αὐλῶν unstreitig τῶν αὐλητῶν zu lesen ist.) Uedrigens vgl. Böttiger Al. Schr. I. S. 51. u. die Abbild. in Burney History of Music p. 521. Mus. Bord. I. tav. 31. bei Guhl u. Koner Fig. 242. l. u. Weiß Fig. 349. c. u. 529.

868) Plin. XVI, 36, 66. §. 172. Verg. Geo. II, 193. und

daselbst Servius.

<sup>364</sup>) Diese einfache Rohrstöte diente auch den Hirten als Schalmeie. (Theocr. XX, 29. Verg. Ecl. I, 2. II, 26. III, 27.)

<sup>365</sup>) Berg. Aen. VII, 737. Ovid. Met. III, 533. Tibull. II, 1, 86. Stat. Theb. VI, 120.

\*\*66) Tibull. a. a. O.

<sup>867</sup>) Ovid. Met. XI, 16. Fast. IV, 181. Hor. Od. I, 18, 13.

368) Tibiae geminae: Plin. VII, 56, 57. §. 204.

- 369) Appulej. Flor. I, 3. p. 10. Oud. Serv. zu Verg. Aen. IX, 618.
- 370) Macrob. Somn. Scip. II, 4, 5. p. 150. Jan.

871) Solin. c. 2.

372) Barro R. R. I, 2.

- <sup>378</sup>) Vgl. überhaupt die Abbild. verschiedener Flöten bei Weiß Fig. 349. u. 529. u. bei Guhl u. Koner Fig. 242.
- 874) Σύριγξ, syrinx: Hom. II. XVIII, 526. Theocr. I, 14 ff. VIII, 18. XX, 28. Verg. Ecl. II, 36 ff. Ovid. Met. II, 682. Tibull. II, 5, 31. Mart. XIV, 61. Eine Abbild. dieser unster Papagenopseise siehe bei Weiß Fig. 350. u. Guhl u. Koner Fig. 240.
- 375) Ihre Bläser hießen im Allgemeinen aeneatores (Sen. Epist. 84, 10. Ammian. XXIV, 4. Festus p. 20, 7. M. Gruter p. 264, 1. Orelli 4059. 6792.), speciell aber tubicines (Pers. III, 103. mit d. Schol. Hor. Sat. I, 6, 44. Propert. II, 7, 12. II, 13, 20. (oder III, 5, 4.) IV, (V,) 11, 9. Ovid. Her. XII, 139. Serb. zu Aen. XI, 192. Orelli 3521. 5050. 5726.) und liticines (Varro L. L. IV, 16. extr. Stat. Silv. IV, 7, 19. Gellius XX, 2. Ammian. XIV, 2. Orelli 3579—4105.), d. h. Trompeter, und cornicines (Sen. Lud. de mort. Claud. 12. Hor. a. a. O. Petron. 78. Orelli 3520.) und bucinatores (Caes. B. Civ. II, 35. Orelli 3522. 6791.), d. h. Hornisten.
- \*\*\* Tuba (unster Trompete entsprechend): Cic. Cat. II, 6, 13. Caes. B. G. VIII, 20. B. C. III, 46. Liv. XXIX, 27. Tac. Hist. II, 29. Nepos Chabr. 1. Gellius XX, 2. Plin. XI, 51, 112. §. 269. Berg. Geo. II, 72. Aen. XI, 192. Hor. Sat. I, 6, 43. Pers. 3, 103. Ovid. Her. XII, 140. u. j. w.

877) Polluz IV, 11, 85.

<sup>878</sup>) Berg. Aen. IX, 503. Ovid. Met. I, 98. Propert. IV, (V,) 4, 61. Silius V, 12. Ennius bei Priscian. VIII. p. 842. 379) Lituus (die Zinke): Cic. de Divin. I, 17. in. Berg. Geo. III, 183. Hor. Od. I, 1, 23. II, 1, 18. Ovid. Fast. III, 216. Stat. Theb. VI, 228. Lucan. I, 237. Val. Flacc. VI, 166. Gellius V, 8. u. j. w. Oft neben der Tuba genannt: Hor. u. Lucan.

880) Sen. Oed. 734. (753. Peip. et Richt.) Stat. Theb.

a. a. D.

a. a. D.

- <sup>581</sup>) Cornu: Cic. pro Sulla 5, 17. Berg. Aen. VII, 615. Hor. Od. II, 1, 17. Tac. Ann. I, 68. u. s. w.
- 382) Bucina (unserm Waldhorn ähnlich): Plin. IX, 33, 52. §. 103. Beget. III, 5. Isidor. XVIII, 4. (der sie mit der Tuba identificirt) Festus p. 32, 9. M.
- 383) Liv. XXVI, 15. Silius VII, 154. Cic. pro Mur. 9, 22. Sen. Thyest. 799. Propert. IV, (V,) 4, 63. Beget. II, 22. IIdor. a. a. O.

384) Tac. Ann. XV, 30. vgl. Polyb. XIV, 4.

- 385) Barro R. R. II, 4. III, 13. Propert. IV, (V,) 11, 29.
- 386) Tympanum, das Tambourin. Bgl. oben S. 84. Rote 323.

387) Cymbalum: Bgl. ebendas.

- 388) Crotala (Castagnetten): Bgl. oben S. 52. Note 71.
- 389) Sistrum: Bgl. Band 2. S. 164. mit Note 324. bildungen von Saiteninstrumenten finden sich bei Guhl u. Koner Fig. 237 – 239. u. Weiß Fig. 346. 347. 530. (vgl. auch Mus. Borb. II. tav. 56. III. tav. 5. V. tav. 51.), von Blasinstrumenten bei Guhl u. Koner Fig. 242—246. u. Weiß Fig. 348—350. 529. (vgl. auch Mus. Borb. I. tav. 31. II. tav. 56. IV. tav. 34. VII. tav. 9.), von Tambourin, Becken, Sistrum u. s. w. im Mus. Borb. II. tav. 25. IV. tav. 34. VII. tav. 9. 34. 37. bei Overbeck Fig. 315. Buhl u. Koner Fig. 248. 249. u. Weiß Fig. 351.

390) [321] Siehe Overbeck Pompeji II. S. 199. Fig. 316.

391) [322] Suet. Ner. 32. Vopisc. Tac. 10. Aur. 12. Firm. 2. Prob. 10. Lamprid. Diad. 3. Trebell. Gall. 16. Amm. Marc. XV, 5. Cassiod. Var. I, 2. Zosim. II, 41, 28. IV, 4, 8. Lyd. de mag. II, 4. u. j. w.

<sup>392</sup>) [<sup>323</sup>] Capitol. Anton. Phil. 10. <sup>393</sup>) [<sup>324</sup>] Er wurde am 26. April 121. zu Rom auf dem mons Caelius geboren (Inschr. bei Orelli 1104 u. Capitol. Anton. Phil. 1.) und beftieg am 7. März 161. den Thron.

<sup>894</sup>) [825] Capitol. Anton. Phil. 4.

895) [326] Caligula hatte zwar diese Sitte einmal aufgehoben (Dio Caff. LIX, 7.), man folgte ihr aber später doch immer wieder, namentlich bei einem so verehrten Kaiser, wie Marc Aurel.

<sup>896</sup>) [<sup>827</sup>] Bgl. Macrob. Sat. II, 4, 3. 31. p. 233. 243. Jan. mit Sen. de benef. III, 27.

397) [328] Capitol. Anton. Phil. 9.

898) [329] Dergleichen feierliche Leichenbegängnisse fanden in der Regel zu einer Zeit statt, wo das größte Leben auf den Straßen herrschte und man daher auf eine große Zahl von Zuschauern mit Gewißheit rechnen konnte. (Inschr. b. Orelli 4716. vgl. mit Hor. Ep. II, 2, 74.) Die Leichen der Armen dagegen, sowie die der Kinder, wurden ohne allen Prunk gewöhnlich in der Nacht (Serv. zu Verg. Aen. XI, 142. Donat zu Ter. Andr. I, 1, 81. 88.) bei Facelschein (Serv. zu Verg. Aen. I, 727. VI, 224. Isidor. Orig. XX, 10, 5.) durch Leichenträger (vespillones: Suet. Dom. 17. Mart. I, 47, 1. Festus p. 368, 17. Paulus Diac. p. 368, 17. M. Dig. XXI, 2, 31.) auf einer Bahre (sandapila: Mart. II, 81. VIII, 75, 14. IX, 2, 12. Suet. Domit. 17. Fulgent. de serm. ant. 1. vgl. mit Hor. Sat. I, 8, 9. Juven. 8, 175. u. Mart. X, 5, 9.) ober in einem elenden Todtenkasten (arca: Hor. Sat. I, 8, 9. Lucan. VIII, 738.) hinausgetragen (Suet. u. Paulus a. a. O. Eutrop. VII, 23. Ammian. XXIX, 2. Sidon. Apoll. Ep. II, 8.) und auf einem der allgemeinen Begräbnißpläte (puticuli: Varro de L. L. V, 25. Frontin. p. 21, 15. L. Festus p. 217, 8. Paulus p. 216. M.), namentlich vor der Porta Esquilina (Varro a. a. O.) hausenweise verbrannt (Mart. VIII, 75, 10.) und die übriggebliebenen Anochen zusammen in Gruben geworfen (Varro a. a. O.), wovon eben diese Begräbnispläte ihren Namen hatten. (Was die Kinder betrifft vgl. Serv. zu Verg. Aen. XI, 143. Tac. Ann. XIII, 17. Sen. de brev. vitae 20. extr., de tranq. an. 11, 5. Ep. 122, 10., hinsichtlich der Erwachsenen aber Paulus a. a. O. Mart. VIII, 75. u. Dion. Hal. IV, 40.) Ein solches Begräbniß hieß tacitum (Sen. de tranq. an. 1, 9. Ovid. Trist. I, 3, 22.) oder plebeium (Propert. | II, 13, 24. oder III, 5, 8.) u. bei Kinbern acerbum (Tac. Ann. XIII, 17. Serv. zu Verg. Aen. III, 64. XI, 28) funus. Uebrigens gab es auch bei den Kömern schon ein unsern Sterbekassenvereinen ähnliches Institut, indem sich Genossenschaften (collegia tenuiorum: Dig. XLVII, 22, 1. 3. §. 3.) gebildet hatten, welche zu den Beerdigungskosten ihrer Mitglieder durch monatliche Beiträge zusammenschossen und den Hinterlassenen berselben eine bestimmte Summe dazu (ein funeraticium: Orelli 2417. 4107. 4420. 6086. 6087.) einhändigten. (Bgl. befonders Mommsen de colleg. et sodal. Rom. p. 92 ff.) Hauptstellen über die Gebräuche bei römischen Leichenbestattungen find Verg. Aen. VI, 212 ff. Cic. de Leg. II, 21 ff. Petron. 71 ff. Tibull. III, 2. Ovid. Trist. III, 3. Propert. I, 17. II, 3. IV, (V,) 7. Appulej. Flor. IV, 19. p. 94. Oud.

899) [880] Plin. XVI, 33, 60. §. 139. Serv. zu Verg. Aen. II, 714. III, 64. Lucan. III, 442. Paulus Diac. p. 63, 15. M.

**Bgl. auch** Berg. Aen. VI, 216. Ovid. Trist. III, 13, 21. u. unten Anm. 440. Auch eine vor das Trauerhaus gesetzte Kiefer vertrat zuweilen die Stelle der Cypresse (Plin. XVI, 10, 18. §. 40.)

<sup>400</sup>) [<sup>331</sup>] Ein Titus Sextius Lateranus war zufolge der Fasti Coss. unter Antoninus Pius Consul im J. der Stadt 907. ober 154. n. Chr.

401) [832] Nachdem die nächsten Anverwandten des Verstorbenen vielleicht durch einen letzten Auß gleichsam den entfliehenden Athem aufzufangen gefucht (Cic. Verr. V, 45, 118. Verg. Aen. IV, 684.), jedenfalls aber ihm die Augen zugedrückt (Plin. XI, 37, 55. §. 150. Sen. Controv. IX, 27. p. 268. Burs. Lucan. III, 740. Berg. Aen. IX, 487. Ovid. Trist. III, 3, 44. Her. 1, 113. Am. III, 9, 49. u. f. w.) und die Wehklage (conclamatio) erhoben hatten (Quinct. Decl. VIII, 10. Serv. zu Berg. Aen. VI, 218. Liv. IV, 40. Lucan. II, 23. vgl. Sen. de trang. an. 11, 7. Ovid. Trist. III, 3, 43. Ammian. XXX, 10. u. s. w.), wurde der Leich= nam mit heißem Wasser abgewaschen und vom Salber (pollinctor), einem Sklaven des gleich zu erwähnenden libitinarius (Dig. XIV, 3, 5.), mit wohlriechenden Oelen und Spezereien gefalbt (Lucian. de luctu 11. Perf. 3, 103. vgl. Plaut. Asin. V, 2, 60. Poen. prol. 63. Julgent. de serm. ant. 2.), um eine schnelle Verwesung zu verhindern, da eine 7tägige Ausstellung der Leiche üblich war (Serv. zu Verg. Aen. V, 64.), die vollständig angekleidet (also jeder freie Bürger in der Toga: Juven. 3, 171. Liv. XXXIV, 7.) und mit allen Insignien eines verwalteten Amtes geschmückt auf das Paradebett gelegt wurde (Perj. a. a. O. Ovid. Met. IX, 502. Suet. Oct. 100. Capitol. Ant. P. 5. u. s. w. Ueber bilbliche Darstellungen dieser Ausstellung vgl. Marquardt I. S. 354.) Unterdeffen wurde auch dem Tempeldiener der Leichengöttin Benus Libi= tina (libitinarius) Anzeige vom Todesfalle gemacht, der den Namen des Verstorbenen in die Todtenlisten eintrug und gegen Bezahlung die zur Bestattung nöthigen Geräthschaften aus dem Tempel lieferte, sowie die dazu erforderlichen Sklaven stellte. (Plut. Qu. Rom. 23. Dig. XIV, 3, 5. §. 8. Sen. de ben. VI, 38. Petron. 38. 78. Bgl. Liv. XL, 19. Val. Max. V, 2, 10. u. Tab. Heracl. bei Mazoch. p. 415. u. 420.) Bei einem öffentlichen, vom Staate selbst ausgerichteten Begräbnisse (publicum funus: vgl. Cic. Phil. IX, 7, 17. Bal. Max. V, 1, 1. 2, 10. Tac. Ann. III, 48. VI, 11. Dio Caff. XLVI, 38. LIV, 12.) ging dem Leichenbegängnisse ein Aufruf zur Theilnahme durch einen Herold voraus (daher indictivum funus: Varro de L. L. V, 160. VII, 42. Paulus Diac. p. 106, 13. Festus p. 334, 27. M. vgl. Cic. de Leg. II, 31, 61. de prov. cons. 20, 45. Suet. Caes. 84.) Die Formel der Einladung war: Ollus Quiris leto datus. Exsequias (3. B. L. Quinctio, Titi filio) ire quibus commodum est, iam tempus est. Ollus ex aedibus



effertur. (Varro de L. L. V, 160. VII, 42. Festus p. 254, 34. M.

vgl. Ter. Phorm. V, 9, 37.)

40%) [388] Wenn die Ausstellung zuweilen im Bestibulum (wie bei Augustuß: Suet. Oct. 100.) ober auf dem Forum (wie bei der Virginia: Dion. Hal. XI, 39. u. Octavia: Dio Cass. LIV, 35.) ersolgte, so geschah dies nur ausnahmsweise, um dem ganzen Volke den Zutritt zu ermöglichen.

403) [834] Lucian. de luctu 11. Minuc. Felix Oct. 12, 6. vgl. mit Dion. Hal. XI, 39. Auch wurden zuweilen Blumen vor dem Leichenzuge her gestreut (Plin. XXI, 3, 7. §. 19.) Ueber das mit Elsenbein verzierte und mit Purpurdecken behangene Todtenbett vgl. Dio Cass. LVI, 34.

404) [835] Paulus Diac. p. 18, 7. s. v. acerra.

- 405) [336] Plin. VII, 8, 6. §. 46. vgl. Sen. Ep. 12, 3.
- 108) [837] Liv. XXXIV, 7. Polyb. VI, 53. Ueberhaupt pflegte man den Leichen Vornehmer und Reicher die kostbarsten Gewänder anzuziehen (Suet. Ner. 50. Val. Max. V, 5, 4. Lactant. II, 4, 9. vgl. Verg. Aen. V, 221.); gewesene Beamte aber wurden in ihrer Amtstracht mit allen Insignien ihrer Würde beerdigt.
- 407) [\$38] Cic. de Leg. II, 24, 60. Serv. zu Verg. Aen. XI, 80. Stelette mit goldnen Kränzen auf dem Haupte sind öfters in Gräbern Italiens gefunden worden. (Vgl. Bull. d'Inst. 1833. p. 203 ff.)
- 408) [839] Nach der Meinung der Alten mußten die Seelen der Verstorbenen (körperlose, aber doch mit einer Art leiblicher Existenz begabte Schattengebilde) vom Charon, dem Fährmann der Unterwelt, über die Flüsse derselben gefahren werden, um in die Wohnungen der Seligen zu gelangen, dafür aber ein Fährgeld ent= richten, weshalb ihnen ein Gelbstück (bei den Griechen ein Obolus) in den Mund gesteckt wurde. (Paufan. X, 28, 1. Verg. Aen. VI, 299 ff. Juven. 3, 267.) Daß diese griechische Sitte auch bei den Römern bestanden habe, ist von Manchen wohl ohne Grund bezweiselt worden. (Bgl. Juven. a. a. O. u. Propert. IV, (V,) 11, 7., so wie die Nachrichten über die in italischen Gräbern gefundenen Skelette mit Münzen im Munde bei Marquardt I. S. 355.) AUgemein aber war der Glaube, daß der Schatten eines Verstorbenen, der unbestattet geblieben, unstät umherirren musse, ohne Zutritt in die Unterwelt zu finden, und darauf gründet | sich namentlich die große Sorge für eine gehörige und möglichst feierliche Bestattung von Seiten der Hinterlaffenen.

409) [840] Ñgl. Cic. de Leg. II, 24, 61.

410) [341] Hor. Ep. I, 7, 5. u. daselbst Acron u. Schol. Crucq. Sen. de ben. VI, 38. Donat. zu Tex. Adelph. I, 2, 7. Orelli 3212. — Mommsen I. R. N. 4394. Bei Cicero a. a. O. wird der designator (welcher somit die Stelle unster Leichenbitter vertrat) wohl durch den Ausdruck dominus suneris bezeichnet.

- de Leg. II, 23, 29.) Sie bestanden aus Tuba = (Pers. 3, 103. mit d. Schol. Hor. Sat. I, 6, 44. Propert. II, 7, 12. II, 13, 20. (ober III, 5, 4.) IV, (V,) 11, 9. Ovid. Her. 12, 139. Serv. Ju Verg. Aen. XI, 192.), Horn = (Sen. lud. de morte Claud. 12. Hor. a. a. O. Petron. 78.) und Flötenbläsern (Suet. Caes. 83. Ovid. Fast. VI, 660. Trist. V, 1, 48. Paulus Diac. p. 93, 1. M.) Der von Serv. zu Verg. Aen. V, 138. gemachte Unterschied, daß Tuba = bläser die Leichen älterer, Flötenbläser aber die jüngerer Personen begleitet hätten, dürste auf einem Irrthume beruhen.
- VII, 70. Paulus p. 223, 16. M. vgl. Plaut. Truc. II, 6, 15. u. Hor. A. P. 431. Ob diese Sitte Klageweiber zu miethen auch in der spätern Kaiserzeit | noch sortbauerte, wissen wir sreilich nicht; beim Begräbniß des Pertinax wenigstens wurde die stets übliche naenia (Cic. de Leg. II, 24, 62. pro Mil. 32, 86. Suet. Caes. 81. Quinct. VIII, 2, 8. Nonius p. 145, 25. u. s. w.) nicht von Frauen, sondern von Männern und Knaben gesungen (Dio Cass. LXXIV, 4.)

413) [344] Bgl. Suet. Caes. 84.

- 414) [345] Suet. Vesp. 19. Bgl. Dion. Hal. VII, 71. 72., wo selbst komische Tänze von Silenen und Sathrn bei Leichenbegängnissen vornehmer Personen erwähnt werden.
- 415) [346] Diese in eine von dem Gesichte der Verstorbenen genommene Form gegoffenen (vgl. Plin. XXXV, 12, 44. §. 153.), bemalten und an eine Bufte, von der sie abgenommen werden konnten, angesetzten Wachsmasken der Vorfahren (imagines: vgl. Plin. XXXV, 2, 2. §. 6. Juven. 8, 2. 8. Sall. Jug. 4, 5.) wurden im Atrium ausbewahrt (Juven. 8, 19. vgl. Vitruv. VI, 3, 6.), bei einer Beerdigung aber aus ihren Schränken herausgenommen (Bal. Max. VIII, 15, 1.) und Schauspielern aufgesetzt, welche die Ahnen vorstellen mußten. (Bgl. Polyb. VI, 53. Hor. Epod. 8, 11. u. Tac. Ann. III, 76.) Nach Böttiger Kl. Schr. I. S. 386. wären diese Wachsmasken bei feierlichen Processionen lebensgroßen, als Consuln, Dictatoren, Triumphatoren u. s. w., angekleideten Puppen gerade so aufgesett worden, wie unsern Kinderpuppen die Köpfe, was aber der genauen Darstellung des Polybius widerspricht. Dennoch hält auch Zell (Ferienschriften. Neue Samml. I. S. 162.) die Ahnenbilder für angekleidete "Wachsfiguren", die mit den im Atrium aufgestellten Wachsmasken ober Wachsbüften Nichts gemein gehabt hätten.
- 416) [347] Bei gewesenen Feldherren wurden sogar, wie beim Triumphzuge, erbeutete Waffen und Abbildungen eroberter Städte oder unterworfener Völker mit vorangetragen (Dio Caff. LVI, 34. LXXIV, 4. Dion. Hal. VIII, 59. Tac. Ann. I, 8.)

417) [348] Je mehr solche Wagen mitsuhren, desto seierlicher war das Begräbniß, weshalb gewöhnlich auch die Ahnen aller verwandten Familien mit vorgesührt wurden (Tac. Ann. III, 76. IV, 9.) Die Zahl derselben ging manchmal in die Hunderte (Serv. zu Verg. Aen. VI, 862. 875. vgl. Hor. Sat. I, 6, 42. Plut. Sulla 38. u. Propert. II, 13, 19. (oder III, 5, 3.) Daß jedoch die imagines der Ahnen nicht stets in Wagen suhren, sondern auch der Leiche voranschritten, scheint aus Propert. a. a. O. geschlossen werden zu müssen.

418) [849] Polyb. VI, 53.

419) [850] Kuthenbündel, aus denen ein Beil hervorragte, die als symbolisches Zeichen der Herrschergewalt den Consuln und überhaupt den höchsten Staatsbeamten von den Lictoren vorangetragen wurden. Es wird davon später bei Darstellung der Staatsverfassung die Rede sein.

<sup>420</sup>) [<sup>851</sup>] Liv. XXXVIII, 55. Appian. Mithr. 2. Cod. Just. VII, 6, 5., aus welcher letten Stelle vgl. mit Dio Caff. LXXIV, 4. wir ersehen, daß zuweilen solche Freigelassenc auch auf der Tragbahre standen, um die Fliegen von der Leiche wegzuscheuchen, gleich

als ob sie einem Schlafenden diesen Dienst erwiesen.

<sup>421</sup>) [352] Bgl. oben S. 104. mit Anm. 3. auf S. 157.

- 492) [558] Vgl. Dio Caff. LXI, 7. mit Vellej. II, 4, 6., wo aus der Nachricht, daß Scipio Africanus, weil er ermordet worden war, velato capite begraben worden sei, zu schließen ist, daß es sonst aperto capite geschah.
- 428) [354] War die Leiche in einen Sarg (capulus) eingeschlossen, so lag dassitr auf dem Bette wenigstens eine Wachssigur des Versstorbenen, d. h. eine bekleidete Holzpuppe mit einer Wachsmaske, wie es namentlich bei den Leichen der Kaiser der Fall gewesen zu sein scheint. (Appian. B. Civ. II, 147. Dio Cass. LVI, 34. Herodian. IV, 2.)
- 424) [355] Plin. VII, 44, 45. §. 142. Val. Max. VII, 1. 1. Bellej. I, 11, 7. Perj. 3, 106. Serv. zu Verg. Aen. VI, 222.
- Aaiserzeit ausgekommen. (Herodian. IV, 2, 3. Plut. Qu. Rom. 23. [T. VII. p. 95. Reisk.] Stat. Silv. III, 3, 3. Bgl. oben S. 124.) Früher hatten Alle, Frauen wie Männer, schwarze Gewänder getragen. (Varro bei Nonius p. 549. extr. Juben. 3, 213. 10, 245. Propert. IV, (V,) 7, 28. Tac. Ann. III, 2. Tibull. III, 2, 18. Paulus Diac. p. 236, 6. M. Serv. zu Verg. Aen. III, 64.)

426) [357] Liv. XXXIV, 7. vgl. mit 1X, 7. Dion. Hal. V, 48. VIII, 62.

<sup>427</sup>) [<sup>358</sup>] Petron. 111. Plut. Qu. Rom. 11. Vol. VII. p. 82. R.

<sup>498</sup>) [<sup>359</sup>] Propert. II, 13, 27. (ober III, 5, 11.) II, 24, 52. (ober III, 19, 36.) Lucian. de luctu 12. Petron. a. a. O. Serv.

zu Berg. Aen. III, 67. vgl. mit Cic. de Leg. II, 23, 59. Plin. XI, 37, 58. §. 157. Stat. Theb. III, 125. IX, 354. u. Festuß p. 273, 30. M.

\*\*Mednerbühne (suggestus: Flor., I, 11.), die mit den Schnäbeln (rostra) eroberter Schiffe geziert war (Liv. VIII, 14. Barro de L. L. V, 155. Cic. pro leg. Man. 18, 55. Flor. a. a. O. Plin. XVI, 4, 3. §. 8. Ifidor. XV, 2, 27.) und daher selbst diesen Namen sührte. Bon ihr aus wurden nicht nur die Ansprachen der Magistrate an das Bolk (Cic. pro leg. Man. 1, 1. 18, 55. Plin. Pan. 65. Suet. Caes. 17. 20. Claud. 22. Ner. 47. Dion. Hal. II, 26. u. s. w.), sondern auch die Leichenreden (laudationes funebres) gehalten. (Suet. Oct. 100. Tid. 6. Calig. 10. Tac. Ann. XVI; 6. Quinct. XII, 6, 1. Dio Cass. LIV, 35. LVI, 84. u. s. w.)

430) [361] Polyb. VI, 53. vgl. Dion. Hal. IV, 40. V, 17.

XI, 39. Blut. Lucull. 43.

- eine Auszeichnung der höchsten Magistrate und bestand aus einem der Form nach sehr einsachen, aber reich mit Elsenbein verzierten (Liv. V, 41. Hor. Ep. I, 6, 53. Ovid. ex P. IV, 5, 18. 9, 27. Dion. Hal. III, 61. 62. Appian. B. Civ. I, 70. 71. Lyd. de mag. I, 32.) Sessel ohne Rück und Armlehne und auf gekreuzten Füßen ruhend (Plut. Mar. 5.), den jene Staatsbeamten überall mit sich sührten und auf welchem sie bei allen öffentlichen Handlungen saßen.
- 432) [363] Polyb. VI, 53. Liv. II, 47. 61. VIII, 40. Suet. in den Anm. 429. angeführten Stellen u. A. Bei einem funus publicum sprach ein vom Senate beauftragter Leichenredner (Quinct. Inst. III, 7, 2.) Zuweilen (besonders in früherer Zeit) sand selbst bei Frauen eine | solche ladatio funebris statt. (Liv. V, 50. Plut. Camill. 8. Cic. de Or. II, 11, 44.)
- 438) [364] Solche Familienbegräbnisse erwähnen z. B. im AU-gemeinen Cicero de Ost. I, 17, 55. de Leg. II, 22, 55., speciell aber Derf. Tusc. I, 7, 13. Suet. Ner. 50. Vellej. II, 119, 5. Val. Max. IX, 12, 1. Festus p. 262, 5. M. u. A.
- <sup>484</sup>) [<sup>865</sup>] Daß sich auch an ihr, wie überhaupt an allen Landstraßen, Grabmäler sanden, ersieht man z. B. aus Plin. Ep. VII, 29, 2. Vgl. Marquardt I. S. 363 ff. u. übrigens auch oben S. 13. u. Anm. 123. zum 1. Kap.
- 485)-[366] Vgl. Petron. 71. Mart. I, 116, 1. Serv. zu Verg. Aen. V, 760. Orelli 4373. 4395. 4456. 4509. Solche Ruhesstätten hießen Gartengräber (cepotaphia: Orelli 4514. 4515. 4516. 6359.)
- 436) [367] Die Construction eines solchen Grabmals lernen wir aus einer Inschr. zu Salona bei Lanza Lap. Sal. n. XXIX.

u. Orelli 7365. kennen. Uebrigens vgl. die Abbildungen bei Overbeck Pompeji II. Fig. 216. u. 225. u. bei Guhl u. Koner II. S. 108. Fig. 409. u. 410.

487) [868] Bgl. Inschr. bei Gruter p. 656, 3. 755, 4. Orelli 4517. 7371. (= Mommsen I. R. N. 6410.) mit Paulus Diac. p. 32, 5. M. Daß aber nicht alle Grabstätten ein dergleichen ustrinum hatten, ersieht man aus Orelli 4384. u. 4385. Dagegen gab es auch für den allgemeinen Gebrauch bestimmte ustrina.

- 438) [369] Bgl. Orelli 4132. 4433. u. Marini Atti II. p. 646. und siehe die Abbildung eines solchen Triclinium sunebre zu Pomp. b. Overbeck II. S. 28. Fig. 224. Roch größere Grabanlagen enthielten nach Marquardt I. S. 370 s. auch noch besondre aediculas mit Statüen der Berstorbenen (Orelli 4456.), eine ara vor dem Monumente (Orelli 4323.), Pavillons (Orelli 4337. 4456.), einen Brunnen (Orelli a. a. O.), zuweilen selbst Ackerland und Obstgärten (vgl. Orelli 4371. 4561. 4517.) mit Scheunen und Wirthschaftsgebäuden (vgl. Orelli 4369.) Gehörte kein Grundstück zu der Grabanlage, von dessen Ertrag die Erhaltungskosten, die Todtenseste u. s. w. bestritten werden konnten, so wurde hierzu ein Kapital sundirt (Orelli 4412. 4414. bis 4416.)
- 489) [870] Bgl. Petron. 71. u. Orelli 4353. 4368. 4369. 4371. und über die custodia sepulcri überhaupt auch Orelli 4366. u. 4367.
- 440) [871] Verg. Aen. VI, 177. u. daselbst Serv. u. Sil. Ital. XV, 387. vgl. mit Ovid. Met. VIII, 479. u. Trist. III, 3, 21. Der Chpressen um den Scheiterhaufen her gedenken Verg. Aen. V, 216. u. baselbst Serv. Ovid. Trist. a. a. O. u. Sil. Ital. V, 535. Aus Plin. XXXV, 7, 31. §. 49. ersehen wir, daß er zuweilen auch bemalt wurde. Die Scheiterhaufen, auf denen Personen der niedern Stände verbrannt wurden, waren natürlich weit einfacher. Leichnam des ermordeten Pompejus wurde von seinem Freigelasse= nen Philippus mit den morschen Ueberresten eines alten Fischerkahns verbrannt (Plut. Pomp. c. 80.), und dieß nennt Lucan. VIII, 736. in der Beschreibung dieser Scene ein plebeium funus. Wäre bei allen Begräbnissen ein so hoher Holzstoß aufgethürmt worden, wie bei der Bestattung der Vornehmeren, so möchte sich doch wohl ein großer Holzmangel fühlbar gemacht haben, über den doch nirgends geklagt wird. (Bgl. hierüber Böttiger Kl. Schr. III. **S.** 147 ff.)

441) Bgl. z. B. Verg. Aen. V, 79. VI, 883 f.
442) [372] Tibull. I, 1, 61. Appian. B. Civ. I, 48.

den auch den Kriegern ihre Waffen, den Handwerkern ihre Werkzeuge, den Frauen ihre Toilettengegenstände, den Kindern ihr Spielzeug mit in's Grab gegeben. Bgl. Marquardt I. S. 368.

444) [374] Suet. Caes. 84. Tac. Ann. III, 2. Berg. Aen.

VI, 221. Tibull. II, 4, 44. Sil. Ital. X, 562. 571. Bal. Fl. III, 313. Stat. Silv. II, 1, 157 ff. III, 3, 38.

445) [375] Berg. Aen. VI, 224.

- 446) Auch war die Matraze, auf welcher der Leichnam versbrannt wurde, mit Binsen, Wollgraß, Papyruß und anderm Pflanzenzunder gestopst, der leicht Feuer sing. (Vgl. Mart. VIII, 44, 14. X, 97, 1. Plin, XVI, 37, 70. §. 178.)
- 447) [876] Berg. Aen. VI, 226. Stat. Silv. II, 6, 90. Orelli 4836. Inschr. bei Henzen Bull. 1859. p. 207., citirt von Marquardt I. S. 378.
- vale, pia (candida) anima, terra sit tibi levis, molliter cubent ossa, ossa bene quiescant. Lgl. Serv. zu Verg. Aen. II, 644. u. XI, 97. (wo sich die Formel salve aeternum aeternumque vale sindet) u. Orelli 4731—4760. Ueber die dreimalige Wiederholung des Vale vgl. Verg. Aen. VI, 507. u. schon Hom. Od. IX, 65.
- <sup>449</sup>) [<sup>378</sup>] Sen. de ira II, 33, 6. Cons. ad Helv. 2, 5. Propert. IV, (V,) 1, 127. Tibull. I, 3, 5.

450) [379] Tibull. III, 2, 9—27.

451) [880] Die Urnen waren gewöhnlich von Thon (Propert. II, 13, 32. oder III, 5, 16.), doch auch zuweilen von Glaß, Stein (besonders Marmor), Bronze, Silber und Gold. (Vgl. Marquardt II. S. 379.) Daß Beisehen (componere: Propert. II, 24, 25. oder III, 19, 19. Ovid. Fast. III, 547. Tibull. III, 2, 26. Verg. Aen. I, 249. Tac. Hist. I, 47. Orelli 4832. oder condere: Cic. de Leg. II, 22, 56. Verg. Aen. III, 68. VI, 152. Ovid. Met. VIII, 235. XIV, 442. Suet. Oct. 100. Orelli 4717.) der Urnen und Särge scheint man ungegürtet und mit bloßen Füßen vorgenommen zu haben. (Vgl. Suet. a. a. O. und ein Kelies bei Visconti im Mus. Pio-Clem. V. p. 217. pl. XXXIV.)

452) [381] Dio Cassius LVI, 42.

- 453) [382] Bgl. die Beschreibungen und Abbildungen alter Gräber Italiens bei Overbeck Pompeji II. S. 20 ff. Fig. 216—243. u. Guhl u. Koner II. S. 98 ff. Fig. 392—410.
- Orell.) u. de Leg. II, 22, 55. Inschr. bei Orelli 4353. 4355. 4369. 4373 ff. 4386 ff. 4400. u. s. Später, als die Zahl der Freigelassenen so außerordentlich wuchs, wurden in's Familienbegrähniß nur noch diejenigen derselben ausgenommen, die zu Erben eingesetzt oder im Testamente ausdrücklich dazu berechtigt worden waren. (Dig. XI, 7, 6. Orelli 4400. 4402.)
- 455) [384] Arca: Plin. XIII, 13, 27. §. 84. Hor. Sat. I, 8, 9. Val. Max. I, 1, 12. Aur. Vict. de vir. ill. 42. Dig. XI, 7, 7. Orelli 3560. 4396. 4429. 4563. 4570. u. anderw.; capulus: Plaut. Asin. V, 2, 42. Appulej. Met. IV, 18. p. 277. VIII, 13.

p. 544. X, 12. p. 699. Oud. Nonius p. 4, 21. Paulus Diac. p. 61, 12. M. Nach Plin. II, 96, 98. §. 210. vgl. mit XXXVI, 17, 27. §. 131. fand sich bei Asso in Kleinasien eine Steinart, welche die Eigenschaft besaß einen Leichnam in einem daraus versertigten Sarge binnen 40 Tagen völlig auszuzehren und die daher sarcophagos ("Fleischsressen") genannt wurde; woher sich unsre Bezeichnung eines größeren und massiveren Sarges schreibt, die jedoch auch schon bei den Kömern vorkommt (Orelli 194. 4554. 4478.) Ueber die noch in großer Anzahl vorhandenen | und ost zugleich mit Urnen in den Gräbern gesundenen Sarkophage vgl. die von Marquardt I. S. 377. angesührten Stellen.

456) [885] Cic. de Leg. II, 22, 56. vgl. mit 23, 60. Plin.

VII, 54, 55. §. 187.

- 16. §. 72. Juven. 15, 140.) Späterhin wurden überhaupt die Leichen nur noch selten werbrannt. (Macrob. Sat. VII, 75. p. 594. Jan.) In stühern Zeiten mögen wohl auch die Verstorbenen im eignen Hause verbrannt und begraben worden sein. (Isidor. Orig. XV, 11. in. vgl. mit Verg. Aen. IV, 494. 504. Serv. zu Aen. VI, 152. XI, 205. u. Appian. B. Civ. IV, 11.)
- 458) [387] Inschr. bei Fabretti p. 9 ff. u. Orelli 2975. 4513. 4544. u. s. w. Vgl. die Abbildung eines solchen Columbariums bei Guhl und Koner II. S. 102. Fig. 398.
- 459) [888] Siehe oben S. 198. Anm. 398. Ueber solche sepulcra communia (Instit. II, 1, 9.) vgl. Instit. b. Orelli 4073. 4093. 4103. 4437. 4539.
- 460) [389] Von allen diesen drei Arten der Columbarien haben sich einzelne erhalten. (Vgl. die davon handelnden Schriften bei Marquardt I. S. 373.) Das im J. 1852. an der Via Appia entdeckte Columbarium einer Grabgesellschaft enthält in 9 Reihen 300 Nieschen (loculi), jede für zwei Urnen (ollae), also im Ganzen Raum für 600 Urnen. Vgl. Henzen in d. Annali d'Inst. 1856. p. 8 ff.

<sup>461</sup>) Vgl. darüber 2. Abth. 1. Band. S. 154. (Diese Noten-

zahl ist im Texte weggelassen worden.)

462) Bgl. Orelli 4361. 4394. 4423. u. s. w.

463) Bgl. Orelli 4351. 4352. 4359. 4362. u. f. w.

464) [390] Suet. Oct. 98. Dig. XL, 4, 44. Inschr. in Brit. Mus. Marbles P. V. pl. VIII. Fig. 2., bei Marini Atti II. p. 639. u. Orelli 4416. Bgl. auch Ravul-Rochette in d. Mém. de l'Inst. T. XIII. p. 565. u. Passeri Luc. sict. I. p. XXV.

465) [891] Ja sogar ganze Küchenapparate mit Kesseln und Kohlenbecken, Feuerzangen u. s. w. Wgl. Gerhard Etrur. Spiegel S. 32. (citirt von Marquardt I. S. 369.) Die vielen in den Gräbern gefundenen gemalten Basen dienten gleichsalls zu solchen

Zwecken und nur höchst selten auch zur Aufnahme der Asche von Verstorbenen.

466) [392] Bgl. die Angaben der in römischen Gräbern gefundenen Segenstände bei Marquardt I. S. 368.

467) Bgl. oben S. 30.

- 468) Bgl. oben S. 13. mit Note 123.
- Tabmal siehe in Pauly's Realencycl. II. S. 289. Note \*). Eine andre, noch größere Grabphramide hatte sich ansangs unter dem Namen sepulcrum Romuli, dann eben so salsch als sepulcrum Scipionis Africani bis in's 15. Jahrh., wo Alexander VI. sie abbrechen ließ, erhalten. Bgl. Becker Handb. d. Röm. Alterth. I. S. 662.
  - 476) Bgl. Orelli 4373. 4377. 4498. 4509. 4517. 4518. 4522.

471) Bgl. Orelli 4400. 4510. 4523. 4571.

- 472) Perfius I, 37. Hor. Sat. I, 8, 12 f. Inschr.bei Orelli 4524.
- <sup>475</sup>) Der griechischen τράπεζα entsprechend. Bgl. 2. Abth. 1. Band. S. 154.
- 474) Die reiche Literatur über die sepulcra der Alten siehe in Pauly's Realencycl. VI, I. S. 1061.

475) [898] Bgl. oben S. 77. Anm. 232.

476) [394] Suet. Claud. 25. Tac. Ann. II, 32. XV, 60.

Plut. Galb. 28. Schol. Crucq. zu Hor. Sat. I, 8, 14.

- 477) [895] Daß die jüngere Faustina unter ihren Liebhabern besonders Gladiatoren und Pantomimen begünstigte, berichtet Capitol. Anton. Phil. 19. und 23.
- 478) [396] Was in Pompeji der Fall war, wird gewiß noch weit mehr in Rom der Fall gewesen sein. Bgl. aber über diese pompejanischen Diapinti und Graffiti Overbeck II. S. 101 ff.
- 479) [897] Es war also die volle Zahl der Musen vertreten, wie es Barro bei Gellius XIII, 11. vorschreibt, dem zusolge ein Sastmahl hinsichtlich der Gäste von der Zahl der Grazien nur dis zu der der Musen, d. h. von dreien dis zu neunen, steigen soll. (Vgl. auch Macrob. Sat. 1, 7, 12. p. 48. Jan.) Bekannt aber ist, daß diese Zahl, die allerdings die gewöhnliche war (Plaut. Stich. III, 2, 33. Gellius XIII, 11, 2.), auch nicht selten überschritten wurde. (Vgl. Plut. Qu. conv. V, 5. u. Macrob. a. a. O.) | Bisweilen stellte es wohl auch der Wirth den eingeladenen Sästen frei, noch andre nicht Geladene mitzubringen, die dann umbrae (Schatten) hießen. (Plut Qu. conv. VII, 6. Hor. Sat. II, 8, 22. Ep. I, 5, 30.) In diesem Falle mußten allerdings wohl auch mehr als drei Personen auf einem Lectus Platz sinden, was sonst sür unsanständig galt. (Cic. in Pis. 27, 67. Hor. Sat. I, 4, 86.)
- 480) [398] Der berühmte Schriftsteller Lucianus, geboren im J. 120. oder 130. n. Chr., verweilte unter der Regierung der beisen Antonine und des Commodus öfters in Rom.
  - <sup>481</sup>) [<sup>899</sup>] Vgl. oben S. 16.

The state of

- 488) [400] Fein gebildete Römer liebten, gleich den Griechen, Nichts so sehr, als eine geistreiche und wizige Unterhaltung beim Mahle (Cic. ad Fam. IX, 24, 3. Juven. 9, 10.), bei dem fie gewöhnlich nur einen engern Kreis gleichgefinnter und auf gleicher Stufe der Bildung stehender Freunde um sich versammelten, damit eine allgemeine Unterhaltung statt finden konnte (Plut. Qu. conv. I, 1, 5.) Besonders lud man dazu Männer ein, welche die Gabe befaßen auf wizige, launige und spannende Weise zu erzählen (vgl. Mart. VII, 76. X, 97, 10.). Gespräche über Gegenstände aus dem Gebiete der Kunft und Wissenschaft waren der angenehmste Nachtisch. (Plut. de san. praec. 20.) Auch Recitation von Dichterwerken, selbst Dramen, war dabei nicht ausgeschlossen, um ästhetische Tischgespräche herbeizusühren (vgl. Perf. 1, 30 ff. Plin. Ep. I, 15, 2. vgl. IX, 17. 40.), obgleich dies allerdings zuweilen übertrieben (Plut. Qu. conv. I, 1, 5. Mart. V, 78, 25.) Auch gab man gern Räthselfragen auf. (Plut. Qu. conv. V. prooem. §. 5.) Sinnenreiz durch Musiker, Gaukler, Tänzerinnen u. f. w. überließ man dagegen den Gelagen halbgebildeter Genußmenschen.
  - 488) [401] Bgl. oben S. 64. Anm. 150.
- 484) [402] Die Römer kannten nur Sonnen- und Wasseruhren und auch diese erst seit dem 3. Jahrh. v. Chr. (Nach Plin. VII, 60, 60. §. 213. kam die erste Sonnenuhr im J. 293. v. Chr. nach ' Rom, die dann in den J. 263. und 164. besser eingerichtet wurde, die erste Wasseruhr aber erst im J. 159.) Wo sich nun eine solche im Hause befand, (was wohl nur von größeren Haushaltungen gilt, wo es vielleicht auch beide Arten von Uhren neben einander gab, wie z. B. in Bädern: Lucian. Hipp. 8.), da war ein Sklav dazu angestellt sie zu beobachten und jedesmal den Anfang einer neuen Stunde auszurufen. (Mart. VIII, 67. Juven. 10, 216. Petron. 26.) Nun theilten aber die Römer, die eine Eintheilung des Tags in Stunden überhaupt erst seit Einführung der Sonnenuhren kannten (Censorin. 23. §. 6. vgl. mit Barro L. L. VI, 89. u. Plin. a. a. O.), sowohl den Tag, den sie von Sonnenausgang bis Sonnenuntergang annahmen, als die übrige Zeit ober die Nacht gleichmäßig in 12 Stunden (vgl. z. B. Cic. pro Rosc. Am. 7, 19.), woraus der große Uebelstand entsprang, daß die Stunden des Tags und der Nacht nur in den Aequinoctien gleich waren, sonst aber in ihrer Länge das ganze Jahr hindurch schwankten, was auch die Construction der Uhren äußerst schwierig machte. Dieselbe genauer außeinander zu setzen, ist hier nicht der Ort. Ich bemerke nur, daß die Einrichtung der Sonnenuhren von Vitruv. I, 6., die der Wafferuhren von demf. IX, 9. ausführlich beschrieben wird, daß sich von ersteren (val. Abbild. bei Overbeck Pompeji Fig. 276.), die im Ganzen ebenso eingerichtet waren, wie bei uns, noch zweierlei Arten erhalten haben, theils sphärisch ausgehöhlte, halbkugelförmige, theils auf einer ebnen Fläche (von Marmor ober Erz) eingehauene mit

rother Farbe ausgefüllten Linien, und daß man bei Letteren nicht an die einfache alte Clepsydra, sondern an eine complicirtere Vorrichtung zu denken hat. Erstere nämlich, deren man sich nur bei Gericht und im Lager (Veget. III, 8. Caef. B. G. V, 13.) bediente, dort um die Zeit zu bestimmen, wie lange ein Redner sprechen durfte, hier zur Ablösung der Wachen, bestand blos aus einem gläsernen, kegelförmigen Gefäß, welches eine kleine Oeffnung hatte, durch welche nach und nach das Waffer sickerte, bis das Gefäß leer und somit die bestimmte Zeit verflossen war; bei Letterer aber oder der Hausuhr konnte in jenen Regel noch ein zweiter eingeschoben und es durch die so bewirkte Verengerung oder Erweiterung der Mün= dung so eingerichtet werden, daß weniger oder mehr Wasser ausfloß und demnach die Zeit der Entleerung (d. h. der Stunden) bald langer, bald kürzer war, was unstreitig nach einer daran angebrach= ten Scala regulirt wurde. Uebrigens verweise ich auf den Art. Horologium in Pauly's Realencyklop. III. S. 1403 ff. und Rein zu Becker's Gallus II. S. 302 f.

485) [408] Wie es in vornehmen Häusern mehrere Triklinien gab (f. oben S. 16.), so auch mehrere oeci. Im Hause des betannten Verschwenders Lucullus fand sich unter andern auch ein Apollosaal. (Plut. Lucull. 41.) Ueber die Pracht solcher Säle vgl. z. B. Lucan. X, 110 ff.

486) [404] Plin. XXXVI, 26, 67. §. 196. Suet Dom. 14.

487) [405] Vitruv. VI, 3, 8 ff. erwähnt vier Arten von oeci; außer den beiden hier genannten, dem äghptischen und korinthischen, auch noch den einfachen, blos auf vier Säulen ruhenden Tetrasthlos und (den in Italien wenig in Aufnahme gekommenen) chzicenischen mit Glasthüren, durch die man in's Grüne sehen konnte, wie wir ihn im 4. Kapitel auf der Villa des Sulpicius kennen lernen werden.

488) [406] Der etrurische Marmor wurde bei Luna gebrochen (Strab. V, 2, 5. p. 222. Plin. XXXVI, 6, 7. §. 48. 18, 29. §. 135. Stat. Silv. IV, 2, 29.) und ist der heutige carrarische. Andre weiße Marmorarten waren besonders der parische (Plin. IV, 12, 22. §. 67. XXXVI, 5, 4. §. 14 ff. Strab. X, 5, 7. p. 487. Sidon. Apoll. Carm. 22, 140. Jidor. Orig. XVI, 5, 8.), und pen= telische (Strab. IX, 1, 23. p. 399. Cic. ad. Att. I, 8, 2. Plut. Poplic. 15.) übrigens vgl. auch Plin. a. a. O. §. 44. und Stat. Silv. I, 5, 39. II, 2, 92. Hierher gehört auch der Alabaster (onyx alabastrites), aus welchem nach Plin. XXXVI, 7, 12. §. 59. sogar Säulen gefertigt wurden. Weit beliebter aber waren später die bunten Marmorarten (marmor maculosum: Plin. XXXVI, 6, 5. Sen. Ep. 115, 8.), der goldgelbe aus Numidien (Plin. §. 44. XXXV, 1, 1. §. 3. XXXVI, 6, 8. §. 49. Hor. Od. II, 18, 4. Mart. IX, 75, 8. Stat. Silv. I, 5, 36. II, 2, 92. Capitol. Gord. 32, 2. Isidor. Orig. XVI, 5, 16.), der graublaue vom Hymettus (Plin. XXXVI, 3, 3. §. 7. Hor. Od. II, 18, 3.), ber grüne aus

Theffalien (Paul. Silent. 641. ober 224 ff.) und Aegypten (Plin. a. a. O.), dem auch der grüne Porphyr Lakoniens (Pauf. III, 21, 4. gl. Mart. IX, 75, 9. Plin. XXXVI, 7, 11. §. 55. Stat. Silv. , 5, 40. II, 2, 90. Sidon. Apoll. Carm. 5, 38. Isidor. Orig. XVI, 5, 2.) zuweilen substituirt wurde, der grüngeäderte carystische (Strab. X, 1, 6. p. 446. Plin. IV, 12, 21. §. 64. XXXVI, 6, 7. §. 48. Mart. IX, 75, 7. Stat. Silv. II, 2, 93. Capitol. a. a. O. Sidon. Apoll. Carm. 22, 140. Isidor. XVI, 5, 15.), der synna= dische oder phrygische weiße mit violetten Abern (Strab. XII, 8, 14. p. 577. Hor. Od. III, 1, 41. Mart. IX, 75, 8. Stat. Silv. I, 5, 37. II, 2, 89. Capitol. a. a. O. Sidon. Apoll. Carm. 5, 37. 22, 138. u. A.), der schwarze vom Tänarus in Lakonien (Strab. VIII, 5, 7. p. 367. Plin. XXXVI, 28, 29. §. 135.), von der Injel Chios (Strab. XIV, 1, 35. p. 645. Plin. XXXVI, 6, 8. §. 50.) und von Alabanda (Plin. XXXVI, 8, 13. §. 63.), der schwarz und weiß gefleckte aus Proconnesus (Strab. XIII, 1, 16. p. 588. Plin. a. a. O. §. 47.) u. j. w. (Bgl. überhaupt Strab. IX, 5, 16. p. 437. Stat. Silv. II, 2, 93. IV, 2, 28. Island. Orig. XVI, 5, 7.) Auch der rothe Granit von Spene (Stat. Silv. II, 2, 86. IV, 2, 27. Plin. XXXVI, 8, 13. §. 63. Fibor. XVI, 5, 11.) und der purpurroth und weiß gesprenkelte Porphyr aus Aegypten (Plin. a. a. O. §. 57. Sidon. Apoll. Carm. 22, 141. 5, 35. Fibor. Orig. XVI, 5, 5.) waren geschätzt.

- 489) [407] Cic. Tusc. V, 21, 62. Vitruv. VII, 2. extr. Juven. 1, 96. Jibor. Orig. XIX, 12. u. j. w. Auch mit dem vertiefte Felder zeigenden Täfelwerk der Decken wurde großer Luxuß getrieben. Es war von der kunstreichsten, mit Schniswerk versehenen Tischlerarbeit (Sen. Ep. 90, 42.), oft mit Elsenbein außgelegt (Sen. N. Qu. I. prol. 7. Hor. Od. II, 18, 2.) oder vergoldet (Verg. Aen. I, 726. Sen. Ep. 90, 8. 115, 9. Plin. XXXIII, 3, 18. §. 57. Senec. Controv. II. p. 121. Burs. Sidon. Apoll. Ep. II, 10. p. 152.), nicht selten auch durch Malerei geziert (Plin. XXXV, 11, 40. §. 124.). Ueber die besonders in Trislinien übliche Einrichtung desselhen, daß die einzelnen Stücke sich außeinander schieben ließen, und so auß der geöffneten Decke Körbe mit Backwerk, Blusmen, Früchten u. s. w., sowie verschiedene Geschenke sür die Gäste herabgelassen werden konnten, vgl. Sen. Ep. 90, 12. Suet. Ner. 31. u. Petron. 60.
- 490) [408] Ueber dergleichen aus Stucco, einer aus dem seinsten Byps- und Marmorpulver gemischten Masse, modellirte Ornamente vgl. Overbeck Pompeji II. S. 140. u. 180.
- 491) [409] Ueber die antike Wandmalerei vgl. Overbeck a. a. O. II. S. 180 ff. und besonders Donner's gediegene Abhandlung: "Die erhaltenen antiken Wachsmalereien in technischer Beziehung" in dem gleich anzusührenden Helbig'schen Werke S. I CXXVII. und über die herculanischen und pompejanischen Gemälde neben den

von Overbeck und Helbig (Wandgem. der vom Vesub verschütt. Städte Campaniens. Leipz. 1868.) gegebenen Umrissen namentlich die colorirten Prachtwerke von Zahn (Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Gemälde aus Pompeji, Herculanum und Stabiä. Berl. 1827-59. 3 Bbe.) und Ternite (Wandgemälde aus Pompeji Berl. 1839 ff. 11 Lief.) so wie die Kupferstich= und Herculanum. werte Le pitture antiche d'Ercolano etc. I - V. Napoli 1757 - 79. fol. und Real Museo Borbonico. I — XVI. Napoli 1824 — 57. 8. Da es, wie uns Pompeji gezeigt hat, bei den Römern Sitte war, alle Wände der Zimmer, Speisesäle u. s. w. mit Malerei zu bedecken, so muß hier wenigstens das Nothwendigste darüber mitgetheilt werden. Was zuerst die Herrichtung der Wände betrifft, worauf gemalt werden sollte, so wurden dieselben nach Vitruv's (VII, 3, 5 f.) Vorschrift zuerst mit einer groben Schicht von Sand und Kalk bedeckt (berappt) und diese Grundlage dann mit drei dünnen Lagen seineren Kalkmörtels überzogen, auf diese aber wieder drei Schichten immer feiner werdenden Marmormörtels in der Art gelegt, daß, bevor die eine noch völlig getrocknet war, bereits die solgende darüber aufgetragen und dann die oberste mit einem Schlagholze sestgeschlagen und geglättet wurde. (Plinius XXXVI, 23, 55. §. 176. läßt den ersten groben Bewurf ganz unerwähnt und spricht neben drei Lagen von Sandmörtel nur von zwei Lagen Marmorstucks. Und wirklich finden sich in mehrern Gebäuden Pompeji's nur diese zwei, ja bisweilen selbst nur eine Lage Marmorstuck und statt dieser bei ordinäreren Gebäuden auch blos eine sehr harte Schicht von Kalk und zerstoßenen Scherben von Thongefäßen.) Diese Masse aber hatte eine so große Festigkeit, daß sie nie Risse bekam und daß man Stucke davon wie Marmorplatten aussägen und in andre Wände einsetzen konnte, was auch wirklich nicht selten geschah, und die alten Künstler konnten ihre Malereien weit leichter und besser darauf aussühren, als die heutigen auf unserm modernen Berputz. Ueber die Art nun, wie die Farben auf sie aufgetragen wurden, ist viel gestritten worden. Am richtigsten hat man wohl nur zweierlei Malerei zu unterscheiden, die reine Frescomalerei und die Malerei a tempera; denn daß die früher angenommene dritte Art, die Enkaustik, von der unten die Rede sein wird, bei der Wandmalerei nicht angewendet wurde, dürste jetzt als ausgemacht gelten. (Val. auch Plin. XXXV, 7, 31. §. 49.) Bei der fast ausschließlich in Gebrauch gewesenen Frescomalerei wurde die Farbe auf den noch nassen Kalkgrund aufgetragen und ging mit demselben eine chemische Vermischung ein, so daß sie sich nie abblätterte und weder abgewa= schen, noch, ohne den Grund zugleich mit zu zerstören, abgekratt werden konnte; bei der Malerei a tempera aber, die als Wandmalerei nur seltener angewendet wurde, trug man die Farben, die einen Zusatz von Eigelb (Plin. XXXV, 6, 26. §. 45.), ober auch von Gumnii (id. XIII, 11, 20. §. 67.) und Leim (id. XXVIII,

17, 71. §. 236.) erhalten hatten, auf den trocken gewordenen Kalkbewurf auf, und dieselbe war wieder von doppelter Art, entweder mit dick aufgetragener Farbe, so daß sie sich ohne Verletung des Grun= des abschaben, aber nicht mit einer Messerklinge absprengen läßt, ober mit dunn aufgetragener, die sich nicht so leicht abkraten, wohl aber mit einem Messer in Blättchen von der Dicke eines Karten= blatts absprengen und abheben läßt. Freig aber ist die frühere Anficht, daß zwar alle Wandflächen, welche ben Grund für andere Malerei abgeben follten, al fresco, die feineren Gemälde darauf aber gewöhnlich a tempera gemalt gewesen wären, wenn auch ein= geräumt werden muß, daß die Malerei a tempera mitunter zur Nachbesserung (Retouche) und betaillirteren Ausarbeitung der Frescomalerei in Anwendung gebracht worden ist. Sanz selbstständige Wandmalereien a tempera aber bürften sich schwerlich nachweisen lassen. Uebrigens wurden bei allen Frescobildern die Contoure der Zeichnung in den feuchten Stuck leicht eingebrückt und die Farben gewöhnlich sehr dick aufgetragen. Doch auch bei solchen Malereien wurden oft noch einzelne Partien, namentlich wo Zinnober verwendet war, der, wenn er ohne einen solchen Schutz ben Sonnen= strahlen ausgesetzt ift, eine chemische Zersetzung erleidet, mit einer bunnen Wachsschicht überzogen (gleichsam gestrnißt), um sie gegen die Einwirkung der Witterung zu schützen. (Bitrub. VII, 9, 3. Plin. XXXIII, 7, 40. §. 122.) Es wurde dabei gebleichtes Wachs und Farbe mit Hinzufügung von etwas Del zusammengeschmolzen und mit einem Pinsel heiß aufgetragen, dann durch ein vor der Wand hin und her geführtes Rohlenbecken nochmals eingeschmolzen, damit es sich gleichmäßig vertheilte, und endlich dieser Wachsüberzug noch mehrmals mit einer Wachsterze überfahren und mit Linnen= tüchern abgerieben. (Bgl. Vitr. u. Plin. a. a. O.) Dieses Verfahren aber darf keineswegs mit der eigentlichen Enkaustik verwechselt werden. Die Farben, deren man fich bediente, waren fast blos Mineral= farben, für Weiß Kreide, für Gelb Ocher (für Orange mit Mennig gemischt), für Roth rothe Erde (Röthel), Mennig und gebrannter Ocher (nur felten auch Zinnober), für Blau Kupferoryd, für Braun gebrannter Ocher, für Grün Beroneser Grünerde, Grünspan und eine Mischung davon mit Kupseroryd; aus dem Pflanzenreiche nahm man nur das Kohlenschwarz und aus dem Thierreiche blos den Saft der Purpurmuschel, gewöhnlich mit Kreide gemischt (purpurissum) und das (nur selten gebrauchte) Elsenbeinschwarz. (Vgl. Plin. XXXV, 6, 12. — 7, 32. §. 12—50.) Was nun die Malereien selbst betrifft, so sind die in Pompeji gefundenen natürlich von sehr verschiedenem Kunstwerthe und in demselben Gemach zeigt fich oft die Hand eines achten Kunftlers neben der eines blos handwertsmäßig arbeitenden Stubenmalers. Aber auch die von Letteren geschaffenen Ornamente, Umrahmungen der Hauptbilder u. f. w., find nicht mit der Schablone, sondern aus freier Hand gemalt. Die

seineren Gemälde zeigen bei aller Vortrefflickkeit der Zeichnung doch öfters eine große Flüchtigkeit der Ausführung und daher eine gewiffe Rerflossenheit der Bilder ohne klar und scharf hervortretende Contoure; worüber man sich nicht wundern kann, wenn man bedenkt, wie sehr die Maler (meistens wohl Griechen, unter welchen namentlich die sichonische Malerschule berühmt war), bei der allgemeinen Vorliebe für solche Wandmalerei in Anspruch genommen sein mußten. Die Malereien selbst laffen sich auf vier Hauptgattungen zurückführen, Architekturen, Landschaften, Genrebilder (tragische, komische und sathrische Scenen, dazu Stillleben, Thier-, Frucht- und Blumenftücke) und historische Gemälde (gewöhnlich aus der Mythologie ent= Die Wände find in der Regel durch hellfarbige, horizontale Streifen dreifach abgetheilt, in einen Fries, in die eigentliche Wandfläche und in einen Sockel. Letterer von dunkler (meistens schwar= zer) Farbe enthält nur sehr einfache Ornamente, Blättergewinde, einzelne Pflanzen, kleine Thiergestalten (besonders Bögel) und dergl. Die eigentliche Wandfläche, welche entweder weiß gelassen oder mit einer lebhaften Farbe grundirt ist, wird durch dünne Säulchen ober Streifen von Arabesken in mehrere (gewöhnlich drei) Felder getheilt und diese find in einfacheren Häusern entweder gar nicht, oder blos mit kleinen und leichten Ornamenten, einem von einer Säule zur andern gehenden Blumengewinde oder einem in der Mitte fich zei= genden Bogel, Greif, Pegasus u. f. w. verziert, in den vornehmeren Häusern aber, wo auch die Felder selbst nicht selten verschiedene Farben haben (z. B. abwechselnd grün und roth oder roth und gelb) und die Gliederung derfelben oft eine reiche und meiftens phantastische Architektur zeigt, erheben sie sich von menschlichen Brustbildern, Stilleben, Thierstücken und Landschaften schwebenden Tänzerinnen und Bacchanten, Göttergestalten aller Art, ja endlich bis zu ganzen Gruppen und historisch=mythologischen Scenen, bei denen es freilich meistens auf Sinnenreiz durch üppige, ja selbst höchst lascive Darstellungen abgesehen ist, die sich aber größtentheils durch gefällige Zartheit, Leichtigkeit, Natürlichkeit und Einfachheit der Composition auszeichnen, und von dem schwarzen, rothbraunen, tiefgelben oder blauen Hintergrunde fast plastisch her-Gewöhnlich enthält das Mittelfeld eine größere Gruppe, die Seitenfelder aber blos einzelne schwebende Figuren oder kleinere Gruppen nur von ein paar Figuren. Der Fries endlich ist in der Färbung meiftens am hellften gehalten und in den befferen Säufern ebenfalls verschiedentlich mit Fruchtstücken, Thierfiguren, kleinen Landschaften u. f. w. verziert. — Außer der Wandmalerei übten die Alten nun aber auch die Malerei auf Holztafeln und Elfenbein und nur zu dieser Art von Malerei bedienten sie sich der Enkaustik, von der jetzt noch die Rede sein muß, obgleich uns freilich nur sehr dürftige Nachrichten davon zugekommen sind, indem wir uns blos an die wenigen Worte bei Ovid. Fast. III, 831. tabulamque colo-

ribus uris unb Plin. XXXV, 11, 41. §. 149. cera, et in ebore, cestro i. e. viriculo (oder veruculo) und Polluz VII, 126 — 129. zu halten haben, über welche Stellen besonders Donner (dem ich überhaupt hier folge) a. a. O. S. XII ff. zu vergleichen ist. gab drei Arten der Enkaustik (vgl. Plin. a. a. D.), zuerst eine unserm Oelsarbenanstrich zu vergleichende und bei Schiffen (Ovid. Fast. IV, 275. Plin. XXXV, 7, 31. §. 49.), Thürschwellen (Auson. Epigr. 26.) und architektonischen Holzverzierungen (Vitruv. IV, 2, 2.) angewendete rohere, wobei das mit einem Zusatz von Farbenpulver geschmolzene Wachs mit dem Pinsel aufgetragen und nach Vollendung des Anstrichs mittelft einer Kohlenpfanne eingebrannt wurde; sodann aber zwei feinere, besonders nur zur Portraitmalerei und zu kleineren Darstellungen angewendete (Plin. XXI, 14, 49. §. 85. XXXV, 11, 40. §. 124. u. 147.), entweder auf Holztafeln ober auf Elsenbein, deren Technik sich der Hauptsache nach gleich blieb. Das Wachs wurde nebst einem Zusatz von Harz ober Oel mit dem Farbenpulver zusammengeschmolzen und daraus Pasten von der Weichheit des Modellirwachses gebildet, welche die Maler in Farbenkästen mit vielen Fächern (Varro R. R. III, 17. vgl. mit Plin. XXI, 14, 49. §. 85. u. Sen. Epist. 121.) in ben verschiedensten Farbentönen vor sich stehen hatten. Dieses weiche, aber nicht flüssige, Wachs wurde nun, natürlich nicht mit einem dazu völlig ungeeigneten Pinsel, sondern mit einer kleinen Relle oder Spatel (dem cestrum oder veruculum des Plin. und wohl auch der vnoyeapis des Pollux) auf die glatte Fläche der Holz- oder Elfenbeintafel aufgetragen, nachdem man vorher die Umrisse der Zeichnung mit dem untern, spitzigen Ende des Spatels eingravirt hatte, und dann mittelst eines glühend gemachten Gisenstabes (des rhabdion: Plut. de sera num. vind. 22. u. Timäus Lex. p. 276. , zu Plat. Leg. VI. p. 769.) eingeschmolzen oder eingebrannt. (Hiernach werden die Ansichten Böttiger's Kl. Schr. II. S. 85 ff. Welcker's Kl. Schr. III. S. 414 ff. und Andrer zu berichtigen sein.) Es hat sich aber außer auf ein paar Medaillons und einem Köfferchen von Elfenbein (vgl. Donner S. XXV. Note 79 — 81.) von bergleichen Malereien ebensowenig Etwas erhalten, als von Staffeleibildern, die jedoch sehr mannigfaltig und oft sehr kunstreich gewesen fein müffen. (Bgl. überhaupt Plin. XXXV, 3—11. §. 15—150.) Die Delmalerei auf Leinwand war den Alten unbekannt.

492) [410] Bgl. Overbeck Pompeji II. S. 206 ff.

493) [411] Bgl. Hom. Jl. I, 601 ff.

494) [412] Wie Malerei an den Wänden, so war auch ein künstlich von Stein ausgelegter Fußboden ein unerläßliches Requisit des Jimmerschmucks und die zahlreichen uns erhaltenen Mosaiken zeigen uns die allmähliche Vervollkommnung dieser Kunst bis zur Erzeugung unübertresslicher, aus einiger Entsernung betrachtet, sörmlichen in Stein ausgesührten Gemälden gleichender Meisterwerke,

wie namentlich die im J. 1831. in der Casa del Fauno zu Pompeji aufgefundene, 18 Fuß lange, leider an der einen Seite etwas beichäbigte Alexanderschlacht, wovon auch Overbeck Pomp. II, S. 225 f. eine mit Abbildung in Buntbruck begleitete Beschreibung geliefert Den Anfang der Mosait bildete eine zu Signia (dem heutigen Segni) gemachte und daher opus Signinum benannte Erfindung. (Vitruv. VIII, 7. Plin. XXXV, 12, 46. §. 165. XVII, 8, 4. §. 46. Colum. I, 6, 12. VIII, 15, 3. 17, 1. Dig. XLIII, 21, 1. §. 10.) Man goß nämlich auf den festgestampften Fußboden eine Spps- und Mörtelmasse aus, die man gleichmäßig vertrieb und mit Ziegelmehl oder einem sonstigen Stoffe roth färbte, dann aber, ehe fie noch völlig erstarrte, durch incrustirte Stücken weißen Steins verschiedene Linien und Figuren darauf herftellte. Diese eingelegten Steine wurden nun nach und nach immer größer, die Figuren immer reicher und mannigfaltiger, so daß der Gypsmörtelgrund zulett gänzlich verschwand und an die Stelle des opus Signinum nun das pavimentum sectile trat (Vitruv. VII, 1. Suet. Caes. 46. vgl. Plin. XXXVI, 25, 60 f. §. 184 f.), d. h. ein ganz mit zerschnittenen Marmorplatten, anfangs blos von weißer und schwarzer, später aber auch von sehr verschiedenen bunten Farben belegter Fußboden, auf welchem die bald breiteren, bald schmäleren Marmorstreifen zu verschiedenen geometrischen Figuren zusammengesetzt wurden, die fast wie Stick- ober Hätelmufter erscheinen. Bald aber begnügte man fich auch damit nicht mehr, sondern nahm nun statt der Marmorplatten kleine, buntfarbige Stifte von Marmor und andern noch kostbareren Steinarten (Achat, Onyx u. s. w.), auch von buntem Glas, und fette baraus die mannigfaltigsten Figuren zusammen. So hatte man denn nun die eigentliche Mosaik (musivum opus: Spartian. Pesc. Nig. 6. Treb. Poll. XXX tyr. 24. Orelli 3323. 4239. 6599.), und jene geometrisch zusammengesetzten Streifen wurden fast nur noch als Einrahmung für die aus Steinstiften hergestellten Bilder benutt, die bald in mehrern kleinen Medaillons mit Masten, musikalischen Instrumenten, Thierfiguren u. dgl., bald aber auch in größeren, den ganzen Fußboben einnehmenden Figurengruppen, | mythologischen Darstellungen, Wettfahrten im Circus, ja, wie wir oben sahen, selbst ganzen Schlachtscenen bestanden, die nicht einmal auf den Fußboden beschränkt blieben, sondern zuweilen auch zum Schmuck der Wände dienen mußten. (Sen. Ep. 115, 9.) Die fortschreitende Kunft ber Mosaik erkennt man deutlich aus ben Abbildungen bei Zahn Ornam. u. Gemälde zc. 2. Folge. Taf. 56, 79, 96, 99.) Die Art aber, wie man bei Herstellung solcher Mosaiken verfuhr, war folgende: Der Grund wurde festgestampft ober noch besser mit einer Unterlage von Steinplatten belegt und auf diese ein langsam trocknender, guter Kitt aufgetragen, in welchen die bunten, vierkantigen Stifte, die aber auch abgerundet und verschiedenartig gestaltet werden konnten, nach einem vorgezeichneten

Muster eingelegt wurden. Wenn dann der sie verbindende Kitt getrocknet war, ward die Oberfläche geglättet und bildete nun eine seste, dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit unzugängliche

Masse.

495) [418] Diese kleinen Prunktische, auf denen das Gold- und Silbergeräth und andre Prunksachen ausgestellt wurden, waren im 3. 187. v. Chr. aus Afien nach Rom gekommen (Liv. XXXIX, 6. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14. vgl. Denf. XXXVII, 2, 6. §. 14. Cic. Verr. IV, 16, 35. 25, 57. Petron. 21. 22. 73. Sidon. Apoll. Ep. XVII, 7.) Sie hatten meistens eine vierecige Tischplatte mit einem Rande (corona: Dig. XXXIV, 2, 19. §. 14.), die auf einem Untersaße (trapezophoron: Cic. ad Fam. VII, 23, 3. Dig. XXXIII, 10, 3.) von Marmor, Bronze oder Silber, an welchem sich Sphinze, Greife, Delphine u. s. zeigten, ober wenigstens auf zierlich gearbeiteten, als Füße dienenden Thier-, meistens Löwenklauen ruhten (vgl. Overbeck Pompeji II. S. 51. Fig. 248. u. 249. Mus. Borb. III. tav. 30. 59. IV. tav. 56.) und zuweilen auch mit verschließbaren Tischkästen versehen waren (Sidon. Apoll. Carm. 17, 7.) (Auch die Ausdrücke mensae eburneae: Dig. XXXIII, 7, 12. §. 43., argenteae: Petron. 73. Dig. XXXIV. 2, 28. und aureae: Mart. III, 31, 4. beziehen sich wohl mehr auf das Trapezophoron, als auf die Tischplatte.) Auch gab es dergleichen mit runden Tischplatten, die auf drei Füßen ruhten, welche die Gestalt eines griech. Dreifußes hatten, und delphicae hießen (Cic. Verr. IV, 59, 131. Mart. XII, 66, 5. Orelli 3094. Procop. B. Vand. I, 21. Acron zu Hor. Sat. I, 6, 116. Schol. zu Juven. 3, 204. Pollug X, 81. p. 421. Bekk.), und endlich auf einem Fuße ruhende monopodia (Liv. XXXIX, 6. extr. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14.

<sup>496</sup>) [414] Ueber die Sitte sich bei Gastmählern zu bekränzen vgl. Ovid. Am. I, 6, 37. Mart. XI, 8, 10. (III, 65, 8.) Plut. Qu. Conv. III, 1., auch Hor. Od. II, 7, 24. 11, 14. III, 29, 3. Repos Ages. 8. u. s. w. und siber die Kränze überhaupt Plin.

XXI, 1. 2. §. 1-4.

beiter waren (die gewöhnlichen Maurer, structores oder structores parietarii: Cod. Just. X, 64, 1. Inschr. b. Reines. XI, 112. Orelli 4285. 6354. Jul. Firm. VIII, 24. und die Hersteller der Estrichz, pavimentarii: Murat. p. 527, 6. Doni Cl. IX. n. 35. Orelli 6445. abgerechnet) die gypsarii (Ed. Diocl. VII, 30.) oder gypsoplastae (Cassiod. Var. VII, 5.), die musivarii (Cod. Just. X, 64, 1. Cod. Theod. XIII, 4, 2. (Cassiod. a. a. O., Orelli 4238.) oder tessellarii (Cod. Theod. a. a. O.), die tectores (Vitrud. VII, 3. Varro R. R. III, 2, 9. Cic. pro Planc. 25, 62. Augustin. de civ. dei IV, 22. Tertull. de idol. 8. Dig. XIII, 6, 5. §. 7. Orelli 4288. 4803. 6545. Mommsen I. R. N. 5462.), die albarii (Vitrud. VII, 2. Tertull. a. a. O. Ed. Diocl. VII, 7. Orelli 4142.), albatores

(Orelli 6971.) ober dealbatores (Cod. Just. X, 64, 1. Corp. Inscr. Lat. IV, p. 10. n. 222.), die inauratores (Jul. Firm. IV, 15. Murat. p. 971, 1. Gruter p. 1074, 12. Orelli 4201.), die pictores parietarii (Ed. Diocl. VII, 8, 9., wohl auch bei Varro a. a. O. und Veget. II, 9. unter pictores und in der Inschr. dei Orelli 7225. unter coloratores zu verstehen) und die marmorarii (Sen. Ep. 88, 15. 90, 13. VII, 6. Gruter p. 640, 6. 7. Orelli 2507. 3553. 4219. 4220. 7245.).

498) [416] Bgl. oben S. 64. Anm. 150. (Der seidnen Kissen auf den Speisesophas gedenkt Mart. III, 82, 7.)

499) Vgl. ebendaselbst.

<sup>500</sup>) [417] Bgl. oben S. 17. mit Anm. 158.

<sup>501</sup>) [<sup>418</sup>] Siehe oben S. 18. mit Anm. 174. u. S. 66. Anm. 160.

oiner strengen Etitette geordnet. Der hinten quer vorstehende Lectus (lectus medius) war für die vornehmsten Gäste bestimmt und der erste Platz rechts auf ihm der Ehrenplatz, der locus consularis, (während auf den übrigen der Platz rechts für den untersten galt); dann solgte als lectus summus der zur Linken und auf ihm die Plätze sür die übrigen Gäste in der Reihe von links nach rechts, und endlich als lectus imus der zur Rechten, sür den Wirth, dessen Frau und ein Kind oder einen Freigelassenen bestimmt, und die Plätze auf ihm ebensalls von links nach rechts, so daß also dem Range nach die 9 Plätze an der Tasel (vgl. oben Anm. 479.) so auf einander folgten:

Bgl. besonders Plut. Qu. Ehrenplatz Nr. 1. (wel=gen am rechten, nicht am war, damit der Consul Wirth zu liegen kam u.

men, auch wohl Untervgl. außer Plut. a. a. O. 
 4
 9

 5
 mensa

 6
 7

 3 | 2 | 1

conv. I, 2. 3. Ueber ben cher unstreitig deswelinken Ende des Lectus hier gleich neben den Meldungenleicht annehschriften geben konnte) qu. 3. auch Sen. Contr.

IX, 25. p. 251. Burs. u. Mart. VI, 74, 1. und über die Plätze auf dem lectus imus Suet. Cal. 24. Cic. ad Fam. IX, 26, 2. Sen. a. a. O. u. Petron. 38.

<sup>503</sup>) [420] Bgl. Seite 21. mit Anm. 206. zum 1. Kap.

504) [421] Ueber die Taselmusik durch eine Hauskapelle vgl. Plut. Qu. conv. VII, 7. 8. u. Anton. 24. Macrob. Sat. II, 4, 28. p. 243. Jan. Liv. XXXVI, 6. Petron. 32. 33. und öster, und über letztere überhaupt Cic. pro Mil. 21, 55. pro Rosc. Am. 46, 134. Verr. V, 25, 64. Plaut. Stich. II, 2, 57 f. Hor. Ep. II. 2, 9. Gellius XIX, 9. Orelli 2610. 2885. u. Henzen in den Annali d'Inst. 1856. p. 10. n. 7. p. 18. n. 92.

505) [422] Ich bin hier, wie Becker im Gallus I. S. 160 ff., hauptsächlich der Beschreibung von Trimalchio's Gelag bei Petron. ·28 ff. gefolgt, natürlich mit Weglassung der Auswüchse und Uebertreibungen seiner satyrischen Darstellung. Einiges habe ich auch aus Simons Culturbildern aus altröm. Zeit. Berl. 1868. entlehnt. Aus Hor. Sat. II, 8. u. Macrob. III, 13. (vulgo II, 9.) p. 312. ff. Jan. können höchstens die verschiedenen Gerichte erkannt werden.

<sup>506</sup>) [428] Bgl. oben S. 16. ff.

507) [424] Bgl. oben S. 24.

508) [425] Petron 31.

509) [426] Bgl. oben S. 4. u. 17.

<sup>510</sup>) [427] Petron. 32.

- bertraten bei den Alten die Stelle unsrer Romane und Novellen. Bgl. Appulej. Met. I. in., der seinen goldnen Esel selbst ein solches nennt, Capitol. Albin. 11. 12. u. A. Ueber die Sitte aber bei Gastmählern dergleichen Vorträge halten, namentlich auch Gedichte vorlesen zu lassen, vgl. Plut. Qu. conv. VII, 8, 3. Pers. 1, 30. Juven. 6, 434 ff. 11, 179 ff. Mart. IV, 82. Plin. Ep. I, 15, 2. III, 5, 10. IX, 17, 3.
- 518) [429] Appulejus war um's J. 130. n. Chr. zu Madara geboren (Apol. 24. vgl. Met. XI, 27. p. 812. Oud.) Sein oben erwähnter Prozeß fällt noch in die Regierung des Antoninus Pius, also vor 161. (Apol. 85.) Nach demselben lebte er in Karthago. Ueber die Zeit seines Todes ist nichts bekannt.
  - <sup>513</sup>) [430] Vgl. oben S. 22.
  - <sup>514</sup>) [431] Siehe oben S. 76. Anm. 232.
- <sup>515</sup>) [432] Die Weine der Kömer lagerten (wie wir unten Rap. 3. des Weiteren feben werden) in mannshohen, mit einem verpichten Deckel versehenen (Plin. XIV, 21, 27. §. 135.) Stückjässern (dolia oder cupae) von Thon, aus denen sie, wenn sie lange erhalten werden sollten, in die gleichsalls thönernen, zweihenkligen amphorae abgefüllt wurden (Galen. XVII, 2. p. 164. K.) Diese verschloß man dann mit einem Thonpfropfen, der mit Pech (Colum. XII, 32. Hor. Od. III, 8, 10. vgl. mit Plin. a. a. O.) ober Gyps (Colum. XII, 39, 2. 41, 1, 42. 3.) verklebt wurde, und befestigte einen Zettel (pittacium: Petron. 34.) mit Angabe der Weinsorte und des Jahrgangs (durch den Namen des Consuls: Hor. Od. III, 8, 11. 21, 1. 28, 8. Epod. 13, 6. Tibull. II, 1, 27. a. a. O.) daran. Bisweilen wurde diese Etikette (nota) auch auf die Amphora selbst geschrieben (vgl. Plaut. Poen. IV, 2, 13.) und enthielt außer jenen beiden Angaben auch das Maaß der Amphora und den Namen bes Weinhändlers. (Bgl. Marquardt H. S. 72 ff.) Sie hatten übrigens keine Füße, sondern mußten im Reller an die Wand gelehnt und im Triclinum auf ein besonderes Geftell (incitega: Paulus Diac. p. 107, 3. M. Eyyv Inn bei Athen. V, 45. p. 209 f. vgl. Dig. XXXII, 1, 100. §. 3.) gesetzt werden. Der gleich vom Fasse weg getrunkene Wein hieß vinum de cupa (Cic. in Pis. 27.

extr.) ober vinum doliare (Digest. XVIII, 6, 1. §. 4.), ber auf Amphoren abgezogene aber, ber allein bei Gastmählern aufgetragen wurde, vinum defusum. (Cic. de Fin. II, 8, 23. u. anderw.)

- 516) [483] Ein solches colum mit einer Menge kleiner Löcher ift abgebildet im Mus. Borb. II, 60. III, 31. so wie auf einer Inschr. bei Gruter p. 928, 5. (Bgl. auch Becker's Gallus III. S. 236. u. Overbeck Pomp. II. S. 70. Fig. 226.) Ueber das Durchseihen des Weins vgl. Plut. Qu. conv. VI, 7. Das unserm Durchschlag ähnliche Gefäß, in welches man oft auch noch einen Filtrirsack hing (Cic. de Fin. II, 8, 23. Plin. XIV, 22, 28. §. 138. XIX, 4, 19. §. 53., wodurch aber nach Hor. Sat. II, 4, 54. der Wein an Geschmack verlor), wurde auf den Crater (oder das Mischgefäß) gelegt, und man that auch wohl Eis hinein und goß den Wein darüber, wenn man ihn recht kalt trinken wollte. (Mart. XIV, 103. 104. vgl. mit 116.) Ueber die Sitte den Wein durch Eis zu kühlen überhaupt vgl. Sen. Ep. 78, 22. Mart. V, 64. VI, 86. IX, 22, 8. XII, 17, 6. XIV, 105. 117. Juven. 5, 63. u. f. w. Dagegen liebten Andre wieder die sogenannte calda (calida), d. h. mit heißem Wasser gemischten Wein (Juven. a. a. D. Mart. VI, 86. VIII, 67. Sen. Ep. 78, 23. u. f. w.), dem vielleicht auch Gewürze zugesetzt wurden. Ein in der Form unfern Punschterrinen, in der Einrichtung aber unfern Theemaschinen ähnliches Bronzegefäß, worin die calda bereitet und warm erhalten wurde, findet man abgebildet im Mus. Borb. III, 63., in Overbed's Pomp. II. S. 67. Fig. 260. u. in Becker's Gallus III. S. 242.
- 517) [434] Bgl. die Abbildung bei Overbeck Pomp. I. S. 168. Fig. 127. Weiß Kostumkunde II. Fig. 481. Ueber Fechterspiele bei Gastmählern, die in Rom wenigstens in einzelnen Beispielen vorkommen, vgl. Capitol. Verus 4. u. Lamgrid. Heliog. 25. mit Athen. IV. p. 153. Es war dies eigentlich eine campanische Sitte (Strab. V, 4, 13. p. 250. Liv. IX, 40, 17. Silius XI, 51 ff.)
  - <sup>518</sup>) [435] Siehe unten S. 225. Anm. 543.
  - <sup>519</sup>) [436] Bgl. Mart. V, 79, 2.
- 10 [437] Stat. Silv. I, 6, 60 ff. Dio Caff. LXVII, 8. Uebrigens vgl. oben S. 75. Anm. 226. und über Possenreißer bei Gastmählern überhaupt Plin. Ep. IX, 17, 1. Macrob. Sat. II, 1, 9. p. 217. Jan. Juven. 8, 190 f. Lamprid. Alex. Sev. 34. u. A.
- 521) [438] Die Zunge des Flamingo (phoenicopterus) galt für einen Leckerbissen (Plin. X, 49, 68. §. 133. Mart. XIII, 71. Suet. Vitell. 13. Sen. Ep. 110, 11.); und wie Heliogabal Zungen von Pfauen und Lerchen speiste, so auch das Gehirn von Flamingos. (Lamprid. Heliog. 20.)
  - <sup>522</sup>) [439] Petron. 36.
- 528) [440] Ueber die folgenden Gauklerproductionen vgl. die oben S. 56. Anm. 64. angeführten Stellen und über die Sitte sie auch bei Gastmählern vorzusühren Plut. Qu. conv. I, 4., über den

hier erwähnten Schwertertanz aber Plat. Euthyd. p. 294. Xenoph. Symp. §. 11. und die Abbildung bei Guhl und Koner Fig. 300. (Ebendaselbst ist Fig. 301. u. 302. eine solche Gauklerin abgebildet, die blos auf den Armen liegend und die Beine über den Kopf zurückbiegend mit den Zehen einen Bogen spannt und einen Pseil abschießt. Vgl. auch Mus. Bord. VII. tav. 58.), unten gegen Ende des 6. Kap. u. 2. Abth. 1. Band. S. 278. mit Note 16.

- <sup>524</sup>) [<sup>441</sup>] Der Luxus ging wirklich so weit, daß man die Besen aus Palmenzweigen machte. (Mart. XIV, 82. Hor. Sat. II, 4, 83.)
- 526) [442] Ueber die Gaditanischen Tänzerinnen vgl. oben S. 56. Anm. 73. und über ihr Auftreten bei Gastmählern Plin. Ep. I, 15, 3. Macrob. Sat. III, 14, 4. (II, 10.) p. 317. Jan. und Jahn in d. Berichten d. K. S. Gesellsch. der Wiss. 1851. S. 168 sf. Anch Sängerinnen und Citherspielerinnen (Liv. XXXIX, 6, 7. Macrob. a. a. O. Sidon. Apoll. Ep. IX, 13.), die wohl nicht immer die anständigsten Lieder sangen (vgl. Quinct. Inst. I, 2, 8.), Flötenbläserinnen (Plut. Qu. conv. VII, 7.), namentlich wohl die berüchtigten asiatischen ambubaiae (Hor. Sat. I, 2, 1. Suet. Ner. 27. Petron. 74. vgl. mit Juven. 3, 62 sf., deren Name vom sprischen Worte abub, andub, die Pseise, hergeleitet wird), und Mimen (Plut. Qu. conv. VII, 8. Macrob. Sat. a. a. O.) wurden zu dergleichen üppigen Gelagen zugezogen. Bgl. auch Suet. Tib. 42. u. Tac. Ann. XV, 37.
- 526) [413] Bgl. das eine ähnliche Scene darstellende Vasen=gemälde im Mus. Borb. V. tav. 51. bei Guhl u. Koner Fig. 299.

<sup>527</sup>) [444] Petron. 40. <sup>528</sup>) [445] Petron. 49.

529) [446] Petron. 60. Ueber die Sitte beim Nachtisch Aränze und Salben zu vertheilen vgl. Nepos Ages. 8. mit Hor. Od. II, 7, 8. II, 11, 16. Mart. X, 19, 20. u. oben S. 184. Anm. 496.

530) [447] Auch ich verwandle mit Becker den die Früchte im Schooße haltenden Priapus des Petronius in einen Vertumnus, den Gott der Blüthen und Früchte, obgleich ich ihn eigentlich beisbehalten mußte, wenn ich ein solches Gelag getreu schildern wollte.

<sup>531</sup>) [418] Vgl. Mart. IX, 2, 3. XIV, 69.

<sup>582</sup>) [<sup>449</sup>] Tibull. II, 1, 27 ff. Im 2. Verse habe ich mich unsern Sitten accommodirt. Bgl. aber oben S. 218. Anm. 515.

533) [450] Man stellte in Italien den jungen Wein, um sein Gutwerden zu beschleunigen, in Rauchkammern auf. (Galen. XI. p. 663. XIV. p. 17. 19. Colum. I, 6, 20. Pallad. XI, 14, 8. und außer Tibull. a. a. O. auch Hor. Od. III, 8, 9.) Doch wird diese Sitte, die namentlich in Gallien übertrieben wurde (Plin. XIV, 6, 8. §. 68. Mart. X, 36.), von Plinius XXIII, 1, 22. §. 39. getadelt.

534) [451] Das man aber freilich in seinen uns hinterlassenen

Werken vergebens suchen würde.

- 535) [452] Auf das eigentliche Mahl folgte oft noch ein Trinkgelag (Suet. Dom. 21. Vitell. 13. Tit. 7. Cic. pro Cael. 15, 35. Liv. XLIV, 13. u. s. w.), das zuweilen auch in einem andern Lokal gehalten wurde (Liv. XL, 7.) und bei dem es gewöhnlich sehr wild und unanständig zuging (Cic. Cat. II, 5, 10. pro Mur. 6, 13. vgl. Mart. III, 68. X, 19, 18 ff.). Die griechische, von den Römern wohl nicht regelmäßig nachgeahmte (vgl. Hor. Sat. II, 6, 67.) Sitte, dabei einen Trinkmeister (magister oder arbiter bibendi, rex convivii) zu erwählen (Plut. Qu. conv. I, 4. Cic. Cat. mai. 14, 46. Barro L. L. V, 122. und bei Nonius p. 142, 8. Hor. Od. II, 7, 25.), oder vielmehr durch den Benuswurf der Würfel (vgl. Anm. 538.) bestimmen zu lassen (Hor. Od. I, 4, 18. II, 7, 25.), welcher die Mischung des Weins und das Maaß vorschrieb, in welchem der Reihe nach getrunken werden sollte (Plut. a. a. O. Cic. Verr. V, 11, 28.), habe ich unberücksichtigt gelassen. Ueber das dabei übliche Graeco more bibere vgl. Anm. 537.
- 536) [458] Das Faustianum vinum war eine besonders beliebte Sorte des Falerners. (Plin. XIV, 6, 8. §. 62.)
- 537) [454] Die Eigenthümlichkeit des Trinkens nach griechischer Sitte bestand darin, daß man einen mit reinem Wein gesüllten, größeren Becher (Cic. Verr. I, 26, 66. Plaut. Rud. II, 3, 32. Curc. II, 3, 81. Hor. Sat. II, 8, 35.) einem Andern zutrank, der ihn leeren mußte, und dabei den Namen dessen nannte, dem man den Becher übergab. (Cic. a. a. O. u. Tusc. I, 40, 96. Athen. X, 41. p. 432. d.) leber das Zutrinken überhaupt vgl. auch Plaut. Stich. V, 4, 30. (v. 710.) Berg. Aen. I, 737 s. Sen. de ira II, 33, 4. Juven. 5, 127. Mart. II, 15. VIII, 6, 13.
- 538) [455] Ueber das Würfelspiel bei Gastgelagen vgl. Plut. Qu. conv. I, 4. Plaut. Curc. II, 3, 75. Suet. Oct. 71. Juven. 1, 88 ff. Was aber das Spiel selbst betrifft, so sind bei den Römern, wie bei den Griechen, zwei Arten desselben zu unterscheiden, das mit tali (ἀστράγαλοι) und das mit tesserae (κύβοι). Die meistens aus Anochen, später aber auch aus Elfenbein (Propert. II, 24, 13. [ober III, 18, 13.] Mart. XIV, 14.) Krystall (Petron. c. 33.) ober Metall bestehenden tali waren mehr länglich, als vieredig, und hatten nur vier ebene, an den beiden schmäleren Seiten aber abgerun= dete Flächen, auf welchen sie nicht stehen bleiben konnten. vier Flächen nun zeigten auf zwei einander gegenüberstehenden Sei= ten die Zahlen 1 und 6, auf den beiden andern 3 und 4 (ober eben so viele Augen), die Zahlen 2 und 5 dagegen fehlten ganz. (Vgl. Eustath. zu Hom. Od. I. p. 1397, 36. Rom. und Pollux IX, 99.) Zu dem Spiele mit ihnen (alea), welches später das gewöhnlichste war, nahm man 4 Würfel (Cic. de div. I, 13, 23.), die aus einem Becher von Horn, Buchsbaum oder Elsenbein (fritillus: Juven. 14, 5. Mart. IV, 14, 8. V, 84, 3. XI, 6, 2.

XIII, 1, 7. XIV, 1, 3. Sidon. Apoll. Ep. II, 9.), der auch zu= weilen eine thurmähnliche Gestalt hatte und inwendig mit stufen= artigen Absätzen versehen war, über welche die Würfel beim Ausschütten herabrollen und sich daher drehen mußten, und der in die= sem Falle pyrgus (Sidon. Apoll. Ep. VIII, 12. Isidor. XVIII, 61. Schol. zu Juven. a. a. O.) oder turricula (Mart. XIV, 16.), auch phimus (Hor. Sat. II, 7, 17. vgl. Pollug VII, 203.) und orca (Perf. 3, 50. Pompon. bei Prisc. III, 6. p. 615. P.) hieß, auf eine dazu eingerichtete Tafel (tabula: Petron. 33. (wo sie aus Terebinthenholz gesertigt ist), Isidor. Orig. XVIII, 60. alveus ober alveolus: Plin. XXXVII, 2, 6. §. 13. Varro bei Gellius I, 20. Cic. de Fin. V, 20, 56. Suet. Claud. 33. Paulus Diac. p. 8, 1. Anth. Lat. III, 77. = n. 915. Meyer) geschüttet wurden, die eine Länge von 3—4 und eine Breite von 3 Fuß (Plin. a. a. O.) und dabei einen erhöhten Rand hatte (Bekk. Anecd. p. 275, 15.), damit die Würfel nicht herunter fallen konnten. Von dem Spiele felbst wiffen wir nur, welcher der beste und welcher der schlechteste Wurf war. Jener hieß Venereus (scil. iactus) ober schlechthin Venus (Propert. IV, (V,) 8, 45. Suet. Oct. 71. Hor. Od. II, 7, 25.) und weil dadurch der rex convivii bestimmt wurde (s. Anm. 535.), auch basilieus (Plaut. Curc. II, 3, 80.), und erfolgte bann, wenn alle vier Würfel verschiedene Zahlen zeigten, also 1, 3, 4, 6. (Mart. XIV, 14. Lucian. Amor. 16.); dieser aber | hieß canis (der Hund: Ovid. Trist. II, 474. A. A. II, 206. Propert. u. Suef. a. a. O.), vielleicht auch volturius (Plaut. Curc. II, 3. 78.), und bestand darin, daß alle vier Würfel die Eins zeigten (Ifidor. Orig. XVIII, 66. Suet. a. a. O.). Wahrscheinlich also galten vier gleiche Zahlen nur einfach, also 4 mal 6 auch blos 6, je verschiedener aber die Zahlen waren, desto höher auch der Wurf, weshalb eben 1 + 3 + 4 + 6 der Benuswurf war. — Die tesserae bagegen waren ganz so eingerichtet, wie unsre Würfel (Jsidor. XVIII, 63-66. Gellius I, 20. vgl. Eustath. zu Il. XXIII. p. 1289, 57. u. Od. I. p. 1397, 36. Rom.), und man spielte nur mit dreien (Ovid. A. A. III, 355. Schol. zu Aristoph. Ran. 1400. Photius p. 77. Pors. Agath. in Anth. Gr. Jac. IV. p. 30. n. 72, 33.), später selbst nur mit zweien derselben (Sen. de morte Claud. a. E. Eustath. zu Od. I. p. 1397, 16. Heinch. v.  $\kappa \dot{\nu} \beta o_S$  T. II. p. 546. Schm., vgl. überhaupt Mart. XIV, 15.) und bei diesem Spiele entschied die Zahl der Augen (Pollux IX, 95.), so daß 3 Sechsen der beste (Aeschyl. Agam. 33. Photius p. 602, 9. Pors. Suidas II. p. 1215. Bernh. Eustath. zu Od. I, p. 1397, 17.), 3 Einsen der schlechteste Wurf war, die ebenfalls Venus und Canis hießen. (Jsidor. XVIII, 65., nach welchem die Päsche srüher die Namen unio, binio, trinio, quaternio, quinio, senio führten, später aber ber Pasch Eins canis, Drei suppus und Vier planus hieß.) Da mit sehr hohen Einsätzen gespielt wurde, verlor man oft ungeheure Summen (Suet. Oct. 71.

Juven. 1, 89 ff. Mart. XIV, 15.), weshalb auch das Würseln Hazardspiel streng verboten war (Plaut. Mil. II, 2, 9. Cic. Phil. II, 23, 56. Hor. Od. III, 24, 58. Ovid. Trist. II, 471. Cod. Just. III, 43. Dig. XI, 5, 1. 2.) Doch scheint man sich wenig an das Verbot gekehrt (vgl. Cic. de sen. 16, 58. Juben. 14, 4. Mart. IV, 14.) und besonders in den Schankwirthschaften heimlich viel gespielt zu haben (Mart. XV, 84.). Nur zum Scherz bei Tajel aber war das Spiel erlaubt (Dig. XI, 5, 4.) und an den Saturnalien herrschte auch in dieser Beziehung völlige Freiheit (Mart. IV, 14. V, 84. XI, 6.) Die aleatores standen übrigens in schlechtem Rufe (Cic. Cat. II, 10, 23. Phil. II, 27, 67. Ovid. Trist. II, 471 ff. u. f. w.), besonders da sie sich auch zuweilen fal= scher, mit Blei ausgegossener Würfel bedienten, welche stets auf eine bestimmte Seite sielen (Aristot. Problem. XVI, 12.). Um hier gleich auch der verwandten Spiele zu gedenken, so werden als andre Ha= zardspiele erwähnt 1) das par impar, wobei man errathen mußte, ob der Gegner eine gerade ober ungerade Zahl von Gelbstücken ober andern Dingen in der Hand hielt (Hor. Sat. II, 3, 248. Nux. 79. Suet. Oct. 71.), welches Spiel jedoch bei den Römern weniger üblich war, als bei den Griechen (Aristot. Rhet. III, 5, 4. Pollug IX, 7, 101. Plato Lys. p. 206. E. Aristoph. Plut. 807. 1058.), 2) das mit Geldstücken gespielte und unserm "Kopf oder Schrift" entsprechende caput aut navis (Kopf oder Schiff, weil die Rückseite bes As ein Schiff zeigte) (vgl. Macrob. Sat. I, 7, 22. p. 53. Jan. Aur. Vict. de or. g. R. 3, 5.) und 3) das besonders von gemeinen Leuten und Sklaven getriebene micare digitis (Cic. de Off. III, 23, 90. Suet. Oct. 13. Varro b. Nonius p. 347, 27. u. s. w.), welches | das noch jett in Italien übliche Moraspiel ist und darin besteht, daß beide Spieler gleichzeitig und blitschnell die geballte Faust öffnen und die Zahl der vom Gegner ausgestreckten Finger errathen muffen. Auf dasselbe gründete sich das von einem grund= ehrlichen Menschen gebrauchte Sprichwort dignus est, quicum in tenebris mices (Cic. Off. III, 19, 77. Petron. 44.). — Spiele, bei denen es nicht blos auf's Glück, sondern auch auf die Geschicklichkeit der Spieler ankam, waren die Brettspiele, von denen die Römer namentlich zwei kannten, den ludus latrunculorum und den ludus duodecim scriptorum, für welche bie beiben Seiten des Brettes ober der tabula lusoria eingerichtet gewesen zu sein scheinen (Mart. XIV, 17.). Von Ersterem giebt Salejus Bassus Paneg. in Pis. 180 ff. b. Wernst. P. Lat. min. IV, 1. p. 267. eine ziemlich genaue Beschreibung. (Bgl. auch Ovid. A. A. II, 207 f. Trist. II, 477 ff. Sen. Ep. 106, 11. 117, 30. Mart. VII, 72, 8. Bopisc. Proc. 13. Pollux IX, 98.) Es war ein unserm Schach ähnliches Belagerungsspiel und wurde mit Steinen oder Figuren (latrones: Ovid. A. A. III, 357. Mart. a. a. O., latrunculi: Sen. a. a. O. ober milites: Ovid. Trist. a. a. O., was identisch mit latrones ist:

vgl. Barro L. L. VII, 52. Plaut. Mil. I, 1, 76. Paulus p. 118, 16.) von Glas (Ovid. A. A. II, 208. Mart. a. a. O.) ober Wachs (Plin. VIII, 54, 80. §. 215.) auf der durch perpendikulare und horizontale Linien in Felder getheilten (Varro L. L. X, 22. Pollux a. a. O.) tabula latruncularia (Sen. Ep. 117, 30.) gespielt. Figuren unterschieden sich durch weiße und schwarze Farbe (Salej. Baff. 182. vgl. Ovid. Trist. a. a. O. u. Mart. XIV, 17.) und zerfielen, auch der Form nach verschieden (Plin. a. a. O.), in Bauern (mandrae: Salej. 191. Mart. a. a. O.) und Offiziere (latrones), die sich theils in gerader Richtung, theils springend bewegten (Jsidor. Orig. XVIII, 67.). Die Kunst des Spielers bestand darin, entweder die Figuren des Gegners zu schlagen, was dann erfolgte, wenn man eine feindliche Figur zwischen zwei der seinigen gebracht hatte (Ovid. A. A. III, 357. Trist. II, 477. Mart. a. a. O. u. Pollug IX, 98.), oder festzusetzen (alligare: Sen. Ep. 117, 30.), und matt oder geschlagen (ad incitas redactus: Plaut. Poen. IV, 2, 86.) war, wer keine Figur mehr ziehen konnte. Sieger hieß imperator (Vopisc. Proc. 13.) und je weniger Figuren er dabei verloren hatte, desto rühmlicher war der Sieg. (Salej. 194 f. Sen. de trang. 14, 4.) Der ludus XII scriptorum endlich scheint unserm Puffspiel ähnlich gewesen zu sein, indem man sich außer zweifarbiger Steine (calculi) auch der Würsel dazu bediente, durch welche das Fortrücken der Steine bestimmt wurde. (Bgl. darüber zwei Epigr. der Anth. Lat. III, 76. u. 77. = Meger n. 914. 915. und zwei andre der Anth. Gr. Jac. III. p. 62. n. 68. u. 69., übrigens auch Cicero b. Nonius p. 170, 28. Ovid. A. A. II, 203 f. Trist. II, 475 f. u. Quinct. XI, 2, 38.) Man spielte mit je 15 Steinen von weißer und schwarzer Farbe auf einer durch 12 halbirte Linien in 24 Felder getheilten Tafel, auf der man von vorschritt (Agath. in | Anth. Gr. III. p. 30. n. 72. Wgl. Jacobs zur Anth. Gr. XI. p. 99 ff. u. Meyer zu Anth. Lat. 1613, 54. (citirt von Marquardt II. S. 437.) und Hermann zu Becker's Charifles II. S. 304. Man konnte auch einen Zug zurücknehmen, wenn man ihn bereute (Cic. b. Nonius a. a. O), und die Kunst des Spiels bestand besonders darin, die Ungunst der Würsel durch geschicktes Segen der Steine auszugleichen und zu vermeiden, daß man nicht zu viele einzelne Steine erhielt, die der Gegner schlagen und wegnehmen konnte. (Ter. Adelph. IV, 7, 21. vgl. mit Plut. de animi tranq. Vol. VII. p. 828. R. u. Pyrrh. 26. Plat. Rep. X. p. 604. c. u. A.)

589) [456] Es war Sitte der Trinkgelage, bei ausgebrachten Gesundheiten so viel Chathos, als der Name der Person, die man leben ließ, Buchstaben enthielt, auf einen Zug zu leeren. (Mart. I, 71. IX, 93, 3. XI, 36, 7. vergl. Ovid. Fast. III, 532. mit Plaut. Curc. II, 3, 80. Plin. XIV, 22, 28. §. 145. u. Ambros. de Helia et ieiunio c. 13. 17. bei Marquardt I. S. 347., in

welcher letteren Stelle der Pokal als Trinkhorn erscheint). Übrigens enthielt der Chathus (Ter. Ad. IV, 2, 52. Hor. Od. I, 29, 8. III, 19, 12. Mart. I, 72, 1. Juven. 9, 47. u. s. w.) oder ½ sextarius  $2^{1/2}$  Pr. Cubikzoll, entsprach also unserm Spitglas, und so viel hielt also auch der Schöpflöffel, mit welchem der Wein in den Pokal gegossen wurde. Sechs Chathi, die hier geleert werden, bildeten eine hemink. (Sen. de ira II, 33, 4. Plaut. Mil. III, 2, 18. vgl. mit Pers. 1, 130.)

540) [457] Hor. Od. II, 12, 25 ff., von mir in dem uns ge-

läufigern elegischen Metrum übersett.

541) Einem Epigramm des Agathias in der griech. Anthologie

nachgeahmt.

<sup>542</sup>) [<sup>458</sup>] Ueber das Anrufen der Geliebten beim Würfelspiel, um sich dadurch einen glücklichen Wurf zu sichern, vgl. Plaut. Capt.

I, 1, 5. Curc. II, 3, 77. Asin. IV, 1, 34 f.

543) [459] Wetten waren in Rom nichts Seltenes (vgl. Plaut. Epid. V, 2, 34. Catull. 44, 4. Ovid. A. A. I, 168. Verg. Ecl. 3, 31. Gellius V, 4, 2.) und zwar in Bezug auf rein zufällige Dinge verboten (Dig. XI, 5, 3.), mögen aber doch beim Würfelspiel oft genug vorgekommen sein.

544) [460] Daß es in Rom keine Straßenbeleuchtung gab,

haben wir schon oben S. 165. Anm. 42. gesehen.

## 3. Kapitel.

## Das römische Haus und seine Geräthschaften.

Pamit meine Leser die Bauart und Einrichtung eines römischen Hauses kennen lernen, lasse ich eine etwas genauere Beschreibung des Wohnhauses meines Gastfreundes folgen, 1) dem, seit auch in dieser Beziehung griechischer Geschmack in Rom Eingang gefunden hat, in der Hauptsache alle Häuser der wohl= habenderen Kömer gleichen mögen, während allerdings die ge= wöhnlichen, viel kleineren Bürgerhäuser nicht nur den Schmuck desselben, sondern auch so manche in ihm vorhandene Räumlich= keiten ganz entbehren, die drei wesentlichen Theile jedoch, das Atrium, Tablinum und Peristyl, mit ihm gemein haben, die von mir schon früher geschilderten insulae oder Miethhäuser da= gegen, 2) welche aus vielen Parzellen und einzelnen, kleinen Familienwohnungen bestehen, natürlich eine wesentlich davon verschiedene Einrichtung haben müssen. Werfen wir zuerst einen Blick auf das Aeußere vom Hause des Sulpicius, dessen Ein= fachheit freilich, wie bei allen römischen Privathäusern, mit dem prachtvollen Innern nicht im Einklang steht, so hat es zwei in einer Tiefe von etwa 20 Fuß vortretende Seitenflügel und über dem Erdgeschoß nur noch ein Stockwerk, aber auch dieses nur an den beiden Flügeln und am Hintergebäude, während der mittlere Haupttheil des Gebäudes nicht überbaut ist,3) das übrigens nur einen in Quadratform gearbeiteten Bewurf von weißem Stuck mit einem mannshohen rothbraunen Sockel hat. Das Erdgeschoß hat gar keine Fenster und enthält in den beiden Flügeln rechts den Buchladen des Narcissus, links eine Spezereihandlung, welche Tabernen aber nur von der Straße her einen Zugang haben und mit dem Hause selbst in keiner

weiteren Berbindung stehen; 4) im obern Stockwerk jedoch zeigt sich eine Anzahl kleiner Fenster und zwar in jedem der beiden Flügel zwei nach der Alta semita heraus und auf der Mittags= seite, wo das Haus an eine enge Nebenstraße stößt, noch sechs andere.5) Das Dach ist, wie fast bei allen Häusern Roms, flach und mit Steinplatten belegt, 6) auf dem Hinterhause aber bildet es ein sogenanntes, mit ausländischen Pflanzen in Kübeln besetztes solarium,7) von welchem man eine reizende Aussicht auf den campus Agrippae, das forum suarium und die herr= lichen Gärten des Pincius genießt. Wollen wir uns nun das Innere beschauen, so betreten wir von der Straße aus zuerst auf ein paar Stufen 8) das vestibulum, 9) d. h. einen offnen und unbedeckten, vorn mit einem verschließbaren Gatter versehenen Raum vor der zurücktretenden Fronte des Mittelgebäudes und awischen den bis vor an die Straße reichenden Seitenflügeln, also auf drei Seiten von Wänden des Hauses umschlossen, 10) welches, wie wir schon sahen, 11) der Versammlungsort der zum Morgenbesuch kommenden Clienten ist, ehe sie in's Atrium ein= gelassen werden, 12) während sie sich bei schlechtem Wetter in einem vor dem Mittelgebäude befindlichen und sonach gewisser= maßen noch zum Vestibulum gehörenden Porticus versammeln können. 13) In Letzterem sind auch mehrere von den Vorfahren des Sulpicius im Kriege erbeutete Waffen und Schnäbel punischer Schiffe, die Einem derselben in dem nach ihm benannten Hafen Sardiniens (dem portus Sulpicius) in die Hände fielen, als Trophäen aufgehängt, 14) sowie auch ein paar auf Holztafeln gemalte Abbildungen von Sulpiciern eroberter Städte zu schauen; 15) in den Häusern der höhern Staatsbeamten aber stehen hier auch die Fasces der Lictoren. 16) Von dem Vesti= bulum aus steigt man auf ein paar Stufen 17) zu der gerade in der Mitte des Gebäudes befindlichen Hausthüre (ianua) hinauf, auf deren Schwelle (limen inferum) 18) ein in Mosaik ausgeführtes SALVE den Eintretenden begrüßt. 19) Die Thür= pfosten (postes) zwischen pfeilerartigen Vorsprüngen (antae) 20) find aus dem wohlriechenden Holze des maurusischen Citrus ge= schnitt, 21) die gleichfalls hölzernen Thürflügel (fores, valvae)22) selbst aber, welche sich nicht, wie bei uns in Griechenland, nach Außen, sondern nach Innen öffnen, 23) haben eine mit Schild= platt ausgelegte Bekleidung oder Verschalung (antepagmenta)24)

und das Schloß derselben, welches natürlich nicht blos aus einem hölzernen Riegel, wie an den auch nur einen Flügel zeigenden Thüren gemeiner Bürgerhäuser besteht, sondern kunstreich aus Eisen gearbeitet ift, 25) bleibt den ganzen Tag über offen, so daß man stets ungehindert eintreten kann, 26) indem man nur die nicht in Angeln, sondern in Zapfen hangenden Thürflügel aufzudrücken braucht, 27) doch pflegt man, wenn man nicht in's Haus gehört, erst den Thürklopfer in Bewegung zu setzen, um nicht unerwartet einzutreten.28) Dieß thun nun auch wir und gelangen so zuerst in eine kleine, vorn offne und etwas schräg an= steigende Flur zwischen der Hausthür und dem Atrium, das sogenannte ostium, 29) in welchem bereits der reiche Wandschmuck des Hauses durch treffliche Malerei beginnt, indem sie auf rothem Grunde rechts auf Seepferden und Delphinen reitende Nereiden, links aber schwebende Baccanten und Baccantinnen und im schwarzen Sociel verschiebene bunte Bögel zeigt. An dieselbe stößt die Zelle des Thürhüters, 30) in welcher den in andern Häusern gehaltenen wirklichen Kettenhund 31) nur ein sich in Mosaik auf dem Fußboden zeigender vertritt, dem aber gleich= wohl die Warnung CAVE CANEM ("Nimm dich vor dem Hunde in Acht") beigefügt ist. 32) Durch das Oftium treten wir nun unmittelbar in das geräumige und prächtige atrium, 33) den Grundbestandtheil des römischen Hauses, das aber jetzt freilich nur noch als Empfangshalle benutzt wird. Es ist auf drei Seiten von Wohn=, Arbeits= und Speisezimmern mit Flügel= thüren oder blos durch Vorhänge (vela) geschlossenen Thür= öffnungen 84) umgeben und erweitert sich hinten in zwei Seiten= räume, alae genannt, welche, wie wir gleich sehen werden, die Ahnenbilder der Familie enthalten, während vorn aus ihm rechts und links in besondern Treppenhäusern auch Stiegen in das obere Stockwerk führen, neben welchen sich auf der einen Seite auch die Zelle des uns schon bekannten Atriensis findet. In der Mitte des vierectigen Raumes zeigt sich das impluvium, 35) ein vertieftes Bassin unter dem compluvium 36) oder der Decken= öffnung, in welchem sich das Regenwasser von den Dächern sammelt und aus dem es durch unterirdische Abzüge abfließt. Das Atrium hat nur an den vier Seiten ein schmales, schräg abfallendes Dach, dessen Sparrwerk aber durch eine gerade, reich mit Stuccatur (vergoldete Rosetten in hellblau gefärbten, ver=

tieften Feldern) gezierte Decke verkleidet ift, wogegen unbedeckte Raum in der Mitte nur durch Vorhänge gegen die Sonnenstrahlen geschützt werden kann. 37) Was Schmuck des Atrium betrifft, so find die Wände | durch geriefte Pilaster von gelbem, numidischem Marmor<sup>38</sup>) mit weißen Capitälen in Felder getheilt, deren untere Hälfte mit Platten von tänarischem schwarzen Marmor belegt ift, während die obere schöne von einem Künftler aus Sichon ausgeführte Gemälde (die Entführung der Europa, Apollo und Daphne, die von Theseus verlassne Ariadne, Benus mit Adonis u. s. w.) auf rothbraunem Grunde zeigt. Der Fußboden besteht aus Würfeln von weißem und schwarzem Marmor und um das Impluvium her läuft eine Mosaik von Blumen= und Laubgewinden. An den Ecken, wo sich das Atrium zu den in gewöhnlichen Bürgerhäusern ganz fehlenden Alä erweitert, stehen den Pilastern ent= sprechende corinthische Säulen und eben solche zeigen sich hinten am Eingange zum Tablinum. Ein paar andre Zierden desselben, einen prachtvollen Tisch von lunesischem Marmor, der dem Innern des Hauses zugewendet neben dem Impluvium steht 39) und auf welchem zwischen kostbaren etrurischen Basen die Haus= uhr<sup>40</sup>) ihren Platz gefunden hat, sowie das solium oder den Staatssessel des Hausherrn werden wir unten kennen lernen, wenn von den Geräthschaften des Hauses die Rede ist. (Das Atrium gewöhnlicher Bürgerhäuser ist natürlich viel kleiner und entbehrt fast allen diesen Schmuck, sich auf eine einfache Wand= malerei beschränkend.) Die beiden mit dem Atrium zusammen= hangenden alae, 41) deren Wände noch reichere Malerei schmückt, welche Scenen aus der römischen Geschichte barftellt, in denen Ahnen des Hausherrn die Hauptrolle spielen, namentlich zwei Triumphzüge derselben, d. h. wenigstens die auf der Quadriga stehenden Triumphatoren selbst mit ihrer nächsten Umgebung, 42) während die Decke dasselbe Getäfel und der Fußboden dieselbe Mosaik zeigt, wie jenes, enthalten zahlreiche Ahnenbilder (imagines) der alten und berühmten Familie des Sulpicius 43) in kleinen, tempelartigen Schränken,44) unter benen sich Inschriften (tituli) finden, welche die Namen, Würden und Thaten der dar= gestellten Personen enthalten 45) und chronologisch so geordnet sind, daß sie eine Art von Stammbaum bilden. 46) Die Ahnenbilder selbst aber bestehen, wie wir schon bei Beschreibung des Leichen=

begängnisses gesehen haben, 47) aus Wachsmasken, die, in eine von dem Gesichte des Verstorbenen selbst genommene Form gegossen, an Holzbüsten angefügt sind, von denen sie auch wieder abgenommen werden können, um bei Begräbnissen die uns schon bekannte Rolle zu spielen. Auf eben diesen Glanz der Familie durch den Ruhm der Ahnen aber beziehen sich auch die Wandgemälde. Aus dem Atrium, welches auf zwei Seiten von den schon erwähnten Wohn= und Speisezimmern oder Triclinien, an der Hinterseite aber | von den gleich zu beschreibenden Loka= litäten umgeben ist, treten wir nun durch eine blos mit einem Vorhang bekleidete, breite Thüröffnung im Hintergrunde in das tablinum, 48) d. h. in das Arbeitskabinet des Sulpicius, worin er auch seine Documente und die Urkunden seiner Familie (tabulae), von denen es eben seinen Namen hat, 49) aufbewahrt, so daß es auch als Familienarchiv betrachtet werden kann. Es bildet ein längliches Quadrat von etwa 20 F. Länge und 16 F. Breite, so daß es kaum den vierten Theil vom Raume des Atrium einnimmt, und ist, wie vorn nach dem Atrium, so auch hinten nach dem Peristyl zu nur durch Vorhänge geschlossen, so daß der darin arbeitende Hausherr, wenn diese zurückgeschlagen find, von seinem Lager aus beide Haupttheile des Hauses bequem übersehen kann. Damit er aber in seinen Arbeiten nicht gestört wird und Niemand sein Arbeitszimmer zu betreten braucht, als wer mit ihm selbst zu sprechen hat, führen zu beiden Seiten desselben schmale Gänge (fauces genannt) 50) in das Periftyl und die es umgebenden Gemächer. Die Ausstattung des Tablinum, worin ich so manche Stunde an der Seite des Sulpicius zubringe, ist im Vergleich zu der des Atrium und der Alä einfach zu nennen. Im Hintergrunde zeigen sich neben dem Ausgange zwei Säulen, die ganz benen am Eingange entsprechen. Die Wände, welche eine hellblaue Färbung haben, schmücken nur einzelne Figuren von schwebenden Genien, Tänzerinnen und dergleichen und in Nieschen die Marmorstatuetten des Apollo und Merkur, die Decke aber zeigt ein sehr kunftreich geschniktes Getäfel und der Fußboden eine zierliche, weiße Mosaik mit einer schwarzen mäandrisch gewundenen Einfassung. Neben dem Tablinum und jenseits der Fauces findet sich links an der Morgenseite 51) die Bibliothek, rechts aber die Pinakothek, die beide jett in keinem vornehmen Hause mehr fehlen dürfen, 52)

sollte auch jene nie benutzt werden, 58) diese aber nur werthlose und stümperhafte Arbeiten enthalten. Das nicht große Biblio= thekzimmer zeigt nur eine ganz leichte und einfache Malerei der Wände und auch der Fußboden nur eine kunftlose Mosaik, der Hauptschmuck aber besteht in 12 weißen Marmorbüsten der berühmtesten Dichter und Philosophen Griechenlands und Roms. 54) Die Schriftrollen selbst, mehrere hunderte an der Zahl, enthalten besonders Gedichte, historische und philosophische Werke in griechischer und lateinischer Sprache und werden, größtentheils in purpurfarbigen Hüllen, wie wir sie schon aus dem Buchladen | des Narcissus kennen, 55) in zierlichen, rings an den Wänden stehenden, offnen Schränken (armaria) von etwa 6 Juß Höhe aufbewahrt. 56) Die Pinakothek, die gleich der Bibliothek ihr Licht von oben her empfängt, enthält eine, zwar nur kleine, aber auserlesene Sammlung von Gemälden griechischer Künftler (mythologische und hiftorische Scenen, Landschaften u. s. w.) auf Holztafeln, 57) die in die dunkelgrün gefärbten Wände eingelassen find.58) In der Mitte derselben aber steht, von einer sehr zier= lichen Mosaik umgeben, eine Tafel, die mit allerlei seltnen und hiftorisch merkwürdigen Gegenständen, besonders früherer Jahr= hunderte, besetzt ist, so daß die Pinakothek zugleich als ein Anti= quitätenkabinet betrachtet werden kann. 59) Doch verfährt Sulpicius bei Sammlung solcher Raritäten nicht mit der Leicht= gläubigkeit Anderer, welche sich rühmen, Spähne der Argo, Becher des Laomedon und Neftor, Schmucksachen der Dido u. s. w. zu besitzen, 60) sondern hält sich mehr an Naturmerkwürdig= keiten, z. B. ein paar Schalen von Bernstein, in welchen eine Fliege und eine Ameise ihr Jedermann sichtbares Grab gefunden haben, an historisch beglaubigte Alterthümer, wie in seiner Familie fortgeerbte Waffenstücke, (einen Helm und ein Schwert), welche Ahnherren von ihm in den Schlachten bei Asculum gegen Phrrhus und bei Pydna gegen Perseus geführt, eine goldne Chrenkrone, die ein andrer nach einem Siege über die Samniter empfangen hat, einen Dolch, den ein späterer Vorfahr gegen Pompejus hatte zücken sollen, was aber glücklicher Weise nicht zur Ausführung gekommen war, u. s. w., 61) und endlich an einige Kunstwerke berühmter Meister, an deren Aechtheit sowohl ihres Kunftwerthes, als der hinzugefügten Namen ihrer Verfer= tiger wegen nicht zu zweifeln ift, wie goldne und filberne Becher

mit exhabenen Figuren von der Hand des Myron und Mentor und Anderes dergleichen. Was die um das Atrium her liegenden Wohn- und Speisezimmer betrifft, so find Lettere gleichfalls mit vorzüglichen Wandmalereien und schönen Mosaikfußböden geschmückt. Das nach Nordwest hinter der Pinakothek gelegene und nach dem Perifthl zu ganz offne Sommertriclinium zeigt auf schwarzem, durch bunte Arabesten in Felder getheiltem Grunde einen Triton, der auf einem Seepferde eine Nereide durch's Meer führt und von Amor auf einem Delphin begleitet wird, die Leda mit einem Neste von Kindern, die den Schwaneneiern enttrochen sind, und einen sich im Quell spiegelnden Narcissus, im hellen Fries aber einen Kampf zwischen Kriegern zu Fuß und Amazonen | auf Streitwagen, während dem ihm schräg gegenüberliegenden und nach Südost schauenden Wintertriclinium ein Urtheil des Paris, ein Silen, der das Dionysoskind mit beiden Händen emporhebt, und Perseus mit Andromeda auf blauem Grunde, im Fries aber ein Bachuszug zum Schmucke dient. Die Wohnzimmer, in die ich zum Theil nur einen flüchtigen Blick werfen konnte, sind einfacher dekorirt und unterscheiden sich im Ganzen nicht von den mir angewiesenen Gemächern, so daß die unten folgende Beschreibung dieser vollständig genügen wird. Aus dem Tablinum oder durch die erwähnten Fauces treten wir nun in den dritten Haupttheil des Hauses, das peristylium oder den innern Hof, einen viel größeren Raum, als das Atrium, welches er auch durch architektonischen Schmuck weit hinter sich läßt. Heiterkeit und Luftigkeit ist sein vorherrschender Charakter. Den mittleren, wie beim Atrium unbedeckten Raum umgiebt ein Porticus, den 24 corinthische Säulen von weißem, mit violetten Abern durchzogenem synnadischen Marmor bilden (je acht auf und je vier auf den kurzen Seiten), 62) den langen dessen Architrav abwechselnd Löwen= und Greifenköpfe antefixa zieren. Zwischen den Säulen aber sind rothseidne Vorhänge angebracht, die, an Ringe befestigt, welche eine am Architrav hinlaufende Eisenstange umgeben, auf= und zu= gezogen werden können, so daß dann der Porticus eine schattige, rosig beleuchtete Promenade bildet. Die blaßgelb gefärbten Wände über und zwischen den vielen Thüren der diesen Hof umgebenden Räumlickkeiten schmückt eine leichte und luftige Malerei von Blumen= und Blättergewinden. In der Mitte aber zeigt sich ein weißes Marmorbassin mit einem Spring-

brunnen, deffen hoher Strahl der Muschel eines auf ihr blasenden, bronzenen Triton entspringt, der auf dem Wasserspiegel des Bassins zu schwimmen scheint. Letteres aber ist noch von herrlich duftenden Blumenbeeten und Gruppen von Strauch= werk, also einem sogenannten viridarium 63), sowie von weißen Marmorstatuen der Diana und Flora, des Apollo und Bacchus umgeben, die ein zierliches Bronzegitter umschließt. Betrachten wir uns nun die Umgebungen dieses reizenden Aufenthalts, so zeigt sich uns im Hintergrunde der prächtige Speisesaal (oecus) mit ein paar an ihn stoßenden Gesellschaftszimmern (exedrae)64) und hoch darüber die grüne Laubkrone des Solarium. ziemlich geräumige Speisesaal selbst ift von einer Gallerie um= geben, die auf | 10 Säulen von schwarzem Marmor mit weißen Capitälen ruht und deren Baluftrade ein kunftreiches Relief, den Raub der Sabinerinnen darstellend, zu großer Zierde gereicht. Die über einem schwarzen, mit Fischen und Bögeln bemalten Sockel in abwechselnd grüne und rothe Felder getheilten Wände schmücken, von Architekturen und Arabesken eingerahmt, aus= gezeichnete Gemälde mit Scenen aus Vergil's Aeneis (die Flucht des Aneas aus dem brennenden Zlium; Aeneas auf dem Meere von den Nymphen umringt, in welche seine Schiffe verwandelt worden; Latinus führt ihm die Lavinia als Gemahlin zu; Benus überbringt ihm die von Vulkan gefertigten Waffen, und als Hauptbild in der Mitte das Gastmahl bei der Dido). Der Fries ist von vergol= detem Stucco, die Decke zeigt gleichfalls reiche Stuccaturarbeit und der Fußboden eine kunstreiche Mosaik, eine Kampfscene aus der Aeneis darstellend. Werden die breiten Thüren geöffnet, so hat man einerseits die Aussicht auf das Viridarium des Peristyls, andrerseits auf den hinter dem Hause befindlichen, schönen Garten. Die vorn nach dem Periftyl zu ganz offnen, an den übrigen drei Seiten aber von einer auf 8 gedrechselten und mit getriebenem Silber überkleideten Füßen stehenden Ruhebank um= gebenen exedrae ober Gesellschaftszimmer zu beiden Seiten des oecus schmücken sechs aus der Zlias entlehnte Gemälde (Achilles vom Centaur Chiron im Lautenspiel unterrichtet; derselbe unter die Töchter des Lykomedes versteckt und vom Ulysses entdeckt; Paris entführt die Helena; Bulkan, welcher der Thetis die für Achilles geschmiedeten Waffen zeigt; Ueberbringung derselben durch die auf einem Delphin reitende Thetis; und Uebergabe der Briseis durch

Achilles an die Herolde des Agamemnon), im Sockel aber auf Meerthieren reitende Nereiden und ein weiß und schwarz gewürfelter Mosaikfußboden. Man sieht hieraus, wie reich und doch nicht überladen, wie geschmackvoll und anständig das Haus des Sulpicius im Gegensatze zu dem des Servilius dekorirt ift. Die übrigen Seiten des Peristyls, das auch noch einen besondern Eingang von der Nebenstraße aus hat, damit die Sklaven nicht stets durch das Vorderhaus und Atrium hindurch zu passiren brauchen, umgeben Wohnzimmer, befonders aber Schlafgemächer, die Hauskapelle, die Badezimmer, die Küche, die Bäckerei und mehrere Vorrathskammern, namentlich die Speise= (cella penaria | oder penuaria), 65) Wein= (cella vinaria) 66) und Oel= kammer (cella olearia). 67) Von den Schlafgemächern sah ich nur das, worin die Kinder des Hauses mit ihrem Pädagogen schlafen, und welches mit dem Wohnzimmer derselben zusammen= hängt oder vielmehr so in dasselbe hineingebaut ist, daß es einem Alkoven (zotheca) 68) gleicht. Vor den Schlafzimmern der Eltern soll sich auch noch ein Vorzimmer (procoeton) 69) finden. Die Hauskapelle (sacrarium, auch lararium genannt) 70) befindet sich in dem Winkel neben dem einen Gesellschaftszimmer und ift ein kleiner und dunkler, nur durch einen Candelaber erleuchteter Raum, der im Hintergrunde in einer Niesche (aedicula) 71) die silbernen Statuetten der Laren oder Hausgötter enthält, 72) welche eine cinctu Gabino aufgeschürzte Toga um= hüllt 73) und vor denen ein kleiner, von einer Steinbank um= gebener Altar von Marmor steht. In dem neben der Bäckerei gelegenen und mit heiterer Malerei (namentlich einem Diana im Bade belauschenden und dafür bestraften Actäon) und reicher Stuccatur geschmückten Babehause (balneum),74) welches ich öfters benute, befindet sich sowohl ein apodyterium, als ein frigidarium und caldarium, beide mit kleinen Marmorbassins. Seine Einrichtung ift übrigens im Aleinen dieselbe, wie bei den von mir schon beschriebenen öffentlichen Bädern, und im Caldarium vermißt man auch das in einer muschelförmig über-Die geräumige wölbten Niesche angebrachte labrum nicht. Rüche (culina) 75) liegt fast in der Mitte zwischen Speisesaal und Sommertriclinium, so daß in beide die Speisen aus ihr leicht gelangen können, und enthält einen gemauerten Herd und einen Gußstein (fusorium oder confluvium) 76). Auch sie zeigt

Malerei, nämlich die Haus und Herd schützenden heiligen Schlangen und verschiedenes Küchengeräth. Neben ihr findet sich auf der einen Seite, freilich nicht recht passend, der Abtritt (latrina), 77) vermuthlich damit auch das schmuzige Wasser der Küche durch den aus ihm in die Kloaken führenden Kanal mit abfließen kann; auf der andern Seite aber die Bäckerei (pistrinum) 78) mit einem runden, 7-8 Fuß tiefen und eben so breiten Backofen und einer aus drei thönernen Röhren von 10 Zoll Durch= messer bestehenden Esse, wie sich auch in der Küche findet. In einem Seitenraume der Bäckerei stehen ein paar Handmühlen (molae oder moletrinae),79) welche aus zwei Theilen zusammen= gesetzt sind, von denen der obere, trichterförmige (catillus), 80) mittels einer Stange (molile ober molcurum) 81) herumgedreht | wird und dadurch die in den untern (meta), eine scheiben= förmige Basis, geschütteten Körner zermalmt. In der kühlen, nach Norden gelegenen cella vinaria 82) sind die großen kürbis= förmigen und ausgepichten 83) Thonfässer (dolia oder cupae) 84) meistens zur Hälfte oder ganz in den Boden eingegraben; 85) doch stehen auch ein paar über der Erde und neben ihnen lehnt an den Wänden eine große Anzahl langer und schlanker, ver= pichter oder vergypster und mit Aufschriften versehener Henkel= krüge (amphorae), in welche der Wein aus jenen Fässern ab= gefüllt wird; 86) die cella olearia aber enthält ähnliche, mit Wachs ausgestrichene Fässer. 87) Steigen wir nun auf einer etwas steilen, steinernen Treppe in das obere Stockwerk hinauf, 88) so finden wir hier zuerst im vordern Theile beider Seitenflügel die Gaftzimmer, die man unstreitig nur deshalb hierher verlegt hat, um den Fremden die Aussicht auf die Straße zu vergönnen. Die mir angewiesenen Gemächer befinden sich im rechten Flügel über dem Buchladen des Narcissus und ihre Fenster gehen auf die Alta Semita heraus, aus ihnen aber gelange ich durch einen bei den Stuben des procurator und dispensator vorbeiführenden Corridor, in welchen auch die Treppe mündet, in mein Schlaf= gemach, welches die Aussicht auf das Peristyl hat. Die weiter hinten gelegenen Räume, sowie das ganze obere Geschoß des Hinter= hauses und des linken Flügels, mit Ausnahme der den meinigen entsprechenden Fremdenzimmer vorn heraus, enthalten Sklavenwohnungen (cellae familiares oder familiaricae) 89) und zwar für die servi ordinarii besondere Gemächer, für die vul-

gares aber gemeinsame (ergastula), doch selbst die weißgetünchten Wände dieser sind durch gelbe und rothe Linien in Felder eingetheilt und mit Laubgewinden, Candelabern, Basen und dergleichen bemalt. Alle diese oberen Lokalitäten heißen, weil wenigstens von den Sklaven auch in ihnen gegessen wird, coenacula 90) und zerfallen in cubicula diurna und nocturna, 91) welche lettere auch dormitoria genannt werden. 92) Was nun meine Zimmer betrifft, so zeigen sie an den Wänden recht gefällige Malerei, mit Getäfel bekleidete Decken und einen Fußboden von opus Signinum 93) mit eingelegten Sternen von schwarzem und weißem Marmor. Das eine hat einen schwarzen mit Theatermasken und Vasen bemalten Sockel und seine durch phantaftische Architektur in Felder getheilten blauen Wände schmücken die Darftellungen von Perseus und Andromeda, Herkules mit Omphale und der schlafende Endymion von Luna belauscht. Das andre nicht so reich dekorirte zeigt in dem rothen Sockel verschiedne Pflanzen und auf den abwechselnd gelben und grünen, durch rothe Borden getrennten Wänden graziöse und Bacchantinnen mit Thyrsus schwebende Tänzerinnen und Tympanum, 94) und selbst das Schlafzimmer ift durch tanzende und verschiedene Inftrumente spielende Amoretten auf rothbraunem Grunde geziert, während den Sockel Felder von mancherlei täuschend nachgeahmten Marmorarten bilden. (Einen ähnlichen Schmuck aber haben, wie ich später namentlich im Hause des Trebonius sah, auch die gewöhnlichsten Bürgerhäuser aufzuweisen, die außer dem Atrium, Tablinum und Peristyl nur noch wenige Wohn= und Schlafzimmer für den Haußherrn mit seiner Familie und ein paar Sklaven enthalten.) 95) Hinter dem Hause endlich, an dessen Fronte hier auch eine Sonnenuhr angebracht ist, findet sich noch ein nicht gar großer, aber reizender Garten (xystus), 96) in welchen man durch schmale Gänge (fauces) neben dem Speisesaale gelangt. Ihn umgiebt auf der Seite des Hauses ein Porticus von 12 dorischen Säulen aus rothem Porphyr mit weißen Marmorcapitälen, die Seiten= wände aber sind mit Bäumen, Gesträuchen, Lauben u. s. w. bemalt, die, von buntgefiederten Bögeln belebt, die Gartenanlagen fortzusetzen und die Aussicht zu erweitern scheinen; auf der vierten Seite endlich, dem Hause gegenüber, findet sich ein erhöhtes, vorn offenes und von einer Weinlaube beschattetes

·-

Triclinium, zu welchem auf beiden Seiten einige Stufen hinanführen. Seine mit Ruhebänken umgebenen Wände find durch Pilaster in Felder getheilt und mit Platten vielfarbigen, herrlich schimmernden Marmors belegt und in der Mitte steht ein mar= mornes Monopodium mit runder Platte. Unter dem mit ein= facher Mosaik bekleideten Fußboden laufen Röhren hin, die das Wasser der Aqua Virgo in den Garten leiten, welches aus einer bronzenen Maske an der Balustrade des Tricliniums über mehrere abgerundete Stufen schäumend in eine ziemlich große, viereckige und mit einem Marmorrande umgebene Piscina her= unterplätschert, die dem Garten eine angenehme Kühlung verschafft und in deren hellem Gewässer Goldfischen munter herum= spielen, während sich in ihrer Mitte auf einer gerieften Säulc, welche ein Wasserrohr umkleidet, ein runder Marmortisch mit nach unten gebogenem Rande erhebt, aus dessen Mittelpunkte ein Springbrunnen emporschießt, der dann von der Marmorplatte herab eine prächtige Kaskabe bilbet. Die Gartenanlagen selbst (mit deren Beschreibung ich mich hier nicht befassen will, da sich bei Schilderung der Villa und ihres ungleich größeren Gartens eine passendere Gelegenheit dazu finden wird) bestehen aus schattigen Laubgängen, Baumgruppen und Blumenbeeten und werden dabei noch durch mehrere Hermen und Statuen der Pomona, Flora, des Vertumnus und Priapus geziert, denn auch dieser Hüter der Gärten darf natürlich nicht fehlen, producirt fich aber wenigstens in möglichst decenter Weise.

Doch kehren wir nun in's Haus zurück, um uns auch sein Mobiliar und seine Geräthschaften etwas genauer zu betrachten. Was zuerst das nothwendigste von allen Mobilien, das Lager oder den lectus betrifft, so hat das meinige, das in einer Niesche steht und so hoch ist, daß ich es nur mit Hülse eines Fußbänkchens (scamnum, scabellum) <sup>97</sup>) ersteigen kann, <sup>98</sup>) ein Sestell (sponda) <sup>99</sup>) von Cedernholz <sup>100</sup>) mit Bronzesüßen (fulcra) <sup>101</sup>) in Sestalt von Löwenklauen, und eine niedrige Lehne am Kopfende <sup>102</sup>) und ist mit Gurten (fasciae, institae oder restes) bespannt, <sup>108</sup>) auf denen das Polster ruht; die Lager des Sulpicius und seiner Gattin aber sollen mit Elsenbein und Schildkrot belegt sein <sup>104</sup>) und silberne Füße haben, <sup>105</sup>) und die weit niedrigern lecti der Triclinien sind ganz von Bronze, <sup>106</sup>) die im Oecus aber mit vergoldeten Füßen versehen. <sup>107</sup>) Das

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

Polster (culcita, auch torus) 108) und das runde Kopfkissen (cervical, auch pulvinus) 109) scheinen, der Weichheit nach zu ur= theilen, mit Federn geftopft zu sein, 110) während gewöhnlich Wollenflocken dazu verwendet werden. 111) Der Ueberzug des Polsters ist von purpurrothem Wollenstoff, die darüber gebreitete und bis auf den Boden herabreichende Decke aber (torale), 112) sowie der Ueberzug des Kopftissens von dergleichen Seiden= zeug. 113) Die Decken (stragula, peristromata) 114) zum Zudecken bestehen auf meinem Lager aus zottigem Wollenstoff von pur= purrother Farbe, 115) doch soll es auch dergleichen seidene und reich gestickte oder kunstreich gewebte geben, 116) während sich allerdings die Sklaven, deren Lager natürlich weit einfacher ist, 117) mit weißen Wollen= oder Linnendecken begnügen müssen. 118) Der freistehende Lectus im Tablinum des Sul= picius hat (so gut wie die Lager der Triclinien) 119) auch eine Rücklehne, 180) an welcher hier eine Art von Schreibepult an= gebracht ift. 121) Nach den lectis erwähne ich wohl am passendsten die Sessel (sellae) und hier zunächst die eine gewisse Aehnlichkeit mit jenen zeigenden Lehnstühle (cathedrae), 122) die eine hohe, schräg ablaufende, oben breiter werdende und ge= polsterte Rücklehne haben, welche sich unmittelbar an den ziem= lich langen Sit 123) anschließt, so daß der Körper behaglich in ihnen ruhen kann. Armlehnen finden sich jedoch an ihnen nicht. 124) Sie werden besonders von Frauen benützt, 125) aber auch zum Besuch kommenden Männern angeboten, 126) und auch in meinem Wohnzimmer, sowie im Tablinum des Sulpicius, steht ein solcher, von dessen sonstiger Ausstattung übrigens ganz daffelbe gilt, was ich eben von den Lagern bemerkte. Ihnen verwandt ift das im Atrium stehende und an die Throne der Götter und Könige erinnernde solium, worauf sitend vornehme Männer ihren Clienten Audienz zu ertheilen pflegen, 197) d. h. ein steif aussehender Staatssessel mit gerade stehender Rückenlehne, auch mit Armlehnen und seiner Höhe wegen mit einer Fußbank versehen und, wenigstens in unserm Hause, reich mit Elsenbein= schnitzerei verziert. Die übrigen Sessel im Hause sind von sehr verschiedner Form, mit und ohne Lehne, mit Gestellen von Holz oder Metall, und im ersteren Falle, gleich denen der lecti, mit Elsenbein, Schildkrot u. s. w. ausgelegt, mit entweder geraden oder anmuthig geschweiften und zierlich gedrechselten Füßen, die

zuweilen auch eine kreuzweise Stellung haben, 198) und unter ihnen zeigen sich auch für zwei Personen eingerichtete, bisellia genannt. 129) Gepolstert aber ift keiner von allen, sondern es werden nur Kissen darauf gelegt, wenn man weich sitzen will. 130) Zierliche Ruhebänke finden sich nur in den exedris und im Garten, gewöhnliche Holzbänke nur in den Sklavengemächern. Eine fast eben so große Mannigfaltigkeit, wie die Sessel, zeigen auch die Tische, deren Zahl natürlich ungleich kleiner ist. jenen fabelhaft theuern 131) Monopodien, 132) wie ich dergleichen bei Servilius mehrere gesehen, 188) d. h. auf einem Fuße von Elfenbein ruhenden 134) Säulentischen, deren runde, schön ge= maserte 135) Platten massiv aus dem Stamm eines einzigen Citrus 136) seinem ganzen Durchmesser nach geschnitten sind und deren Preis natürlich mit der Größe der Platte steigt, findet sich im Hause des Sulpicius nur einer im Tablinum, für ge= wöhnlich, um ihn zu schonen, mit einer purpurrothen Gausape bedeckt. 137) Dagegen enthält es mehrere uns schon bekannte kleine Prunktische (abaci) 138) mit viereckigen, auf Löwenklauen, einer kauernden Sphing u. s. w. ruhenden Marmorplatten, namentlich im Decus, dann runde und vierectige Speisetische von kostbaren Holzarten | mit Schildkrot ausgelegt und auf zier= lichen Bronzefüßen ruhend, auch im Atrium jenen schon er= wähnten und dem bei Menophantus gesehenen 139) sehr ähnlichen, prächtigen Marmortisch, den zwei von einander abgewendete Greife tragen, während den Raum zwischen ihnen Delphine, Blumen und Laubranken ausfüllen. In den Wohnzimmern und so auch in den meinigen, stehen einfachere Tische, meistens von Ahorn=, auch von Buchenholz 140) mit drei oder vier, zum Theil geschwungenen Rehfüßen. An die Tische reihen sich die bronzenen Dreifüße (tripodes), 141) die, ursprünglich freilich zum Tragen eines Kessels bestimmt, jetzt oft mit Tischplatten ver= sehen werden, um als mensae Delphicae 142) zur Aufstellung von Prachtgefäßen, Blumenvasen und dergleichen zu dienen, und dann außerordentlich zierlich gearbeitet sind. Gewöhnlich erscheinen sie etwas ausgeschweift, oben mit Sphingen, Greifen, Paniskenhermen verziert und unten in Löwenklauen oder Bocksfüße endigend, und unter ihnen fiel mir besonders einer auf, dessen Platte sich durch eine künftliche Vorrichtung höher und niedriger stellen läßt, indem die drei Beine durch bewegliche mit Schar=

nieren versehene Querstäbe mit einander verbunden sind, welche in einen Ring endigen, der an einem an die Beine gefügten Metallstabe auf- und abläuft, so daß die Platte bei breiterer Auseinanderstellung der Füße erniedrigt, bei engerer aber er= höht werden kann. 148) Gewöhnliche Dreiflige werden wir unter dem Rüchengeräthe finden. Jetzt kommen wir, in der Beschreibung der Zimmerausstattung fortfahrend, Schränken und Kisten, die zur Aufbewahrung von Kleidern, Büchern, Kostbarkeiten, aber auch von Hausgeräth und Speisen, sowie zum Verschluß des Geldes dienen. 144) Sie find natürlich von sehr verschiedner Beschaffenheit und ihre größere oder ge= ringere Zierlichkeit richtet sich nach dem Werthe der in ihnen - aufbewahrten Gegenstände. Die schönsten sind aus Cedernholz gefertigt, mit zierlicher Schnitzerei versehen und mit Schildkrot oder Metall=, selbst Silberplatten belegt, welche getriebene Reliefs enthalten, wie wir sie schon in der Gürtlerwerkstatt kennen gelernt haben, 145) die in den Vorrathskammern und Sklaven= gemächern stehenden aber sind freilich nur aus gewöhnlichem Holze gearbeitet und mit Eisen beschlagen. Der in mein Schlafzimmer gestellte ift einer der ersteren Art und seine Bronzeplatten zeigen verschiedne Arabesken und von Blätterwerk um= gebene Masken. | Unter den Kisten oder Laden, von denen im Allgemeinen dasselbe gilt, wie von den Schränken, interessirten mich besonders die im Tablinum stehenden 146) Geldkisten des Sulpicius, die auf einem Fundamente von Mauerwerk ruhend und unstreitig in demselben festgemauert aus starkem und dickem Holze bestehen, im Innern mit Kupfer ausgeschlagen und auswendig mit Silberplatten verziert find, welche in getriebener Arbeit einen Merkur, einen Hund und Greife als Hüter der ihnen anvertrauten Schätze zeigen. Von den Bibliothekschränken, den Schränkchen der Ahnenbilder und den verschließbaren Kästen der abaci ist schon früher die Rede gewesen. 147) Noch habe ich auch der Spiegel, Candelaber, Leuchter und Lampen zu gedenken. Was die Ersteren betrifft, so bedienen sich die Römer zwar gewöhnlich nur metallner Handspiegel, wie sie uns schon bekannt geworden sind, 148) doch soll sich im Wohnzimmer der Vitellia auch ein großer, die ganze Gestalt zurückwerfender 149) und beweglicher Spiegel vorfinden, der auf Löwenfüßen ruhend hin und her gerlickt werden kann, und auch an der Wand meines

Schlafzimmers hatte man einen solchen, freilich nur von kleine= rem Umfang, aufgehängt. Die im Atrium und Tablinum, dem Decus und den Triclinien aufgestellten bronzenen Candelaber 150) gereichen diesen Räumen zu ganz besonderer Zierde, da sie sich durch die kunstvollste Arbeit auszeichnen. Sie sind, je nachdem fie auf dem Fußboden oder auf einem Tische stehen, von verschiedener Größe, haben aber sonft im Ganzen dieselbe Be= schaffenheit, indem sie aus drei Stücken zusammengesetzt find, dem Juß, dem Schaft (scapus) 151) und der Platte, worauf die Lampe, zuweilen auch zwei, in seltnern Fällen selbst drei solche stehen; doch giebt es auch dergleichen ohne Platte, die, zum An= hängen von Lampen bestimmt, in so viele Arme auslaufen, als sie Lampen tragen sollen, sowie andre mit einer Vorrichtung den obersten Theil des Schaftes mit der Platte hinauf und hinunter zu schieben, um die Lampe nach Belieben hoch oder niedrig zu ftellen. Bei den großen Candelabern befteht der Juß gewöhnlich aus drei Thierklauen, die zuweilen durch Akanthusblätter oder andre vegetabile Ornamente verbunden find, der Schaft aber gleicht einer sehr schlanken, meistens gerieften Säule, an welcher ftatt des Capitals ein Knauf in Form eines Blumenkelchs ober einer Vase die Platte trägt; doch finden sich unterhalb desselben zuweilen auch noch andre Ver= zierungen, wie z. B. an einem vergoldeten | Candelaber, den ich im Hause des Servilius sah, eine sitzende Sphing. 152) Leineren, auf den Tisch zu stellenden Candelaber, bei denen eine noch größere Mannigfaltigkeit herrscht, weichen von jenen zuweilen in der Weise ab, daß der Fuß ganz wegfällt (wie sich z. B. bei dem, der auf dem Tische eines der mir angewiesenen Zimmer steht, statt deffelben ein Felsblock zeigt, aus welchem ein Baumstamm herauswächst, dessen sich theilende Zweige Platten zu zwei Lampen tragen, während ihn selbst ein auf dem Fels= block fitzender Silen umfaßt), oder daß dagegen die Platte fehlt (wie ich in Kaufläden einen dem mir hingestellten ganz ähnlichen sah, an welchem sich der Baumstamm in vier Aeste theilte, von denen Lampen herabhingen, während dem weit vortretenden und zierlich ausgeschweiften Fußgestell auch noch ein kleiner, auf einem Löwen reitender Amor zur Zierde gereichte). 158) Hiernächst muß ich der filbernen Hängelampen oder Kronleuchter (lychnuchi pensiles) 154) von höchst zierlicher Form gedenken, wie sie Rom I. 2. Auflage.

in den Speisesälen sowohl des Sulpicius als des Servilius an filbernen Ketten von der Decke herabhangen. Neben den gewöhnlichen Lampen von Thon, Bronze oder Silber, von deren überaus mannigfaltigen Formen ich schon früher gesprochen habe, 155) giebt es in jeder Haushaltung noch zum Theil sehr zierlich geschnitte hölzerne Leuchter, 156) mit einem Stifte versehen, auf welchen die Wachs- oder Talgkerze gesteckt wird, und Laternen, meistens von Bronze und von vierectiger oder cylin= drischer Geftalt, mit einer Handhabe zum Tragen versehen, von welcher sie an Ketten herabhangen, und mit einem durchlöcherten, gewöhnlich kuppelartig gestalteten Deckel geschlossen, der abgehoben werden kann, um die Lampe hineinzuseten, welche, auf einem Zapfen fest stehend, ebenfalls einen Deckel hat, um das Ausschütten des Oels zu verhüten. 157) Um das Licht durch= scheinen zu lassen, hat man sich früher andrer durchsichtiger Stoffe bedient, 158) jett aber wird fast allgemein das Glas dazu verwendet.

Der Tafel- und Trinkgeschirre ist zwar schon öfters gelegentlich gedacht worden, es möge hier aber noch eine voll= ständigere Uebersicht derselben folgen. Von Ersteren sind im Hause des Sulpicius Schüffeln, Schalen und Näpfe in so verschiedner Form und von so verschiednen Namen vorhanden, daß sich diese alle zu merken, eine zu schwere Aufgabe sein würde. Fragen wir zunächst nach dem Material, woraus sie verfertigt find, so finden sich zuerft Gefäße von gut glafirtem, meistens rothbraunem Thon, 159) doch auch diese gewöhnlich mit kunstreich verzierten Rändern und Henkeln, wo solche vorhanden find, ferner von schön geschliffenem Arhstallglas, noch häufiger aber von Metall, Bronze, corinthischem Erze 160) oder Silber, und dann fast stets mit erhabenen Verzierungen, die entweder gleich mit gegossen, oder bald in getriebner Arbeit ausgeführt, bald als emblemata eingesett, 161) ober als crustae 162) in dünnen Silberstreifen darum gelegt sind. An einigen silbernen Gefäßen bestehen die eingesetzten Reliefzierrathen aus Gold 163) oder aus Bernstein, 164) und sowohl diese, als einige patellae von gediegenem Golde und ein paar von Murrha, 165) welche auf den Prunktischen ausgestellt waren, hatten früher die kaiserliche Tafel geschmückt und waren vom Sulpicius in einer vom vorigen Kaiser veranstalteten Auction erstanden worden, wie dergleichen

am Hofe öfters vorkommen sollen. 166) Was nun aber die Form und die Namen derselben anlangt, so giebt es zuerst größere und tiefere Schüffeln (patinae 167) und catini) 168) theils mit, theils ohne Deckel und Henkel, 169) und darunter die sich durch ihre Größe auszeichnenden, ursprünglich zum Herumreichen des Brodes bestimmten mazonoma; 170) dann kleinere patellae 171) und catilli 172) und eine Menge flacher lances 173) von sehr verschiedener Geftalt, rund, eckig, besonders rautenförmig, und oval, sodann vierectige, ebenfalls flache paropsides, 174) silberne, mit einem Goldrande und goldnen Berzierungen versehene chrysendeta, 175) kleine, dem Namen nach für Pilze bestimmte boletaria, 176) schildförmige scutulae, 177) und wie sie sonst noch heißen mögen. Daß es auch an den uns schon bekannten Auf= tragebretern oder Repositorien, Salzfässern, Essigfläschchen, Löffeln 178) und andern für die Tafel nöthigen Gegenständen nicht fehlte, versteht sich wohl von selbst. Die Trinkgeschirre sind gleichfalls größtentheils schon erwähnt worden. Ich erinnere daher hier nur in aller Kürze an die Weinfässer (dolia) und Weinkrüge (amphorae) in der cella vinaria, an das Mischgefäß (crater), das Seihgefäß (colum) und die Schöpfkelle (trulla) im Triclinium 179) und verweile nur etwas länger bei den ver= schiednen Trinkbechern und Trinkschalen, nachdem ich vorauß= geschickt habe, daß mehrere derselben anch ein bestimmtes Quantum von Wein fassen. Da nämlich die amphora als Maaß von Flüssigkeiten 180) in acht congios, der Congius aber in sechs sextarios und der Sextarius wieder in zwölf cyathos zerfällt, so giebt es auch für diese Maaße eingerichtete Trinkgefäße,181) zu denen auch noch der vier cyathos umfassende triens 182) als das dem Gehalte nach gewöhnlichste Trinkglas kommt, während die 1/2 Amphora umfassende urna 183) natür= lich nur ein Aufbewahrungsgefäß sein kann, der cyathus aber auch kein wirkliches Trinkgefäß, sondern, wie wir schon beim Gaftmahle des Servilius gesehen haben, eine Art von Schöpf= kelle ift, womit einem Jeden eine beftimmte Zahl von Becherchen in einen größern Pokal zugemessen wird. Die wirklichen Trinkgefäße theilen sich ihrer Gestalt nach in drei Klassen, zuerst in große, mit Henkeln versehene Pokale, zu denen der mit einem hohen Fuße versehene cantharus, 184) die trulla 185) (denn mit diesem Namen wird nicht blos die oben erwähnte Schöpfkelle

bezeichnet), der unten abgerundete scyphus, 186) der auch ohne Henkel vorkommt, das nach seinem Erfinder, dem korinthischen Töpfer Theritles benannte poculum Thericleum, 187) das carchesium 188) mit einem sich in der Mitte verengendem Bauche und bis zum Juge hinabgehenden Henkeln, und die capis ober capula 189) gehören; sodann in die kelchartigen Pokale (calices) 190) in sehr verschiedner Form, mit und ohne Henkel und Fuß, zu benen auch die olla, 191) ein napfartiges, unten breites und oben sich verengendes Gefäß, gerechnet werden kann, die aber auch mitunter ziemlich seltsam geformt erscheinen, als Thierköpfe, die als Trinkhörner gebraucht werden, 192) als Phalli, 193) Beine, Schuhe, besonders aber als Kähne, daher auch cymbia genannt 194); und endlich in die flachen, gewöhnlich runden und unsern griechischen gialai entsprechenden Schalen (paterae). 195) Außer= dem muß ich auch noch der in der Mitte ausgebauchten, mit engem, sich an der Mündung erweiternden Halse und einem Henkel versehenen Flaschen (lagenae) 196) gedenken, in denen zu= weilen den Gäften der Wein vorgesetzt wird und wie man fie gewöhnlich in Weinhandlungen sieht, denen sie meistens auch als Aushängeschild dienen. Was aber das Material aller dieser Gefäße betrifft, so gilt davon ganz dasselbe, was ich oben von den Tafelgeräthschaften berichtete, nur daß hier Glas und Arystall noch häufiger vertreten ift, als dort, daß auch kleine Becher von Murcha öfter vorkommen, als größere Eßgeschirre aus diesem kostbaren Stoffe, und daß es endlich nicht nur mit Edelsteinen besetzte, sondern sogar ganz aus Edelsteinen geschnittne | Becher giebt, 197) wenn auch nicht im Hause des Sulpicius. Habe ich zum Schlusse auch noch der eigentlich zur Bereitung der calda dienenden, großen und bauchigen, mit einem Deckel versehenen und gewöhnlich auf drei Füßen (Löwenklauen, Bocksfüßen u. s. w.) ruhenden Mischgefäße (sinus, lepistae, galeolae) 198), des Spülnapfs (echinus) 199) und des Rühlgefäßes (gillo) 200) gedacht, so wird so ziemlich Alles erschöpft sein, was sich über den Trinkapparat der Römer berichten läßt, und ich kann nun zu den Küchen- und Wirthschaftsgeräthen übergehen; denn ich stand nicht an, mich zu großer Verwunderung der hier beschäftigten Dienerschaft auch in der Küche und den Vorrathskammern auf's Genaueste umzusehen und mir über alles mir Auffallende Auskunft geben zu laffen.

Unter den Kochgeschirren (cocula), 201) die ich theils von Thon, theils von Kupfer oder Bronze vorfand, nenne ich zuerst die bronzenen Kessel (ahena und cortinae), 202) die gewöhnlich durch einen Deckel verschließbar und unten abgerundet find, oder spik zulaufen, so daß sie auf einem Dreifuß ruhend an's Feuer gesetzt werden müffen, und entweder oben einen beweglichen Henkel, oder an beiden Seiten dergleichen Ringe haben, an denen man sie anfassen kann; sodann die eigentlichen, theils thönernen, theils kupfernen Kochtöpfe (ollae, auch cacabi und cucumae genannt), 203) meistens bauchig und mit zwei Ohren zum Anfassen versehen, oft auch mit einer Stürze bedeckt; ferner die flacheren, meistens ovalrunden Pfannen (sartagines, im Allgemeinen auch patinae und patellae genannt), 204) deren charakteristisches Merkmal in einem horizontalen Stiele besteht, und unter denen ich auch eine kleine, vierectige und mit 4 Löchern versehene zum Eierbacken sah, und endlich die auch als Ruchenform benutten Näpfe (hirneae). 205) Es folgen nun die zum Kochen und Braten nöthigen Gisen= und Bronzegeräth= schaften. Hier erwähne ich außer den zum Herde 206) gehörigen Rosten (craticulae), den Dreifüßen (tripodes) und dem Bratspieße (veru) 207) besonders noch einen neben dem Herde stehenden niedrigen und schlanken Ofen von Bronze, der seiner Aehn= lichkeit mit einem Meilensteine wegen miliarium heißt 208) und dazu dient eine Quantität Wasser, die durch mehrere die Feuerung umgebende Köhren läuft, schnell zum Kochen zu bringen, und ein paar kleine, auf 4 Füßen ruhende Herde oder Kohlenbecken von demfelben Material und zierlicher Form, welche, mir schon von den Mahlzeiten im Triclinium her bekannt, dazu gebraucht werden, die Speisen warm zu erhalten, und bei denen um die zum Aufschütten von Kohlen bestimmte Feuerplatte her ein erhöhter, doppelter und oben verschließbarer Rand läuft, welcher den auf diesen kleinen Herd zu stellenden Schüsseln als Grundlage dient und zugleich immer einiges heiße Wasser enthält. 209) Andre Metallgeräthschaften Rüche sind Durchschläge (cola), Trichter (infundibula), Siebe (cribra), größere und kleinere Schöpftellen (truae und trullae), Kohlenschaufeln (batilla), Feuerzangen (forpices), und zweierlei Mörser (auch von Stein), pilae zum gröberen Zerftoßen und mortaria zum feineren Zerreiben. 210) Noch unbedeutendere

Sachen, wie hölzerne Rührlöffel (rutabula), Quirle (rudes und rudiculae), die Reisbesen (scopae), die an Stielen befestigten Waschschwämme (peniculi ober penicilli), die Kehreulen (perticae) zur Beseitigung der Spinnengewebe und dergleichen, 211) übergehe ich und spreche lieber von einem mich ungleich mehr interessirenden Gegenstande, den ich in der Rüche fand, nämlich einer bronzenen Schnellwage (statera), 212) die so eingerichtet ift, daß der zu wägende Gegenstand sowohl an einem Haken aufgehängt, als auf eine an 4 Retten hangende Schale gelegt werden kann. Haken und Schale aber hängen in Ringen des horizontalen Wagebalkens, der aus zwei Schenkeln von ungleicher Länge besteht, so daß an den kürzeren von ihnen der zu wägende Gegenstand, an den längeren aber, der eine ab= getheilte Scala zeigt, das sich stets gleich bleibende (bei meiner Wage hier aus einem Satyrkopfe bestehende) 213) Gewicht ge= hängt wird, welches an einem Ringe hangend hin und her geschoben werden kann, und, je nachdem es dem zum Aufhängen des Wagebalkens dienenden Haken genähert oder von ihm ent= fernt wird, mit Hülfe der Scala die Schwere des Gegenstandes, den man wägen will, genau angiebt. 214) Zum Schlusse erwähne ich noch die verschiednen Wasser- und Waschgefäße. finden sich denn auf einem besondern Platze der Küche (dem sogenannten urnarium) 215) zum Wasserholen und zum Sprengen beim Kehren bestimmte bronzene Eimer (situlae) 216) mit ver= zierten Rändern und entweder blos mit zierlichen Ohren zum Anfassen oder mit einem sich in Ringen am Rande bewegenden Henkel versehen, und andre dergleichen (urnae), 217) an denen sich gewöhnlich 3 Henkel befinden, zwei kleinere an den Seiten und ein größerer hinten, und die beim Wasserholen auf dem Ropse oder der Schulter getragen werden, 218) wo dann im ersteren Falle ein ausgestopfter Ring 219) untergelegt wird, um den Druck auf den Kopf zu schwächen, die aber auch zur Aufbewahrung des Waffers dienen; ferner zum Wafferschöpfen und Wassertragen bestimmte Henkeltöpfe (urcei und urceoli) von Thon oder Metall, 220) und Becken (matulae oder matelliones), 221) Wasserkannen (aquiminaria), 222) Gießkannen (nassiternae),223) Waschbecken und Waschkannen unter verschiednen Namen 224) und von verschiedner Form, besondre Becken zum

Waschen der Füße, \*25) und Mehreres dergleichen. Mit dieser Darstellung der verschiednen Geräthschaften, deren Kenntniß ich durch manches kleine Geschenk erkaufte, womit ich die Spottsucht der über meine Neugier und Topfgukerei lachenden Sklasvinnen zum Schweigen brachte, beschließe ich meine Beschreibungdes römischen Hauses, um nun zur Betrachtung der Villa und des Landlebens der Kömer überzugehen.

## Unmerkungen zum 3. Kapitel.

1) Die Hauptstellen über den Häuserbau der Römer find Bitruv. VI. u. Plin. Epist. II, 17. V, 6. Doch würden wir uns aus ihnen noch keine richtige Vorstellung von einem römischen Hause zu machen im Stande sein, wenn uns nicht das aus seinem Grabe erstandene Pompeji trefflich zu Hülfe käme, und an die hier gemachten Entdeckungen werden wir uns daher zu halten haben, gleich Pompeji keinen einzigen großen Privatpalast, sondern nur Bürgerhäuser von mittleren Dimensionen enthält. Der Haupt= unterschied zwischen dem antiken römischen und dem modernen Hause besteht darin, daß ersteres (— wir sprechen hier nur von einer domus, nicht von einer insula: vgl. S. 14 f. Anm. 134. —) einen viel größeren Flächenraum einnimmt, aber eine ungleich geringere Höhe hat, daß es eine weit größere Anzahl einzelner Räumlichkeiten enthält, aber meistens von so winzigem Umfange, daß wir uns höchst unbehaglich barin fühlen und nicht wissen würden, wie wir auch nur die Hälfte unsers Mobiliars darin unterbringen sollten, und daß endlich nicht die Straße, sondern der Hof es ist, worauf man bei der ganzen Anlage hauptsächlich Rücksicht genommen hat, jo daß sich fast alle Wohnzimmer u. s. w. mit ihren Thüren und Fenstern um ihn her gruppiren, die Straßenfaçade aber meistens nur kahle Wände und höchstens im oberen Stockwerk wenige kleine Fenster zeigt. Ueber das alte römische Wohnhaus siehe auch Krause Deinokrates (Jena 1863.) S. 526 ff. mit dem nach Marini (zu Vitruv. Vol. IV. tab. 106.) auf Taf. I. Fig. 5. beigefügten Grundriffe des Hauses eines vornehmen Römers. Bgl. auch die Plane in Becker's Gallus II. S. 142. Overbeck's Pompeji Fig. 157. Weiß Kostümk. Fig. 495. u. Guhl u. Koner Fig. 382. Die neuere Literatur über die baulichen Einrichtungen des römischen Hauses siehe bei Beder a. a. O. S. 145. und in Rein's Zufähen dazu.

<sup>2</sup>) Bgl. oben S. 14. u. 61. Anm. 134.

- 3) Man würde sehr irren, wenn man aus den Gebäuden Pompeji's, die allerdings nur ein Erdgeschoß zeigen, den Schluß ziehen wollte, daß alle nur von einer Familie bewohnten domus der Römer blos ein Parterre enthalten hätten; denn auch die pompejanischen Häuser sind unstreitig zum Theil wenigstens überbaut gewesen, wie die in mehrern noch sichtbaren Treppen deutlich zeigen, und haben die oberen Stockwerke nur durch Einsturz verloren. (Vgl. jedoch auch Overbeck I. S. 325 s.) Daß aber nicht blos die insulae, sondern auch viele domus in Rom wenigstens theilweise überbaut waren, ersieht man aus Varro L. L. V, 162. Cic. Agr. II, 35, 96. u. Paulus Diac. p. 54. M. (vgl. mit Plaut. Amph. III, 1, 3.), aus welchen Stellen auch erhellet, daß diese oberen Gemächer coenacula hießen.
- 4) Daß die Hausbesitzer dergleichen Tabernen vermietheten, sehen wir z. B. aus Cic. ad Att. XIV, 9, 1. Zuweilen gehörte dazu auch noch ein Oberstübchen im ersten Stockwerke, zu welchem eine Treppe | aus ihnen hinauf sührte und welches die Wohnung des Abmiethers des Ladens oder der Werkstatt bildete. (Vgl. Orelli 4323. 4331.)
- 5) Daß die Häuser Roms in den obern Stockwerken nach der Straße herausgehende Fenster hatten, ergiebt sich aus Mart. I, 86, 2. XI, 61, 3. Liv. 1, 41. XXIV, 21. Juven. 3, 270. vgl. mit Plaut. Most. IV, 2, 27. Hor. Od. I, 25, 1. Propert. IV, (V,) 7, 15. u. Dig. IX. tit. 3., daß diese aber nur klein waren, erhellet aus Cic. ad Att. II, 3, 2. Uebrigens haben wir schon oben S. 171. Anm. 92. gesehen, daß die Römer in der Zeit, von welcher wir hier sprechen, bereits Glassenster kannten. Vergitterte Fenster erscheinen bei Plaut. Mil. II, 4, 25. u. Colum. VIII, 17.
- 6) In andern Häusern auch mit einem festen Paviment von Stuck, zuweilen auch mit Metallplatten (Dig. L, 16, 242. §. 2.), ja sogar vergoldeten (Orelli 3272.) Doch gab es auch schräge Dächer und zwar entweder tecta pectinata, wenn sie nur nach zwei Seiten spit zuliesen und also vorn ein dreieckiges Giebelselb der Wand umschloffen (vgl. Aristoph. Aves 1110. u. Böttiger Kl. Schr. I. S. 286.), oder testudinata, wenn sie nach allen vier Seiten schräg absielen (Festus p. 213. M. vgl. Colum. XII, 5.) Auch konische Dachform wird von Sidon. Apoll. Ep. II, 2. u. Carm. 18, 3 f. erwähnt. Dergleichen Dächer hatten natürlich eine Sparrwerk (ambrices und asseres: Paulus Diac. p. 16. M.) und waren früher wohl mit Stroh oder Schindeln, später aber mit Ziegeln gedeckt, und awar so, daß Blattziegel (imbrices: Plaut. Mil. II, 6, 24. Most. I, 2, 28. Plin. XXXV, 12, 43. §. 152. u. 46. §. 159. Ifidor. XIX, 10, 15. Ronius p. 125, 17. u. f. w.) die Grundfläche bildeten, auf deren Fugen dann wieder Hohlziegel (tegulae: Plaut. a. a. O. u. Mil. II, 2, 22. Vitruv. II, 1, 7. 8, 18. 19. Plin. a. a. O. vgl. mit §. 159. Juven. 3, 201. Fidor. u. Ronius

- a. a. O. u. A.) gelegt wurden, um jene zu schließen, während wieder andre Hohlziegel (tegulae colliciarum) in den Ecen, wo die Dachseiten zusammenstießen, zugleich die Dachrinnen (colliciae) bildeten (Paulus Diac. p. 114. M. vgl. Vitruv. VI, 3.) Siehe bejonders Overbeck Pompeji I. S. 241 ff.
- 7) Solarium (woraus unser Söller entstanden ist), eigentlich ein Ort, wo man sich sonnt: Plaut. Mil. II, 3, 69. 4, 25. Suet. Ner. 16. Tac. Ann. XV, 43. Dig. VIII, 2, 17. Daß auf den Solarien der flachen Dächer sörmliche Gärten, sogar mit Wasserbassen, angelegt wurden, berichten die beiden Seneca Ep. 122, 8. u. Controv. V, 5. Die Solarien dei Suet. u. Tac. a. a. D. aber sind nicht auf dem Dache, sondern auf Säulen ruhende Baltons an der Fronte des Hauses. Der campus Agrippae war nach Preller (Regionen S. 138.) eine Wiederholung des Marsseldes im Kleinen, eine weitläusige, besonders zu erheiternden Spielen und Zerstreuungen bestimmte Anlage mit Gärten, Porticus, gymnasiast. Uebungsplätzen u. s. w., der Mons Pincius aber war besonders von prächtigen Gärten (des Lucullus, Pompejus, Sallustius u. s. w.) bedeckt und hieß deswegen auch collis hortorum. Vom Forum suarium ist oben S. 29. die Rede gewesen.
  - 8) Sen. Ep. 84, 12. vgl. mit Suet. Ner. 8. u. Vitell. 15.
- 9) Gellius XVI, 5, 2. vgl. mit Barro L. L. VII, 81. Plaut. Most. III, 2, 130. Cic. pro Caec. 12, 35. pro Mil. 27, 75. ad Att. IV, 3, 5. Liv. II, 49. Suet. Oct. 100. Calig. 42. Vesp. 25. Colum. VIII, 3, 8. IX, 12. Hibor. XV, 7, 2. u. f. w.
  - 10) Suet. Ner. 31.
  - 11) Vgl. oben S. 24.
- 18) Doch kann vielleicht aus Gellius XVI, 5, 2. vgl. mit Ael. Gallus S. 8. geschlossen werden, daß diese Benutzung des Vestibulum im Zeitalter der Antonine, wo überhaupt das Institut der Clientel schon in Verfall zu gerathen begonnen hatte, bereits veraltet war und daß man damals vielmehr ein Wartezimmer im Innern bes Hauses selbst mit diesem Namen bezeichnete, so wie später im Cod. Theodos. IX, 3, 1. besonders sichre Räume im Innern der Gejängnisse vestibula carcerum heißen. (Bgl. Marquardt I. S. 230 ff.) Daß man aber auch schon früher das Bestibulum im Innern des Hauses zu suchen habe, dürfte sich doch aus Dichterstellen, wie Berg. Aen. II, 469. VI, 273. 573 ff., und Ungenauigkeiten, wie bei Liv. V, 41., kaum beweisen laffen. In kleineren Bürgerhäusern, die keine vortretenden Seitenflügel hatten, war wenigstens, wie sich bei mehrern Häusern in Pompeji zeigt, die Hausthur gewöhnlich einige Schritte einwärts gerückt, so daß dadurch ein kleines Bestibulum entstand, dessen es hier freilich zur Aufnahme von Clienten nicht bedurfte.
- 13) Vgl. Suet. Ner. 16. u. Tac. Ann. XV, 43. mit Plaut. Most. III, 2, 130.

- 14) Plin. XXXV, 2, 2. §. 7. vgl. mit Liv. X, 7. XXII, 57. Cic. Phil. II, 28, 68. Suet. Ner. 38. Verg. Aen. II, 504. VII, 183 ff. Silius VI, 434. u. f. w. Ueber jenes Factum hinsichtelich der punischen Schiffe, deren Verlust dem Admiral Hannibal das Leben kostete, vgl. Zonar. VIII, 11. mit Polyb. I, 24. u. Oros. IV, 8.
- <sup>15</sup>) Livius XXXVIII, 43. Sogar Quadrigen waren daselbst aufgestellt: Juven. 7, 126. Suet. Ner. 31. Tac. Ann. XI, 35. vgl. Verg. Aen. VII, 184.

16) Aur. Vict. de vir. ill. 20. Claub. de IV. cons. Hon. 416.

de Prob. et Olybr. cons. 233.

<sup>17</sup>) Sen. Ep. 84, 12. Suet. Ner. 8. Vitell. 15. Tac. Hist.

I, 29. Dio Caff. LXVIII, 5.

- 18) Denn auch der Sturz der Thüre hieß limen, aber superum. (Plaut. Merc. V, 1, 1. Plin. XXIX, 4, 26. §. 83. Nonius p. 336, 10 ff.) Gewöhnlich jedoch bezeichnet limen ohne weitern Zusiah die Schwelle.
- 19) Bisweilen hing sogar ein Bogel (Papagei oder Elster) über hausthüre, dem man gelehrt hatte dem Eintretenden das Salve oder griechisch χαίρε zuzurusen. (Petron. 28. Pers. prol. 8. Mart. VII, 87, 6. XIV, 76.) Ueber der Thüre gewöhnlicher Bürgerhäuser zeigte sich auch nicht selten ein guter Spruch (wie: Nihil intret mali, Felix hic locus, Hic habitat felicitas u. s. w.), eine Bitte an den Bulcan, das Haus vor Feuer zu bewahren (Plin. XXVIII, 2, 4. §. 20. | Paulus Diac. p. 18, 15. M. Orelli 1384.) oder der Name des Besigers. (Vgl. Marquardt I. S. 229.)
- <sup>20</sup>) Vitruv. III, 1. IV, 4. 6. Isidor. XV, 7, 8. Paulus Diac. p. 16, 15. M. vgl. Serv. zu Verg. Geo. II, 417.
- Plaut. Most. III, 2, 133 ff. u. Stat. Silv. I, 3, 35. vgl. mit Mart. XIV, 90. Der citrus, auß welchem, wie wir balb sehen werden, auch Tischplatten gesertigt wurden, war übrigens nicht der Citronenbaum, wie oft fälschlich angenommen wird, sondern die afrikanische Thuia cypressiodes, schon von den Griechen Ivia genannt.
- Senau genommen jedoch ist ein Unterschied zu machen zwischen sores, einsachen Flügelthüren, und valvae, breiten, aus mehrern zusammenklappenden Theilen bestehenden Thüren. (Isidor. Or. XV, 7, 4. u. de diff. verb. I, 308. Serv. zu Verg. Aen. I, 449.) Letzteren ähnlich waren die Thüren der Kaussläden, die sich, aus mehrern Brettern bestehend, in einander schieben ließen. (Vgl. Overbeck Pompeji II. S. 4. u. Marquardt I. S. 233.) Daß die Thüren der Privathäuser in der Regel von Holz waren, ersieht man aus Plin. XXXIV, 3, 7. §. 13., wo es dem Camillus zum Vorwurf gemacht wird, daß er bronzene Thüren hatte, wie sie sich gewöhnlich nur an Tempeln sanden.

28) Plin. XXXVI, 15, 24. §. 112. (wo es als eine dem

- P. Valer. Poplicola und seinem Bruder verliehene ehrenvolle Auszeichnung erwähnt wird, daß sich ihre Hausthür nach Außen öffnen durste), Dion. Hal. V, 39. u. Ascon. zu Cic. in Pis. p. 13. Orell. Der von Isidor. u. Servius in den Anm. 22. citirten Stellen gemachte Unterschied, daß sich die fores nach Außen, die valvae aber nach Innen geöffnet hätten, beruht wohl nur auf einem aus der Aehnlichkeit der Wörter fores und foras hervorgegangenen Irzthume.
- 24) (Vitruv. IV, 6. VI, 7. Cato R. R. 14, 2. 4.) Zuweilen waren sie auch mit Elsenbein, ja selbst mit Gold verziert (Plaut. Asin. II, 4, 20. Cic. Verr. IV, 56, 124.)
- 26) Die Thüren hatten in früherer Zeit und bei gewöhnlichen Bürgerhäusern auch wohl noch später blos an jedem Flügel zwei Riegel (pessuli: Plaut. Aul. I, 2, 25. Ter. Eun. II, 3, 37. III, 5, 55. Appul. Met. I, 11. p. 44. III, 15. p. 199. Oud. Paulus Diac. p. 187, 1. M. Prudent. c. Symm. I, 65.), von denen der eine in die Schwelle, der andre in den Sturz eingeschoben wurde, außerdem aber auch noch im Innern einen Querbalken (sera: Varco L. L. VII, 108. Ovib. Fast. I, 266. 280. Am. I, 6, 24. A. A. II, 636. Tibull. I, 2, 6. Petron. 16. Nonius p. 41, 10. Paulus Diac. p. 25, 10. 187, 1. M.), der in die Thürpfosten eingelegt wurde und weggenommen werden mußte, wenn die Thure geöffnet werden follte, oder statt desselben ein paar Krampen oder Haken (repagula: Ovid. Met. V, 120. Appul. Met. I, 14. p. 50. Oud. [Festus p. 281, 6. M. mit verdorbener Lesart ober uncini: ebendas. III, 15. p. 199.), die beweglich an den Pfosten hangend in Ringe an den Thürflügeln eingehakt wurden. Dieser Verschluß aber war nur inwendig angebracht, so daß stets Jemand im Hause sein mußte, um die Thüre zu öffnen. Da man nun aber das Unbequeme dieser Einrichtung bald fühlte, so kamen später auch wirkliche, von Außen zu öffnende Schlösser hinzu, und zwar Anfangs wohl von Holz, aus einem vertikal an das Aeußere der | Thure besestigten Stucchen Balten von etwa 1 Fuß Länge und 1/2 Fuß Breite bestehend, durch das ein in ein Loch der Mauer eingreifender, etwa 20 Zoll langer und 5 bis 6 Zoll hoher Riegel mit mehrern Löchern in seiner oberen Hälfte ging, in welche eben so viele im obern Theile des Schlosses steckende Bolzen eingriffen. In den untern hohlen Theil dieses Riegels wurde nun ein gleichfalls hölzerner Schlüssel gesteckt, der statt des Bartes eine Art Kamm mit eben so vielen Zinken hatte, als das Schloß Bolzen enthielt, mit denen, wenn man fie in die Löcher des Riegels eindrückte, jene Bolzen in die Höhe gehoben wurden, so daß sich nun der Riegel herausziehen und so die Thure öffnen ließ. (An ein solches Schloß ist bei Appul. Met. IV, 10. p. 259. Oud. zu denken. Auch ebendas. I, 14. p. 50. u. IX, 20. p. 631. bezeichnet wohl der Ausdruck pessuli jene Bolzen.) Die ersten eisernen Schlösser, die später an die Stelle der hölzernen

traten, hatten wohl Anfangs eine ähnliche Einrichtung, nur daß der Ricgel durch die in ihn eingreifenden Zinken des Schlüssels nicht gehoben, sondern vorwärts und rückwärts geschoben wurde, und wenn das an der antiken Bronzethüre von San Cosma e Damiano in Rom befindliche Schloß (vgl. Annali d'Inst. 1854. p. 109 ff. tav. 30.) wirklich gleichfalls antik ist, so war den Römern auch der Gebrauch eines Radschlosses bekannt, das den Riegel vor= und rück= wärts schiebt. Daß sich aber die Schlösser nach und nach immer mehr der Construction unsrer jetigen näherten, sehen wir aus mehrern der zahlreichen in Pompeji gesundenen Schlüffel (vgl. Abbild. bei Guhl u. Koner Fig. 461.), während die Schlösser selbst so von Rost zerfressen sind, daß sich aus ihnen die ursprüngliche Beschaffenheit nicht mehr erkennen läßt. Daß man nun auch inwendig wirkliche Schlösser anbrachte, die der ianitor öffnen mußte, damit Niemand ohne sein Vorwissen das Haus verlassen konnte, erfieht man aus Appul. Met. IX, 20. p. 630 f. vgl. mit I, 15. p. 53. Varro R. R. I, 13, 2. u. Petron. 28., daß man aber Anfangs auswendig und inwendig besondre Schlöffer hatte, die nur von Außen oder von Innen geöffnet werden konnten, aus Plaut. Most. II, 1, 58. Später wird man unstreitig die Sache bequemer einzurichten gelernt haben. (Bgl. besonders Böttiger "Schlösser u. Schlüffel des Alterthums" in Kl. Schr. III. S. 129 ff. und die Auseinandersetzung und Abbildungen bei Marquardt I. S. 236 ff.)

- Plaut. Merc. IV, 1, 11. Stich. II, 1, 36. Bacch. III, 4, 8. Most. II, 2, 14. Nur in Ausnahmefällen waren die Thüren auch am Tage verschlossen (Plaut. Cist. III, 18.), stets aber bei Racht (Appul. Met. IX, 20. p. 631. Oud.)
- Die Thüren der Alten drehten sich nicht, wie die unsrigen, in Angeln, sondern an Zapsen (cardines: Plaut. Amph. IV, 2, 6. Asin. II, 3, 8. Verg. Aen. II, 480. Ovid. Met. XIV, 782. Plin. XVI, 40, 77. §. 210. 43, 84. §. 230. Appul. Met. I, 11. p. 45. Oud. Nonius p. 202, 18. Isidor. XV, 7, 6. 14, 4. u. s. w.), die sich in Löchern der Schwelle und des Sturzes drehten und zuweilen auch von Erz waren (Verg. Cir. 222.) Uebrigens vgl. auch Overbeck Pompeji I. S. 239.
- <sup>28</sup>) Plut. de curios. Vol. VIII. p. 53. R. vgl. mit Plaut. Asin. II, 3, 2. Petron. 16. 92. Appul. Met. I, 22. p. 68. IX, 20. p. 631. Oud.
- 29) Fidor. XV, 7, 4. vgl. mit Vitruv. VI, 7. (10.) u. Plut. Qu. Rom. 111. Becker's (Gallus II. S. 158.) auf diese Stelle des Vitruv sich stützende Annahme, daß dieser Raum durch eine zweite Thür vom Atrium getrennt gewesen wäre, wird durch die Häuser Pompeji's widerlegt, und Vitruv spricht vom griechischen, nicht vom römischen Hause.
  - 30) Vitruv. VI, 7, 1. Suet. Vitell. 16. Petron. 29.
  - <sup>31</sup>) Siehe oben S. 72. Anm. 207.

32) So im Hause des tragischen Dichters in Pompeji im Mus. Borb. II. tav. 56., bei Overbeck I. S. 240. Fig. 160. u. Guhl u.

Roner II. S. 219. Fig. 463. 38) Das Atrium war der Grundbestandtheil des römischen Hauses und einst der Mittelpunkt des Familienlebens, in welchem man wohnte, auf dem am impluvium stehenden und die Hausgötter tragenden Herde opjerte und kochte (Serv. zu Verg. Aen. I, 726. Varro bei Ronius p. 83, 19. vgl. Hor. Sat. II, 6, 65 f., wovon es unstreitig auch seinen von ater, schwarz, abzuleitenden Namen hatte: Serv. a. a. O. Fidor. XV, 3, 4.), speiste (Serv. u. Hor. a. a. O.) und früher wenigstens auch im lectus genialis (Hor. Epist. I, 1, 87. Paulus Diac. p. 94, 11., welcher der Thure gegenüber ftand : Prop. IV, (V,) 11, 85. Gellius XVI, 9. Ascon. zu Cic. Mil. p. 43. Orell.) schlief. Rur Vorrathskammern und Wirthschaftsräume umgaben es (Varro L. L. V, 162.) Nach und nach aber kamen auch noch andre Wohn- und Schlafgemächer, sowie endlich das Tablinum und Peristyl hinzu, und der lectus genialis nebst dem Herde mit den Laren und Penaten verschwand daraus. Ueber die 5 Arten von Atrien vgl. Bitruv. VI, 3, 1. u. Overbeck Pomp. I. S. 241 ff. Das tuscanicum war das einfachste von allen, blos ein vierectiger Hof mit einem schrägen Dache, beim tetrastylon kamen 4 Säulen hinzu, welche die Dachbalken stützten, beim corinthium noch mehrere Säulen und eine größere Oeffnung im Dache, so daß nun das Impluvium von einer förmlichen Säulenstellung umgeben war; beim displuviatum war das Dach nicht nach Innen, sondern nach Außen geneigt, so daß der Regen nicht im Impluvium zusammenfloß, sondern durch Röhren in die Cisterne geleitet wurde; das testudinatum endlich, bei dem daffelbe stattsand, war ganz bedeckt (ohne daß jedoch dabei an eine gewölbte Decke gedacht werden muß) und hatte ftatt der Oeffnung des Compluvium wahrscheinlich ein Fenster, durch welches Licht hinein fiel. Das einfache Atrium ohne Tablinum und Alae hieß nach der jetzt fast allgemeinen Ansicht auch cavum aedium ober cavaedium (Vitruv. a. a. O. u. VI, 5, 1. Barro L. L. V, 161. Plin. XIX, 1, 6. §. 25.), über welchen Namen viel gestritten worden ist, indem Andre darunter vielmehr das Peristyl oder, wie Becker Gallus II. S. 182 ff., der sich auf Plin. Ep. II, 17, 4. beruft, einen ganz besondern, sowohl vom Atrium als Peristyl verschiednen Raum zwischen jenem und dem Tablinum verstehen, welche Meinung durch jene Stellen vollständig widerlegt wird. a. a. D. spricht gar nicht von seinem Hause in der Stadt, sondern von seiner Villa bei Laurentum und versteht unter cavaedium höchst wahrscheinlich ein zweites, kleineres Atrium ober basselbe, was Cic. ad Qu. fr. III, 1, 2. u. ad Att. I, 10, 3. atriolum nennt. (Bgl. Marquardt I. S. 225.) Uebrigens vgl. Abbild bei Overbeck Fig. 181. u. 184. Guhl u. Koner Fig. 388. u. Weiß Fig. 497.

34) Daß die Wohnzimmer statt der Thüren zuweilen nur Vorhänge hatten, ersieht man aus Lamprid. Heliog. 14. u. Isidor. XIX. 26, 7. vgl. mit Suet. Claud. 10. Tac. Ann. XIII, 5. Sen. Ep. 30, 1. u. N. Qu. IV, 13, 7.

- 35) Varro L. L. V, 161. Vitruv. VI, 4. Cic. Verr. I, 56, 147. Ter. Phorm. IV, 4, 26. Liv. XLIII, 13. Paulus Diac. p. 108, 14. M. | Im weitern Sinne hieß so der ganze unbedeckte Raum so-wohl im Atrium als im Peristyl. (Cic. Verr. I, 23, 61. u. dazu Ascon. p. 177. Orell. Plaut. Mil. II, 2, 4. II, 3, 16. 69. Ter. Eun. III, 5, 40. Serv. zu Verg. Aen. II, 512.)
- <sup>36</sup>) Barro L. L. V, 26. R. R. I, 13, 3. Bitruv. VI, 3. Suet. Oct. 92. Paulus Diac. p. 108, 24. M.
- <sup>37</sup>) Ovid. Met. X, 595. Plin. XIX, 1, 6. §. 25. Dig. XXXIII, 7, 12. §. 20.
  - 38) Siehe oben S. 209. Anm. 488.
- 39) Bei Barro L. L. V, 26, 35. (vgl. mit Gloss. in Mai Class. Auct. Vol. VI. p. 514., wo catipulum steht) cartibulum genannt.
  - 40) Bgl. oben S. 208. Anm. 484.
  - 41) Vitruv. IV, 7, 2. VI, 3, 4.
- 42) Daß man Bilder von Vorsahren, die Triumphe geseiert hatten, im Atrium aushing, sehen wir aus einem Gedichte in Wernstorf's P. Lat. min. IV. p. 238, 8. vgl. mit Juven. 8, 1. u. Festus p. 295. M. Rach den Fast. Capit. u. triumph. vgl. mit Livius VII, 15. IX, 27. 28. triumphirten 3 Sulpicier, C. Sulp. Peticus, 4 maliger Cos. in den J. R. 390 = 364 v. Chr., 393 = 361, 399 = 385 u. 401 = 323, C. Sulp. Longus, 3 maliger Cos. in den J. 417 = 337, 431 = 323 u. 440 = 314 (beide später auch Dictatoren), und ein andrer C. Sulp., Cos. des J. 406 = 258. Ueber diese Ahnenbilder selbst vgl. oben S. 201. Rote 415.
- 43) Die Ansichten über die Bestimmung der alae sind sehr verschieden. (Bgl. Galiani zu Viruv. VI, 3, 6. p. 131. Note 6. Stieglig Archäol. d. Bautunst Th. II. Abth. 2. S. 172. Böttiger Sabina Th. II. S. 102. Note 1. Müller Handb. d. Archäol. §. 296. S. 384. Overbeck Pompeji S. 192. der 2. Ausl. Krause Deinokrates S. 539. u. A.) Die von mir mit Marini angenommene Bestimmung gründet sich auf Vitruv. a. a. O., der sreilich nicht ganz deutlich schreibt. Gewöhnlich heißt es, die Ahnenbilder ständen im Atrium (Ovid. Fast. I, 591. Am. I, 8, 63. Juven. 8, 19. Mart. II, 90, 6. V, 20, 5 st. Plin. XXXV, 2, 2. §. 6. Sen. Cons. ad Polyb. 14, 3.), von welchem allerdings die alae nur Theile waren.
- 44) Plin. a. a. O. Auson. Epigr. 26, 10. vgl. mit Polyb. VI, 53. u. Vopišc. Flor. 6.
- <sup>45</sup>) Plin. a. a. O. Liv. III, 58. X, 7. Val. Max. IV, 4, 1. V, 8, 3. Tibull. IV, 1, 30.
- 46) Plin. a. a. O. Suet. Ner. 37. Galb. 2. Sen. de ben. III, 28, 2. Mart. IV, 40, 1. Neue Familien, welche keine Ahnenbilder aufstellen konnten, ersetzten sie durch silberne ober bronzene

Portraitmedaillons der Kaiser oder berühmter Personen, womit sie statt jener die alae schmückten, und die daher clypeatae imagines hießen (Macrob. Sat. II, 3, 4. p. 227. Jan. vgl. mit Plin. a. a. O. §. 4.)

47) Siehe oben S. 136. mit Anm. 415.

- 48) Vitruv. VI, 3, 5. 6. Plin. XXXV, 2, 2. §. 7. Festust p. 356, 33. M.
- Die ursprüngliche Form des Namens war daher tabulinum, wie auch Plin. XXX, 2, 2. §. 7. (wenigstens nach vielen Handschr.) Appulej. Flor. IV, 23. p. 103. Oud. u. A. schreiben. Barro bei Nonius p. 83, 21. glaubt vielmehr, daß mit dem Namen ein maenianum tabulis fabricatum bezeichnet werde, was Marquardt I. S. 250. Note 1555. billigt, welcher mit Vergleichung von Hygin. de mun. castr. §. 2. 3. 31. 32. 34. 43. u. Dig. L, 16, 242. §. 4. | vermuthet, daß ursprünglich vielleicht ein Bretterverschlag das Tablinum vom Atrium getrennt habe.
- 50) Bitruv. VI, 3, 6. Auch über diese fauces gehen die Anssichten sehr auseinander. Stieglitz. B. bringt sie mit dem Borbause in Verbindung oder hält sie gar für dieses selbst, zu welcher irrigen Meinung allerdings Macrob. Sat. VI, 8, 23. p. 546. Jan. leicht versühren konnte. Auch Genelli Exeget. Briese über Vitruv. I. S. 45. läßt sie durch die Tiese des Vorderhauses dis zum Atrium oder dis zum Peristyl lausen u. Stratico T. III. P. II. p. 40. setztie sogar zwischen die alae und das atrium. Marini aber T. II. p. 23. Note 29. Becker Gallus II. S. 180. und Kein zu dieser Stelle halten sie, wie ich, sür Durchgänge vom Atrium zum Peristyl neben dem Tablinum.
- <sup>51</sup>) Also nach der Vorschrift Vitruv's VI, 7. (oder 4, 1. bei Schneider).
- 52) Was die Bibliothek betrifft, vgl. außer Vitruv. a. a. O. Sen. de tranq. 9, 4. 7. Petron. 48. Mart. VII, 17. Sidon. Apoll. Ep. II, 9. IV, 11. VIII, 4. Paul. Sent. III, 6, 51., hin-fichtlich der Pinakothek aber Vitruv. VI, 5. 7. u. 8. (oder 3, 8. 4, 2. u. 5, 2. bei Schneid.) u. Plin. XXXV, 2, 2. §. 11. vgl. mit Cic. Verr. I, 21, 57.

58) Bal. Sen. de tranq. 9, 4. 6. 7.

54) Plin. XXXV, 2, 2. §. 9. Suet. Tib. 70. Auch Portraits der Schriftsteller wurden in Bibliotheken aufgehängt. (Mart. IX, 1. Paufan. I, 18, 9.)

55) Siehe oben S. 26.

Ditrub. VII. praef. Bopisc. Tac. 8. Plin. Ep. II, 17, 8. Sidon. Apoll. Ep. II, 9. Dig. XXXII, 1, 52. §. 3. 7. Bei Suet. Oct. 31. u. Juven. 3, 219. heißen sie foruli. Zuweilen lagen die Schriftrollen wohl auch in offnen Repositorien (nidi bei Mart. I, 118, 15. VII, 17, 5. vgl. auch Sen. de tranq. 9, 6.)

<sup>57</sup>) Bgl. oben S. 213 f. Anm. 491.

- 58) Plin. XXXV, 10, 37. §. 113. 118. 40. §. 125. 130. u. anderw. Dig. XIX, 1, 17. §. 3. Vielleicht wurden aber auch solche Gemälde in Rahmen (formae ligneae: Vitruv. II, 8, 9.) aufgehängt. Vgl. Cic. Verr. IV, 55, 122. u. Plin. a. a. O. §. 118.
- 59) Bgl. Hor. Sat. II, 3, 21. Mart. VII, 19. VIII, 6.

Petron. 52.

60) Martial. a. a. O.

- 61) Zur Beglaubigung der Möglichkeit dieser Reliquien verweise ich auf Eutrop. II, 13. Liv. XLV, 35. VII, 15. 18. u. Cic. ad Att. IX, 19, 2. X, 3. b., was aber die solgenden Becher des Myron und Mentor betrifft, auf Mart. III, 41. IV, 39. VI, 92. VIII, 51. IX, 60. u. Plin. XXXIII, 11, 53. §. 147.
- 62) Das größte Peristyl Pompeji's (im Hause des Fauns) entshält gar 44 Säulen und die in den Palästen Roms unstreitig noch mehrere. Nach Vitruv. V, 9. dursten die Säulen nicht über vier Durchmesser von einander abstehen und nicht höher sein, als der Porticus breit war. Uebrigens vgl. Overbect's Pompeji Fig. 190.
  - 63) Cic. ad Att. II, 3, 2. Plin. XVIII, 2, 2. §. 7. Cel=

jus I, 2.

- 64) Ueber oecus siehe oben S. 144. u. 209. Anm. 487., über exedrae aber Vitruv. VI, 5. (ober 3, 8. Schn.) vgl. mit V, 11, 2. u. VII, 9, 2. Cic. N. D. I, 6, 15. de Or. III, 5, 17. Nach Vitruv. VI, 5. sollen sie gleiche Höhe mit dem Oecus und die halbe Breite desselben haben.
- 65) Barro L. L. V, 162. Plaut. Amph. I, 1, 4. Cic. de Sen. 16, 56. Serv. zu Verg. Aen. I, 704. Dig. XXXIII, 9, 3.

66) Cic. a. a. D. Vitruv. I, 4, 2. Plin. XIV, 13, 14. §. 89.

- 67) Cic. a. a. D. Bitruv. VI, 9. (ober 6, 2. Schneid.) Cato R. R. 13. Varro R. R. I, 13. Colum. I, 6. XII, 50. Pallab. I, 20.
- 68) Plin. Ep. II, 17, 21. V, 6, 38. Sidon. Apoll. Ep. VIII, 6. IX, 11. Murat. p. 620, 21. 690, 2. Gruter p. 49, 3. Orelli 1368. 2006. 3889.

69) Barro R. R. II. praef. Plin. Ep. II, 17, 10. 23.

- 70) Sacrarium: Cic. ad Fam. XIII, 2. Verr. IV, 2, 4. pro Mil. 31, 86. Dig. I, 8, 9. §. 2.; lararium: Lamprib. Alex. Sev. 29. 31. Capitol. Ant. Phil. 3.
- <sup>71</sup>) Plinius XXXVI, 13, 19. §. 87. Petron. 29. Juven. 8, 110. Tibull. I, 10, 22.
- 72) Petron. a. a. O. Uebrigens vgl. die Abbild. bei Overbeck Pompeji I. S. 253. Fig. 170.
- 78) Pers. 5, 31. Ovid. Fast. II, 634. Ueber den cinctus Gabinus siehe oben S. 176. Anm. 133.

74) Bgl. oben S. 35 ff.

<sup>75</sup>) Varro R. R. I, 13. Colum. I, 6. Cic. ad Fam. XV, 18, 1. Petron. 2. Festus p. 65, 12. M.

- <sup>76</sup>) Pallad. I, 37.
- V, 118. Colum. X, 85. Suet. Tib. 58. Nonius p. 212, 7. Da sich übrigens im Hause in der Regel nur ein Abtritt vorsand, so hat man wohl anzunehmen, daß sich die Herrschaft gewöhnlich der Nachtstühle (sellae familiaricae: Barro R. R. I, 13, 4. oder pertusae: Cato R. R. 157., bei Heliogabal mit goldnem Becken: Lamprid. Heliog. 32.) u. Nachtsöpse (matulae: Plaut. Most. II, 1, 39. matellae: Mart. VI, 89, 1. XII, 32, 13. Nonius p. 543, 16., später oft von Silber, ja zuweilen sogar von Gold, Murrha und Onyx: Mart. I, 38. Petron. 27. Lamprid. Heliog. 32.) bediente, die von den Stlaven blos in die Latrina ausgeleert wurden (Mart. III, 82. VI, 89. XIV, 109. Petron. a. a. O.)
- 78) Ter. Andr. I, 2, 28. III, 4, 21. Heaut. III, 2, 19. Phorm. II, 1, 19. Cic. de Or. I, 11, 46. Isidor. XV, 6, 4. vgl. Suet. Oct. 4. (In den meisten dieser Stellen ist sreilich von der Tretmühle die Rede, die von den Sklaven zur Strase gedreht werden mußte.)
- 79) Molae: Cic. ad Att. II, 1, 9. Liv. XXVIII, 45. Ovid. Fast. VI, 38. 312. 348. A. A. III, 290. Plin. XVIII, 7, 14. §. 72. XXXVI, 18, 29. §. 135. Cato R. R. 10. Colum. XII, 52, (54,) 2. Genius III, 3. Isidor. XX, 8, 6. Festus p. 141, 20. M. u. j. w.; moletrinae: Ronius p. 63, 25. Man unterschied Handmühlen (molae manuariae: Dig. XXXIII, 7, 26. §. 1.) und Rohmühlen (molae iumentariae: Dig. a. a. O. oder, weil sie gewöhnlich von Eseln gedreht wurden, asinariae: Cato R. R. 10, 4. 11, 4.) und Erstere waren in früherer Zeit Stampf= oder Stoß= mühlen (trusatiles: Cato R. R. a. a. O. Gellius III, 3, 14., über welche Beckmann Gesch. d. Erfind. II. S. 3. zu vergleichen ist), später aber stets Drehmühlen (versatiles); auch kommen bei Vitrub. X, 5, (10,) 1. Pallab. I, 42. u. im Cod. Just. II, 42, 10. §. 97. (vgl. | Strab. XII, 3, 30. p. 556. u. Plin. XVIII, 10, 23. §. 97.) bereits Wassermühlen (molae aquariae) vor. Neben den Getreidemühlen werden bei Varro R. R. I, 55, 5. auch Oelmühlen (molae oleariae) erwähnt. Die Einrichtung der gewöhnlichen Mühlen war, wie wir aus den uns erhaltenen ersehen, folgende: Auf einer steinernen, scheibenförmigen Basis stand in einer Rinne ein massiver, steinerner Kegel, die meta, in welchen eine vertikale eiserne Achse eingelassen war, um welche sich der catillus drehte, d. h. ein andrer hohler Steinkegel, der in Gestalt eines Doppeltrichters so über jenen gestülpt war, daß zwischen beiden ein enger Zwischen-Wo die beiden Trichter zusammenstießen, befand sich raum blieb. eine eiserne Scheibe mit 5 Löchern, durch deren mittelstes jene Achse lief, während durch die andern die in den obern Trichter geschütteten Körner allmählich in jenen leeren Raum zwischen bem untern Trichter und der Meta heruntersielen, in welchem sie nun

durch Umdrehen des Catillus zermalmt wurden. Dieses aber er= folgte vermittelft zweier in der Mitte des letzteren an ihm befestigter Balken, an welchem entweder Menschenhände oder Esel die Mühle in Bewegung setzten. Den Eseln wurden dazu die Augen verbunden. (Lucian. Asin. 42. Appulej. Met. IX, 11. p. 614. Oud.) Uebrigens val. O. Jahn in d. Berichten d. K. S. Gesellsch. d. Wiff. 1861. S. 341 ff.

80) Catillus und meta: Dig. XXXIII, 7, 18. §. 5.

Cato R. R. 11. 12. molucrum: 81) Molile: Festus p. 141, 20. M.

82) Welche die Stelle unsrer Keller vertrat. Die gewölbten Souterrains (hypogaea oder concamerationes: Vitrub. VI, 11. (oder 8, 1. Schn.) Fidor. XV, 3, 12.) wurden vermuthlich zur Auf= bewahrung von Brennmaterial und bergleichen benutt.

88) Plin. XIV, 21, 27. §. 134. Colum. XII, 42, (43), 1.

43, (44), 2. 7. Pallab. X, 11. Geopon. VI, 4.

84) Dolia: Colum. a. a. O. Barro R. R. I, 65. Plin. a. a. O. §. 133.; cupae: Petron. 60. vgl. Caj. B. Civ. II, 11. u. Plin. XVI, 10, 28. §. 42. Ueber ihre Beschaffenheit vgl. oben S. 218. Anm. 515. Hölzerne Weinfässer waren den Römern zwar nicht unbekannt, wurden aber von ihnen nicht gebraucht (Plin. a. a. D. §. 132.)

85) Plin. a. a. O. §. 133. Colum. XII, 17, 5. Dig. XXXIII,

- 86) Ueber die amphorae und ihre Etiquetten vgl. ebenfalls oben S. 218. mit Anm. 515. und über sie als Maag von Flüsfigkeiten unten Anm. 180.
- 87) Mit Wachs ausgestrichene Oelfässer werden von Colum. XII, 52, 16. u. Cato R. R. 69. erwähnt.

88) Siehe oben S. 249. Anm. 3.

89) Vitruv. VI, 10. (ober 7, 2. Schn.) Varro R. R. I, 13, 4.

Cato R. R. 14. Colum. I, 6.

90) Varro L. L. IV, 33. Cic. Agr. II, 35, 96. Plaut. Amph. III, 1, 3. Liv. XXXIX, 14. Hor. Ep. I, 1, 91. Juven. 10, 18. Suet. Vitell. 7. Prudent. c. Symm. I, 281. Ifidor. XV, 3, 7. Paulus p. 54, 6. M.

<sup>91</sup>) Plin. Ep. I, 3, 1.

- 92) Plin. Ep. II, 17, 9. Plin. H. N. XXX, 6, 17. §. 51.
- 93) Ueber das opus Signinum vgl. oben S. 215. Anm. 494. Gedielte Fußböden kannten die Römer gar nicht.
- 94) Der thyrsus der Bacchanten (Hor. Od. II, 19, 8. Stat. Theb. XIV, 614. Sen. Oedip. 628. Herc. fur. 904. u. j. w.) war ein mit Weinreben und Epheu umwundener und mit einem Fichtenzapfen gefrönter Stab. Ueber das tympanum vgl. oben S. 95. Anm. 363.
  - 95) Alle in dieser Beschreibung des Hauses vorkommende

Dekorationen und Wandgemälde (nur mit Ausnahme der oben S. 233. erwähnten aus der Aeneide) haben sich in Pompeji vorgefunden. Ueber die Wandmalerei der Alten vgl. übrigens oben S. 210 ff. Anm. 491.

96) Plin. Ep. II, 17, 17. V, 6, 16. 19. IX, 36, 3. Suet. Oct. 71. Sen. de ira III, 18. Nach Vitruv. V, 11. u. VI, 10. (oder 7. Schn.) ist darunter eigentlich ein Spaziergang unter freiem Himmel zu verstehen.

97) Varro L. L. V, 35. Ovid. A. A. II, 211.

- 98) Varro a. a. O. Ovid. Fast. II, 350 ff. Serv. zu Verg. Aen. IV, 685. Vgl. Abbildungen bei Guhl u. Koner Fig. 189. bis 192. u. Weiß Kostümk. Fig. 342. 343. u. 525.
- 99) Hor. Epod. 3, 22. Ovid. Met. VIII, 656. Fast. II, 345. Suet. Caes. 49. Petron. 97. Mart. III, 91, 9. u. s. w. Vgl. Anm. 102.

100) Ober aus anderm theuern Holze: Propert. III, 7, (IV,

6,) 49. Perf. 1, 52.

- 101) Barro L. L. VII, 16. Plin. XXXIV, 2, 4. § 9. Ovid. ex P. III, 3, 14. Propert. II, 13, (III, 5,) 21. IV, (V,) 7, 3. Juven. 6, 22. 11, 95. Gellius V, 15. Fidor. XIX, 26, 3.
- 102) Bgl. Pollug VI, 9. X, 34. u. Phryn. p. 130. Andre, besonders sür zwei Personen bestimmte Betten hatten auch, wie unsre Sopha's, eine Rücklehne (pluteus: Isidor. XX, 11, 5. Mart. III, 91, 10.) und dann hieß der vordere Theil, wo man einstieg, sponda, der hintere aber pluteus (Isidor. a. a. O. vgl. Suet. Caes. 49. u. Ovid. Am. III, 14, 32.)
- 103) Hor. Epod. 12, 12. Cato R. R. 10. Fasciae heißen sie bei Cic. de Div. II, 65, 134. Mart. V, 62, 6. IX, 159., institae bei Petron. 97. u. im Gloss. Isid. h. v., restes bei Lucil. Sat. VI. fr. 13. p. 39. Dousae.
- 104) Betten mit Schildfrot furnirt: Juven. 6, 80. Appulej. Met. X, 34. p. 749. Oud. Plin. IX, 11, 15. §. 39., mit Elfenbein: Hor. Sat. II, 6, 103. Plaut. Stich. II, 2, 53., mit Silber: Suet. Calig. 32. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14., mit Gold: Cic. Tusc. V, 21, 61. Plaut. a. a. D. Sen. Ep. 110, 11. Suet. Caes. 49. Bgl. auch Barro L. L. IX, 47. Aelian. Var. Hist. XII, 29. u. Dig. XXXII, 100. XXXIII, 10, 9. §. 1. Heliog. 20.)

105) Dig. XXXII, 100. Vgl. die vorige Anm.

106) Cic. Verr. IV, 26, 60. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14.

<sup>107</sup>) **Vgl.** Anm. 104.

108) Culcita: Barro L. L. V, 167. Cic. Tusc. III, 19, 46. Sen. Ep. 87, 2. 108, 23. Mart. V, 62, 5. Petron. 38. 97. 98. | Lamprid. Heliog. 19.; torus: Ovid. Met. VIII, 656. XI, 610. A. A. II, 370. Plin. VIII, 48. 73. §. 193. u. anderw.

109) Cervical: Fibor. XIX, 26, 4. Suet. Ner. 6. Mart.

XIV, 146. Plin. XX, 20, 82. §. 217. Juben. 6, 352. Petron. 32.: pulvinus: Sall. Jug. 74. Sen. de ira III, 37. Catull. 6, 9. Celsus III, 18. Plin. XXVI, 11, 69. §. 111. XXVIII, 19, 79.

§. 260. Rep. Pelop. 3. Curt. III, 6, 7.

110) Cic. Tusc. III, 19, 46. Plin. X, 22, 27. §. 54. Ovid. Met. XI, 611. Juven. 1, 159. 6, 88. Mart. XII, 17, 8. XIV, 146. Appulej. Met. X, 34. p. 749. Oud. vgl. Benant. VII, 4, 6. u. Lamprid. Heliog. 19. Die Federn wurden wohl auch zuweilen bunt gefärbt (Propert. III, 7, (IV, 6,) 50.), da sie durch die dünnen Ueberzüge hindurchschimmern konnten, sowie Trimalchio bei Petron. 38. mit Purpurwolle gestopste Kissen hat. (Becker, Gallus II. S. 246., denkt sowohl bei Propert. als bei Mart. a. a. O. gewiß mit Unrecht an Kissen, die mit bunten Federn gestickt waren.)

111) Plin. VIII, 48, 73. §. 192. Plaut. Mil. IV, 4, 42. Bei Aermeren bestand dieses tomentum (Varro L. L. IV, 35. Tac. Ann. VI, 23. Suet. Tib. 54. Plin. XIX, 1, 2. §. 13. Mart. XIV, 159. 160. Petron. 38. Fidor. XIX, 27, 3.) blos aus Stroh ober Heu (Barro a. a. O. Plin. VIII, 48, 73. §. 193. Ovid. Met. VIII, 655. Mart. a. a. O. Sen. de vita beata 25, 2. val.

mit Ep. 108, 23. u. oben S. 48. Anm. 19.)

<sup>112</sup>) Barro L. L. V, 167. Hor. Sat. II, 4, 84. Petron. 40. Dig. XXX, 10, 5.

113) Mart. III, 82, 7. Hor. Epod. 8, 15.

- 114) Vestes stragulae: Barro L. L. V, 167. Cic. Verr. II. 1, 10. II, 7, 20. IV, 26, 59. Liv. XXXIV, 7. XXXIX, 6; Dig. L, 16, 45. ober stragula: Cic. Tusc. V, 21, 61. Mart. II, 16, 6. XIV, 147. Tibull. I, 1, 65. Bal. Mag. IV, 3, 11. peristromata: Cic. Phil. II, 27, 67. Plant. Stich. II, 2, 54, Pseud. I, 2, 12.
- 115) Zottige hießen tapeta und tapetia: Mart. XIV, 147. Ovid. Met. XIII, 638. Plin. VIII, 48, 73. §. 192. Ronius p. 542, 13. Silius IV, 270. Purpurrothe erwähnen Plaut. Stich. u. Pseud. a. a. O. Mart. a. a. O. u. II, 16, 3. Cic. Phil. II, 27, 67. Bgl. Sen. Ep. 90, 42.
- 116) Cic. Tusc. V, 21, 61. Plaut. a. a. O. Auch zeltartige Himmelbetten zum Schutze gegen die Mücken, sogenannte conopea ober conopia (Hor. Epod. 9, 16. Juven. 6, 80. Propert. III, 11. (IV, 10,) 45. Barro R. R. II, 10, 8.), waren den Alten nicht unbekannt.
- 117) Das Lager der Sklaven bestand oft sogar blos aus Matten von Binsen, Rohr oder Bast (Ovid. Fast. VI, 680. Augustin. c. Faust. V, 5. vgl. Pollux X, 35.) Solche armselige Lager hießen grabati (Cic. de Div. II, 63, 129. Sen. Ep. 18, 5. 20, 8. | Petron. 52.), welcher Name jedoch später auch auf die luxuriösesten Lager überging (Dig. XXXIII, 7, 20. grabatus argento inaurato tectus.)

- <sup>118</sup>) Cadurca: Juven. 6, 537. mit dem Schol. u. 7, 221. vgl. Plin. XIX, 1, 2. §. 13.
  - <sup>119</sup>) Suet. Calig. 26. Propert. IV, (V,) 8, 68.
  - 190) Bgl. oben S. 260. Anm. 102.
- 121) Dies scheint wenigstens aus Perf. 1, 106. Juben. 2, 7. u. Sidon. Apoll. Ep. II, 9. geschlossen werden zu können. Sonst aber schrieb man auch so, daß man das Schreibmaterial ober die Schriftrolle auf dem einen, durch Einbiegung des Fußes gehobenen (Galen. de usu part. III. p. 214. Kühn.) Schenkel ruhen ließ. Schreibtische, an denen man fixend arbeitete, waren den Alten un= bekannt. Man las, studirte und schrieb vielmehr liegend auf einem lectus lucubratorius (bei Suet. Oct. 78. lectica lucubratoria) oder lectulus cubicularis (Rutil. Lupus II. p. 105. Ruhnk.) Bgl. Plin. Ep. V, 5, 5. Ovid. Trist. I, 11, 37. A. A. III, 52, 2. Sen. Ep. 72, 2. Suet. Oct. 78. Pers. 1, 52. u. s. w. Die Lucubrationen oder gelehrten Nachtarbeiten selbst fanden übrigens nie vor Mitternacht, wo man schlief, sondern erst gegen Anbruch des Tages hin und daher im Herbst und Winter allerdings auch noch bei Lampenlicht statt.
- 1929) Hor. Sat. I, 10, 91. Juven. 1, 65. 6, 90. 9, 52. Mart. III, 63, 7. XI, 99, 1. XII, 18, 18. 38, 1. Plin. XVI, 37, 68. §. 175. Auch sie scheinen eine Art Pult gehabt zu haben, um barauf schreiben zu können. Bgl. Propert. IV, (V,) 5, 37. mit

Phädr. III, 8, 4.

- <sup>123</sup>) Juven. 9, 52.
- 194) Bgl. die Abbild. im Mus. Borb. III, 22. IV, 51. 97.
- 125) Siehe Anm. 122.
- 126) Sen. de clem. I, 9. Plin. Ep. II, 17, 21. VIII, 21, 2.
- 127) Cic. de Leg. I, 3, 10. de Or. III, 33, 133. Hor. Ep. I, 5, 31. II, 1, 103. Sat. I, 1, 10. vgl. Plut. Cat. mai. 24. Vgl. Abbild. bei Guhl u. Koner Fig. 442.
- 198) Bgl. überhaupt die Abbild. im Mus. Borb. I. tav. 31. IV, 18. VI, 28. XIII, 21. 36. bei Overbeck Pompeji II. S. 50. Fig. 247. Guhl u. Koner Fig. 187. 188. Weiß Kostümk. Fig. 339—341. 524. 534. Manche berselben gleichen sast unsern modernsten Stühlen.
- 129) Varro L. L. V, 128. Vgl. die Abbild. im Mus. Borb. II. tav. 31. bei Overbeck Pompeji II. S. 46. Fig. 244. Guhl u. Koner Fig. 444.
- 130) Bgl. die Abbild. in Pitture d'Ercol. I. p. 155. II. p. 159. III. p. 35. u. Mus. Borb. VI, 28. XII, 18. Nur die Klappstühle hatten ein Lederpolster. Stühle aus Strohgeslecht s. im Mus. Borb. IX, 38.
- 131) Sen. de ben. VII, 9. Juven. 1, 137 f. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14. Ders. erwähnt XIII, 15, 29. §. 92. dergleichen Tische im Preise von 500,000, 1,000,000, 1,200,000 u. 1,400,000 Sest.,

- b. h. in runder Summe nach dem Silbercourant der Republik 87,000, 174,000, 210,000 u. 243,000, nach dem Goldcourant der Raiserzeit aber 108,000, 216,000, 261,000 u. 303,000 Mark unsers Geldes.
  - 132) Liv. XXXIX, 6. Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14.
- 188) Nach Dio Cass. LXI, 10. besaß Seneca nicht weniger als 500 solcher Tische! Mag dies auch stark übertrieben sein, so sieht man doch daraus, welcher Luxus hierin in Rom herrschte.
- 134) Mart. II, 43, 9. IX, 22, 5. Lucan. X, 144. Juben.

II, 122. vgl. Lucian. Gallus 14.

185) Plin. a. a. O.

- <sup>136</sup>) Bgl. oben S. 251. Anm. 21.
- 137) Mart. XIV, 138. So standen sie auch in den Meubles= handlungen (Mart. IX, 59, 7.) Ueber die gausapa vgl. oben S. 64. Anm. 152.
- 138) Siehe oben S. 216. Anm. 495. u. vgl. Abbild. bei Overbeck Fig. 248. 249. Guhl u. Koner Fig. 446. 447. u. Weiß Fig. 327.
  - 189) Bgl. oben S. 114.
  - 140) Mart. II, 43, 10.
- 141) Bgl. Aen. V, 110. Hor. Od. IV, 8, 2. Cic. N. D. III. 16, 42. u. s. w. Bgl. Abbild. im Mus. Borb. V. tav. 60. VI. tav. 13. 14. IX. tav. 13. Mus. Pio-Clem. VII. tav. 12. XV. tav. 6. Musée Napol. IV. pl. 14. bei Overbeck Fig. 250. u. Weiß Fig. 363.
- 142) Cic. Verr. IV, 59, 131. Mart. XII, 66, 7. Porphyr. 3u Hor. Sat. I, 6, 116. Orelli 2505. 3094. vgl. Procop. B. Vand. I, 21.
- <sup>148</sup>) Bgl. die Abbild. im Mus. Borb. XV. tav. 6. u. bei Overbeck Fig. 250.
- 144) Neber die (nach Plin. XVI, 43, 84. §. 229.) besonders aus Buchenholz sabricirten Schränke (armaria) vgl. Cic. pro Cael. 21, 52. pro Cluent. 64, 179. Plaut. Epid. II, 3, 3. Capt. IV, 4, 10. Cato R. R. 11. Petron. 29. Fidor XV, 5, 4. Dig. XXXIII, 10, 3. §. 1. 2. u. s. w., über die Kisten und Kästchen (scrinia, capsae, arcae) Barro L. L. V, 128. Plin. VII, 25, 26. §. 94. Sall. Cat. 46. Sen. de ira II, 23. Hor. Sat. I, 1, 120. I, 4, 22. Ep. II, 1, 112. 286. Ovid. Trist. I, 1, 106. Cic. in Caec. 16, 51. Catull. 68, 36. Cato R. R. 11, 3. Gellius X, 15. Dig. a. a. O. u. s. w. Bgl. die Abbild. eines Schrankes bei Overbeck Fig. 316. u. Weiß Fig. 528. und von Kisten und Laden bei Weiß 345.
  - 145) Siehe oben S. 111.
- 146) Juden. 11. 26. Appian. B. Civ. IV, 44. Dig. XXXII, 1, 52. §. 9. Wie groß sie zuweilen waren, ersieht man aus Appian. a. a. O., wo ein Mensch darin versteckt wird. Vgl. auch

Dio Caff. XLVII, 7. Sonst standen sie auch öfters im Atrium

(Serv. zu Verg. Aen. I, 730. IX, 648.)

- 147) Peber die Bücherschränke vgl. oben S. 231. u. 256. Anm. 56., über die Schränke der Ahnenbilder S. 229. mit Anm. 44. u. über die verschließbaren Kästen der abaçi S. 216. Anm. 495.
  - 148) Bgl. oben S. 111. mit Anm. 66. auf S. 169.
- 149) Bgl. Sen. N. Qu. I, 17., aus deffen Beichreibung c. 15 ff. hervorzugehen scheint, daß er von beweglichen Toilettenspiegeln spricht. Daß es aber auch an der Wand hangende Spiegel gab, läßt sich (ganz abgesehen von Plin. XXXVI, 26, 67. §. 196. wo wohl nicht von Wandspiegeln, sondern von in die Wand eingesetzten Platten von lapis obsidianus die Rede ist: vgl. oben S. 144.) aus Vitruv. IX, 9. (8.) u. Dig. XXXIV, 2, 19. §. 8. vgl. mit Isidor. XVI, 15, 15. u. Vopisc. Firm. 3. schließen, und daß es Glas-, nicht Metallspiegel waren, dürfte kaum zu bezweifeln sein, da die Römer Glasspiegel kannten (Plin. XXXVI, 26, 66. §. 193.) und ihnen daher gewiß den Vorzug vor leicht anlaufenden und das Bild doch nicht so deutlich zurückverfenden Metallspiegeln gaben. Die Handspiegel waren gewöhnlich rund oder oval und mit einem stielartigen Griff oder auch mit einem Postament zum Aufstellen versehen. (Bgl. die Abbild. bei Overbeck Fig. 272. Guhl u. Koner Fig. 472. u. Weiß Fig. 265.) Uebrigens vgl. besonders Bedmann's Abhandl. über die Geschichte der Spiegel in f. Gesch. der Erfind. III. S. 467 ff.
- V, 119. Mart. XIV, 43. Paulus Diac. p. 46, 7. M. Auch alte Marmorcandelaber | haben sich erhalten; sie standen aber wohl nur in Tempeln, wie man aus ihrer Größe und massiven Gestalt zu schließen berechtigt ist. (Ugl. Marquardt II. S. 301.) Im Allegemeinen vgl. Böttiger Kl. Schr. III. S. 314. u. Abbild. im Mus. Borb. I. tav. 54. II, 13. IV, 57. VI, 47. 61. VII, 30. 32. IX, 41. XIII, 14. bei Overbeck Fig. 253. 254. Suhl u. Koner Fig. 458. 459. Weiß Fig. 520. 521. u. s. w.

151) Plin. XXXIV, 3, 6. §. 11.

152) Bgl. die Abbild. bei Overbeck Fig. 254. m.

153) Vgl. die Abbild. ebendas. Fig. 253. b—e.

- 154) Plin. XXXIV, 3, 8. §. 14. Berg. Aen. I, 726.
- 155) Siehe S. 108. u. 165. Anm. 42. Hier möge nur noch die Bemerkung Platz sinden, daß man es sehr gut verstand, die Quantität des hinein zu gießenden Oels nach der Zeit zu berechnen, wie lange die Lampen brennen sollten, so daß man sie nicht auszulöschen brauchte, indem sie zu rechter Zeit langsam verglommen und von selbst verlöschten, weshalb die Griechen von einem Einschläsern der Lampen sprachen. (Phrynich. bei Pollax VII, 178. vgl. Ovid. Her. 18, (19,) 195.) Man konnte daher nach

dem Abbrennen der Lampe selbst die Nachtzeit berechnen. (Paul. Silent. in d. Anthol. Lat. T. III, 28. p. 79.)

- Serv., Jidor. XX, 15, 5. Donat. zu Tex. Andr. I, 1, 88.) ober speciell, je nachdem sie zu Wachs- oder Talgkerzen (vgl. S. 164. Anm. 42.) bestimmt waren, ceriolaria (Orelli 2505. 2506. 2515. 4068.) oder sebacearia (Jnschr. im Bull. d'Inst. 1867. p. 8—30., citirt von Marquardt II. S. 302.) Böttiger, der (Kl. Schr. III. S. 310.) den Gebrauch von Wachs- und Talgkerzen bei den Alten sast ganz in Abrede stellt, will freilich auch von solchen Leuchtern nichts wissen.
  - 157) Bgl. die Abbild. im Mus. Borb. V. tav. 12. u. bei Over-

bed Fig. 266.

- 158) Horn (Plaut. Amph. I, 1, 185. (v. 341.) Plin. XI, 37, 45. §. 126. Mart. XIV, 61.), Blase (Mart. XIV, 62.) ober geölte Leinwand (Plaut. Bacch. III, 3, 42. (v. 446.) u. Cic. ad Att. IV, 3, 5.)
- 159) Ueber die rothen Thongefäße vgl. besonders Jsidor. XX, 4, 1—6. mit Plin. XXXV, 12, 46. §. 160. u. Mart. XI, 27, 5. XIV, 114. Wie kostbar solche Gesäße oft waren, ersieht man aus Plin. X, 51, 72. §. 141., wo von einer patina des tragischen Schauspielers Clodius Aesopus für 100,000 Sest. (d. h. nach dem Silbercourant der Republik 17,541, nach dem Goldcourant der Kaiserzeit aber 21,753 Mark unsers Geldes) die Rede ist.
  - 160) Bgl. oben S. 89. Anm. 321.

<sup>161</sup>) Vgl. oben S. 111.

- <sup>162</sup>) Cic. Verr. IV, 23. 52. Dig. XXXIV, 2, 32. §. 1. Paulus p. 53, 6. M. vgl. Juven. 5, 38.
- 163) Dig. XXXIV, 2, 19. §. 5. Paul. Sent. III, 6, 89. Sen. Ep. 5, 5.
- <sup>164</sup>) Dig. XXXIV, 2, 32. §. 5. Mart. VIII, 51, 5. vgl. Juven. 5, 37 f. 14, 307.

165) Vgl. oben S. 68. Anm. 174.

- 166) Dergleichen Auctionen veranstalteten die Kaiser Caligula (Suet. Cal. 38.), Nerva (Dio Cass. LXIII, 2.), Trajan (Plin. Pan. 50.), Antoninus Pius (Capitol. Ant. P. 7.), Antoninus Philosophus (Capitol. Ant. Phil. 17. 21. Aux. Vict. de Caes. 16, 9. Entrop. VIII, 13.) u. Pertinar (Capitol. Pert. 8.)
- 167) Paterae: Barro L. L. V, 120. Plaut. Pseud. III, 2, 51. (v. 840.) Mil. glor. III, 1, 164. (v. 759.) Ter. Eun. IV, 7, 46. Cic. ad Att. IV, 8. a. Hor. Sat. II, 8, 43. Plin. XXIII, 2, 33. §. 68. XXXIV, 11, 25. §. 109. Fibor. XX, 4, 10. Dig. XXX, 7, 18. §. 3. (Auch mit zierlichen Stielen: Mus. Borb. IV. tav. 15.)
- 168) Catini: Barro L. L. V, 120. R. R. I, 63. Hor. Sat. I, 3, 92. 6, 115. II, 2, 39. Cato R. R. 84. Perf. 3, 111. Juven. 6, 343. Nonius p. 546, 9. Fidor. XX, 6, 5.

of the said of the

169) Bgl. Mus. Borb. X. tav. 14.

<sup>170</sup>) Hor. Sat. II, 8, 86. Barro R. R. III, 4, 3. vgl. Pollur VI, 87.

171) Hor. Ep. I, 5, 2. Perf. 4, 17. Mart. V, 78, 7. XIII, 81, 1. XIV, 114. Juben. 6, 343. 10, 64. Plin. XIX, 8, 54. §. 171. XXX, 8, 21. §. 68. Nonius p. 543, 32. Paulus Diac. p. 249, 17. Sie wurden auch gewöhnlich bei den Opfern gebraucht.

172) Hor. Sat. I, 3, 90. II, 4, 75. Petron. 50. Bal. Max.

IV, 3, 5. Colum. XII, 57, (59,) 1. Charif. p. 266. M.

- 178) Plaut. Curc. II, 3, 44. Cic. ad Att. VI, 1, 13. Hor. Sat. II, 4, 40. Ovid. ex P. III, 5, 20. Juven. 5, 80. Mart. VII, 48, 8. XI, 31, 19. Plin. XXXIII, 11, 52. §. 145. Fidor. XX, 4, 11. Paulus Diac. p. 117, 2. M. Dig. VI, 1, 6. (XII, 1, 11.) XXXIV, 2, 19. §. 4.
- 174) Auch paropsides: Mart. XI, 27, 5. 31, 18. Juben. 3, 142. Islier. XX, 4, 10. Suet. Galb. 12. Dig. XXXVI, 2, 19. §. 9. Nach Athen. IX, 3. p. 367. c. waren sie besonders für die Zukost bestimmt. Bgl. Abbild. im Mus. Borb. V. tav. 13.

<sup>176</sup>) Mart. II, 43, 11. VI, 94, 1. XIV, 97. Fidor. XX, 4, 8. <sup>176</sup>) Mart. XIV, 101. Trebell. Poll. Claud. 17. Apic. II, 1.

V, 2. Schol. des Juven. II, 137.

- 177) Mart. VIII, 71, 7. XI, 31, 19. scutellae: Cic. Tusc. III, 19, 46. Jibor. XX, 4, 11. ober aspides: Dig. XXXIV, 2, 19. §. 6. 2, 32. §. 1.; gabatae: Mart. VII, 48, 3. XI, 31, 18. Jibor. XX, 4, 11.; magidae u. langulae bei Barro L. L. V, 120.; disci bei Appulej. Met. II, 24. p. 150. Oud. u. Jibor. XX, 4, 9.
  - <sup>178</sup>) Bgl. oben S. 64. Anm. 151. u. S. 66. Anm. 159. 160. 161.
- 179) Die Stellen, wo diese Gegenstände bereits erwähnt worden find, zeigt das Register.
- Antikensammlung befindlichen farnesischen congius (vgl. Beder Gallus III. S. 219.) hat sich herausgestellt, daß die amphora 284/5 Dresd. Kannen hielt, also 5 amphorae = 1 Ohm oder 2 Eimer sind. (Bgl. auch 3. Band. S. 11.) Der auch ost erwähnte cadus (κάδος: Plaut. Stich. III, 1, 24. Hor. Od. I, 35, 26. II, 7, 20. III, 15, 16. Berg. Aen. I, 195. Ovid. Met. XII, 243. Tibull. II, 1, 28. Colum. XII, 28, 4. Plin. XIV, 9, 11. §. 83. 22, 28. §. 142. XVIII, 30, 73. §. 307. Mart. XI, 36, 6. Ronius p. 546, 29. u. s. w.) war kein römisches, sondern ein griechisches Maaß und zugleich das gewöhnliche Gefäß zur Ausbewahrung griechischen Weins. (Plin. XIV, 15, 17. §. 97. vgl. Tibull. a. a. O.)
- 181) Congius: Plin. XIV, 22. 28. §. 144. vgl. mit XIV, 9, 11. §. 85. XVI, 11, 22. §. 55. XVII, 28, 47. §. 264. Liv. XXV. 2.; sextarius: Hor. Sat. I, 1, 74. Bopisc. Tac. 11. Gellius III, 14. vgl. Plin. XXXVII, 2, 7. §. 18.; cyathus: Plant. Rud. V,

2, 35. (v. 1319.) Ter. Adelph. IV, 2, 52. Hor. Od. I, 29, 8. III, 19, 12. Juven. 9, 47. Mart. I, 71, 1. X, 66, 5. XI, 36, 7. Plin. XX, 21, 84. §. 224. Fidor. XX, 5, 4. vgl. mit Mart. XI, | 27, 2. Plin. XIV, 9, 11. §. 85. XXV, 12, 76. §. 124. XXX, 9, 23. §. 77. Colum. VIII, 4, 5. u. j. w.

<sup>182</sup>) Mart. I, 106, 8. IV, 82, 5. VI, 86, 1. VIII, 51, 24. X, 13, 5. 49, 1. XIV, 103. Propert. III, 10, (IV, 9,) 29.

Perf. 3, 100.

183) Juven. 12, 44. Hor. Sat. I, 1, 54. Cato R. R. 148. (vgl. mit 10. 11. 13.) Colum. XII, 41. (42.) Bgl. Pers. 5, 145. Plin. XVII, 28, 47. §. 263. u. s. W. Die urnae aereae in Dig. XXXIII, 7, 13. in. scheinen Maaße zum Verkause zu sein.

184) Berg. Ecl. 6, 17. Plaut. Asin. V, 2, 56. (v. 906.) Stich. V, 4, 11. (v. 693.) Rud. V, 2, 32. (v. 1319.) Pers. V, 2, 40. Hor. Od. I, 20, 1. Macrob. V, 21, 2. 14. 16. p. 480. 487 f. Jan. Plin. XXXIII, 11, 53. §. 150. Ifidor. XX, 6, 3. Nonius p. 545, 8. vgl. Pollug VI, 96. u. Athen. XI, 47 f. p. 473 f.

185) Hor. Sat. II, 3, 143. u. daj. Acron. Cato R. R. 10. 11. 13. Juven. 3, 108. Mart. IX, 96, 1. Dig. XXXIV, 2, 36.

186) Berg. Aen. VIII, 278. u. daj. Serv. Hor. Od. I, 27, 1. Epod. 9, 33. Tibull. I, 10, 8. Mart. VIII, 6, 11. Suet. Ner. 47. Plin. XXXIII, 12, 55. §. 155. XXXVII, 2, 7. §. 19. Petron. 52. Macrob. V, 21, 2. p. 480. Jan. Gellius III, 24. Nonius p. 545, 18. Dig. VI, 1, 23. §. 2.

187) Cic. Verr. IV, 18, 38. vgl. mit Plin. XVI, 40, 76.

**§.** 205.

<sup>188</sup>) Berg. Geo. IV, 380. Aen. V, 77. Ovid. Met. VII, 246. XII, 318. Mart. VIII, 56, 15. Macrob. Sat. V, 21, 3 ff. p. 480. Jan. Nonius p. 546, 20.

189) Capis u. capula: Barro L. L. V, 121. u. bei Monius p. 547, 16. Paulus Diac. p. 48, 9. M. Liv. X, 7, 10. Plin. XXXVII, 2, 8. §. 20. Petron. 52. ober capedo: Cic. Parad. 1, 2. 11. u. capeduncula: Cic. N. D. III, 17, 43.

190) Barro L. L. V, 127. (mit falscher Etymologie) Plaut. Capt. IV, 4, 8. Cic. Tusc. III, 19, 44. Hor. Sat. II, 4, 79. II, 6, 68. Ep. I, 5, 19. Mart. XII, 70, 5. XIV, 94. 96. 102. 108. 109. Juven. 5, 46 ff. Macrob. VI, 21, 18. p. 489. Jan. Nonius p. 545, 22. Isidor. XX, 5, 5. vgl. Athen. XI, 60 f. p. 480 f. Mit Henteln kommen sie bei Plin. XXXVI, 26, 66. §. 195. vor.

191) Bei Pers. 5, 148, sührt sie das Epitheton. sessilis. Bgl. auch Ronius p. 146, 8. u. 545, 1. u. Gellius XVI, 7. Wahr=scheinlich gehört hierher auch das ciborium bei Hor. Od. II, 7, 21. mit d. Schol. vgl. Athen. XI, 54. p. 477. e. Aber nicht zu entscheiden ist, wohin die uns ganz unbekannten Trinkgesäße modiolus (Dig. XXXIV, 2, 36.), culigna (Paul. p. 51, 2. Cato R. R. 132.), amystis (auf einen Zug zu leeren: Isidor. XX, 5, 4.), cissybium

(Macrob. V, 21, 11 ff. p. 485. Jan. vgl. mit Athen. XI, 7. p. 338., wahrscheinlich von x10065, der Epheu, benannt), epichysis (Plaut. Rud. V, 2, 32. Varro L. L. V, 127.) und andere gehören.

199) Trinkgejäße von Terra cotta in Sestalt von Hirsch-, Pferde-, Hunds- und Schweinsköpsen siehe im Mus. Borb. V, 20. VIII, 14. bei Guhl u. Koner Fig. 203. u. Weiß Fig. 332.

198) Juben. 2, 95.

- 194) Cymbium: Paulus Diac. p. 51, 10. M. Ronius p. 545, 26. Isidor. XX, 5, 4. Macrob. V, 21, 7 ff. p. 483. Jan. Berg. Aen. III, 66. V, 267. Mart. VIII, 6, 2. Plin. XXXVII, 8, 34. §. 113. vgl. Polluz. VI, 16. u. Athen. XI, 63. p. 481. d. Höchst wahrscheinlich identisch mit scaphium: Plaut. Stich. V, 4, 11. (v. 693.) Bacch. I, 1, 37. Pers. I, 1, 44. Cic. Verr. IV, 17, 37. 24, 54. u. mit gaulus: Plaut. Rud. V, 2, 32. Eine andre Art von Patera war die batiaca: Plaut. Stich. V, 4, 12. (v. 694.) vgl. Isidor. Gloss. p. 5. u. Athen. XI, 68. p. 484. e. Abbildungen von Trintsbechern und Trintschalen siehe im Mus. Borb. XIII, 49. III, 15. V, 27. VI, 62. X, 52. u. anderw.
- 195) Phialae: Barro L. L. V, 122. Mart. III, 41, 1. VIII, 33, 2. 23. 51, 1. Juven. 5, 39. Plin. XXXIII, 12, 55. §. 156.

Island Spidor. XX, 5, 2. vgl. Polluz VI, 46.

- 196) Auch lagonae: Hor. Sat. II, 8, 41. Mart. IV, 46, 9. VII, 61, 5. Cato R. R. 122. Colum. X, 387. XII, 12. 2. Plin. XVI, 31, 56. §. 128. XXVIII, 11, 48. §. 174. Petron. 22. Appulej. Met. II, 15. p. 125. Oud. u. f. w. Man pflegte fie zu versiegeln. (Hor. Ep. II, 2, 134. Mart. IX, 87, 7. Cic. ad Fam. XVI, 26, 2.) Uebrigens vgl. O. Jahn in d. Berichten d. R. S. Gesellsch. d. Wiss. 1857. S. 197 ff. u. Abbild. von allerlei Trinkgeschirr aus Thon und Glas bei Overbeck Fig. 270.
- 197) Bgl. oben S. 69. Anm. 180. Silberne Trinkgeschirre werden z. B. von Berg. Aen. V, 267. Mart. III, 41. VIII, 33. 51. Plin. XXXIII, 12, 54. §. 153. 156., goldne von Juben. 5, 39. Mart. XIV, 95. und sonst erwähnt.
- 198) Sinus ober sinum: Barro L. L. V, 123. IX, 21. Berg. Ecl. 7, 33. u. das. Serv. (Philarg. zu Berg. Geo. III, 177.) Plaut. Curc. I, 1, 82. I, 2, 22. (v. 109.) Rud. V, 2, 32. Nonius p. 547, 20. Anth. Lat. Burm. II. p. 363. Lepista (nicht lepesta, wie im Texte gebruckt ist): Barro L. L. V, 123. Nonius p. 547, 24. Serv. a. a. O. (nach Paulus Diac. p. 115, 6. M. ein vas aquarium.) Galeola: Barro b. Nonius p. 547, 19. Serv. a. a. O., aus welchem auch erhellet, daß statt aller dieser drei Bezeichnungen später der Name acratophoron aufgekommen sei, der sich übrigens schon bei Cic. de Fin. III, 4. 15. u. Barro R. R. I, 8, 5. sindet.
- 199) Hor. Sat. I, 6, 117., wo wenigstens echinus gewöhnlich für einen Spülnapf gehalten wird.
  - 200) Anth. Lat. V, 84. u. 130. Vol. II. p. 369. u. 406.

Burm. (ober n. 1050. u. 1070. Meyer.) u. Caffian. de instit. coenob. IV, 16.

<sup>201</sup>) Jibor. XX, 8, 1. Paulus Diac. p. 39, 3. M.

- Aen. I, 213. VI, 218. Ovib. Met. VI, 645. Petron. 74. Dig. XXXIII, 7, 18. §. 3. Serv. zu Verg. Aen. VI, 218. (besonders auch von den Färbern gebraucht: Ovid. Fast. III, 822. vgl. Sen. Herc. Oet. 663. (667.) Stat. Silv. I, 2, 151. u. s. w., bei Paulus Diac. p. 28, 4. M. auch ein ahenulum.) Cortina: Plaut. | Poen. V, 5, 12. Plin. XV, 6, 6. §. 22. XXXVI, 26, 65. §. 191. Cato R. R. 66. (ebenfalls auch zum Färben benutt: Plin. IX, 38, 62. §. 134. XXIV, 13, 68. §. 111. XXXV, 6. 25. §. 43. 11, 42. §. 150.) Bgl. Abbildungen im Mus. Borb. III. tav. 63. V, 44. 58. IX, 56. XII, 59. u. bei Overbeck Fig. 261. und von allerlei Küchengeräth überhaupt im Mus. Borb. V. tav. 58. 59. bei Overbeck Fig. 261. 262. Guhl u. Koner Fig. 449.
- 208) Olla: Plin. XV, 22, 24. §. 90. XXX, 9, 23. §. 77. XXXIV, 9, 20. §. 98. Cic. ad Fam. IX, 18, 4. Avien. fab. 11. Fibor. XX, 8, 2. Wernsborf P. Lat. min. VI, p. 575. Paulus Diac. p. 23, 14. M. Nonius p. 543, 8. Cacabus: Varro L. L. V, 127. Colum. XII, 41, 2. (ob. 42, 1.) 46, (48,) 1. Fidor. XX, 8, 3. Dig. XXXIII, 7, 18. §. 3., (nicht blos von Thon und Kupfer, fondern fogar von Silber: Dig. XXXIV, 2, 19. §. 12. u. Lamprid. Heliog. 19.) Cucuma: Petron. 135. 136. Mart. X, 79, 4. Fidor. a. a. O. Dig. XLVIII, 8, 1. §. 3.

<sup>204</sup>) Plin. XVI, 11, 22. §. 55. Juven. 10, 64. Jsidor.

XX, 8, 5.

- Nonius p. 546, 28. fälschlich cyrnea). Eine zierliche Pastetensorm in Muschelgestalt mit einem Gorgonenkopse in der Mitte siehe unter andern Küchengeräthschaften abgebildet bei Overbeck Pomp. II. S. 68. Fig. 261.
- 206) Außer den gewöhnlichen gemauerten Herden gab es auch sehr zierliche und einige Aehnlichkeit mit unsern Kochmaschinen zeizgende, tragbare Herde von Bronze. Siehe die Abbildung und Besichreibung eines solchen im Mus. Borb. V. tav. 44. bei Overbeck Pomp. II. S. 66. Fig. 259. Guhl u. Koner Fig. 453. Weiß Fig. 522 a. (Vgl. auch die tragbaren Oesen und Kohlenbecken in Anm. 208. u. 209.)
- <sup>207</sup>) Craticula: Mart. XIV, 22. Cato R. R. 13.; tripodes: j. oben S. 227. Anm. 141.; veru: Varro L. L. IV, 27. R. R. V, 127. Plant. Rud. I, 2, 46. Verg. Aen. I, 212. V, 103., (auch von Holz: Verg. Geo. II, 396. Ovid. Fast. II, 363. Plin. XXX, 10, 27. §. 88.)
- <sup>208</sup>) Pallad. I, 40. V, 8. Cato R. R. 20. 22. Sen. N. Qu. III, 24. vgl. Athen. III, 54. p. 98. c.; zuweilen sogar von Silber:

Dig. XXXIV, 2, 19. §. 12. Er wurde auch in Bädern benutt: Paul. Sent. III, 6, 65. In Pompeji fand sich ein ähnlicher, tragbarer und auf 3 Löwenfüßen ruhender Ofen von Eisenblech mit einer verschließbaren Thüre, deren Griff ein Gänsekopf bildet, und beweglichen Henkeln am obern Kande, in welchen ein kupserner Ressel eingelassen ist, der durch darunter geschüttete Kohlen erhitzt wurde, die ein durch zwei mit Löwenköpsen verkleidete Löcher bewirkter Luftzug brennend erhielt. Vgl. Overbeck Pomp. II. S. 65. Fig. 257. u. Weiß Fig. 522. a. so wie Mus. Borb. IV. tav. 58. 59. VI. tav. 14. und Becker's Gallus II. S. 225.

209) Bgl. die Abbildungen ebendafelbst und im Mus. Borb. II. tav. 46. III, 63. V, 44. bei Overbeck Fig. 258. Guhl und Koner Fig. 452. Weiß Fig. 522. b. c. Sie wurden, gleich den oben erwähnten tragbaren Defen, vielleicht auch dazu benutt, die Zimmer zu erwärmen, was sonst gewöhnlich durch Luftheizung mittelst Röhren geschah, die die Wärme aus einem Hypokaustum in die Zimmer leiteten. (Bgl. Plin. Ep. II, 17, 23. u oben S. 36. mit Anm. 373.) Doch geschieht auch schon wirklicher Kamine (camini) Erwähnung (Hor. Sat. I, 5, 81. | Ep. I, 11, 19. Cic. ad Fam. VII, 10. 2. Suet. Vitell. 8. Sidon. Apoll. Ep. II, 2. Ifidor. XIX, 6, 6. vgl. Plin. XVII, 11, 16. §. 80.), weshalb wohl nicht daran zu zweiseln ist, daß man nicht blos in der Küche, sondern auch an den Wohnzimmern Rauchfänge oder Essen anbrachte, obgleich man allerdings darauf bedacht war, durch Brennen trocknen ober mit Delhesen (amurca) bestrichenen Holzes (Hdr. Od. III, 17, 13. Mart. XIII, 15. Plin. XV, 8, 8. §. 34. Cato R. R. 130.) ben Rauch möglichst zu beschränken. (Bgl. Rein's zusätze zu Becker's Gallus II. S. 226 f.) Im südlichen Italien waren freilich solche Kamine und mithin auch Feueressen nicht nöthig, weshalb man sich nicht wundern kann, daß sich solche in Pompeji nicht gefunden haben.

210) Colum: Colum. XII, 19, 4. 38, 7. Appulej. Met. III, 3. p. 177. Oud. Mart. XIV, 103. 104. (vgl. auch oben S. 219. Anm. 516.); infundibulum: Cato R. R. 10, 11. Colum. III, 18. extr. Pallad. VII, 7, 2. vgl. Mus. Borb. V. tav. 15.; cribrum: Perf. 3, 112. Colum. VIII, 5, 16. Plin. XVIII, 11, 28. §. 108. XXXIII, 5, 26. §. 87. Plaut. Rud. I, 2, 14. Poen. III, 1, 10. Ovid. Met. XII, 437. u. j. w.; trua: Paulus Diac. p. 9, 12. M. Nonius p. 19, 14.; trulla: Paulus Diac. p. 31, 1. Apic. IV, 2. Cato R. R. 13. j. oben S. 15. mit Anm. 128.; batillum: Hor. Sat. I, 5, 36. Plin. XXXIII, 8, 44. §. 127.; forpex: Cato R. R. 10. 11.; pila: Cato R. R. 10. 18. Plin. XVIII, 10, 23. §. 97. India: Cato R. R. 10. 18. Plin. XVIII, 10, 23. §. 97. India: Cato R. R. 10. 18. Plin. XVIII, 10, 23. §. 97. India: Cato R. R. 10. 18. Plin. XXXIII, 8, 41. §. 123. XXXIV, 18, 50. §. 168. XXXV, 6, 26. §. 43. XXXVI, 22, 43. §. 157. Scrib. Larg. 111. India: IV, 11, 6. Mehrere dieser Gegenstände sinden sich abgebile

bet im Mus. Borb. V. tav. 58. 59. Overbeck's Pomp. II. S. 68. Fig. 261. u. 262. u. bei Guhl u. Koner II. S. 188. Fig. 449.

- Rutabulum: Colum. XII, 20, 4. 5. 23, 1. (sonst aber auch eine Kohlentrücke: Cato R. R. 10. Festus p. 262, 9. M.); rudis: Cato R. R. 79. Plin. XXXIV, 18, 50. §. 168; rudicula: Cato R. R. 95. Colum. XII, 46, (48,) 8. Plin. XXXIV, 18, 54. §. 176.; scopae: Plaut. Stich. II, 2, 23. Cato R. R. 152. Petron. 34. Mart. XIV, 32. Plin. XVI, 26, 45. §. 108. XXIII, 9, 83. §. 166. vgl. auch oben S. 220. Anm. 524.; peniculi: Ter. Eun. IV, 7, 7. Paulus Diac. p. 208, 7. vgl. Mart. XII, 48, 7. u. Plaut. Men. I, 1, 1.; u. penicilli: Plin. IX, 45, 69. §. 148. XXXI, 11, 47. §. 125. vgl. Dig. XXXIII, 7, 12. §. 22. (welcher Ausdruck sonst sons peniculi: Plaut. Men. II, 3, 40. Festus p. 230, 24. M.); u. perticae (quidus araneae detergantur): Dig. a. a. O.
- 212) Vitruv. X, 8. Plin. XXXI, 3, 23. §. 38. Suet. Vesp. 25. Petron. 35. Stat. Silv. IV, 9, 46. u. anderw. Eine seine Goldwage erwähnt z. B. Cic. de Or. II, 38, 159.

218) Bgl. oben S. 110.

Daten oder blos mit Schalen, serner dergleichen mit doppeltem Balten und | doppelter Scala, also verschiednen Aushängungspunkten für den zu wägenden Gegenstand, und endlich Wagen mit zwei gleich langen Schenkeln und zwei Schalen, so daß nur der eine Schenkel, an welchem das verschiedbare Gewicht (am häusigsten in Gestalt einer Eichel, oft aber auch eines Sathr- oder Minervakopses u. s. w.) hing, eine Scala zeigte. Siehe die Abbild. im Mus. Bord. I. tav. 55. u. VIII. tav. 16. bei Overbeck Fig. 265. und Guhl u. Koner Fig. 476.

215) Barro L. L. IV, 27. u. bei Monius p. 544, 17.

- Plaut. Amph. II, 2, 39. Dig. XVIII, 1, 40. §. 6. Anth. Lat. Burm. I. p. 493., woraus auch erhellet, daß sie ursprünglich für den Ziehbrunnen bestimmt waren.
- <sup>217</sup>) Varro L. L. V, 126. Prop. IV, (V,) 4, 16. 11, 28. Plaut. Pseud. I. 2, 24. Hor. Od. III, 11, 12. Juven. 1, 164. Ovid. Fast. III, 14. Val. Fl. I, 219. u. f. w. Der griech. Name hydria findet fich Cic. Verr. II, 19, 47. Sulp. Sev. Dial. I, 43. Ifidor. XX, 6, 4. u. anderw.

218) Propert. IV, (V,) 4, 16. 11, 27.

- 219) Bei Paulus Diac. p. 16, 6. arculus u. p. 45, 1. caesticillus genannt.
- <sup>220</sup>) Urceus: Mart. XIV, 106. vgl. XI, 57, 3. Cato R. R. 13. Colum. XII, 50, (52,) 8. Gellius X, 24, 10. Plin. XVIII, 30, 73. §. 307. XIX, 5, 24. §. 71. 8, 39. §. 129. Dig. XXX,

7, 18. u. j. w.; urceolus: Colum. XII, 16, 4. Juven. 3, 203.

10, 64. Mart. XIV, 105.

221) Matella u. matellio: Ronius p. 543, 16. u. 547, 7.

Cato R. R. 10. 11. (sonst freilich auch ein Nachttopf: vgl. oben

S. 258. Anm. 77.)

§. 12. u. 2, 21. §. 2. erwähnt.

<sup>228</sup>) Plaut. Stich. II, 2, 28. (v. 352.) Cato R. R. 10, 2.

11, 3. Festus p. 169, 11. M. Nonius p. 547, 7.

Festus p. 161, 15. Paulus Diac. p. 207, 1. M., pollubrum: Ronius p. 544, 22., trulleum: Ronius p. 547, 4., sür Waschkanne gutturium: Paulus Diac. p. 98, 13. u. aquaemanalis: Varro bei Ronius p. 547, 9. oder aquimanile: Paulus Sent. III, 6, 56. Dig. XXXIII, 10, 3.

P25) Juven. 3, 277. mit d. Schol. vgl. Ronius p. 547, 7.; pelluvia bei Festus p. 161, 18. u. Paulus Diac. p. 207, 1. M. Abbild. verschiedener Wassergesäße siehe im Mus. Bord. XI. tav. 44. IV, 43. VI, 29. 31. X, 32. Overbeck Fig. 263. 264. 267. Guhl

u. Koner Fig. 451. u. f. w.

## 4. Kapitel.

## Die Villa. Landleben und Landwirthschaft.

Am Tage nach dem üppigen Gastmahle des Servilius er= folgte der beabsichtigte Ausflug nach der Villa des Sulpicius bei Tibur, 1) der mir reiche Entschädigung für die mir auf= gedrungenen und widrigen Genüsse bes vorigen Abends verhieß. Nach dem Frühftück bestiegen wir die Sänften und ließen uns vor die Porta Esquilina tragen, wo die Wagen nebst Vor= reitern und Läufern, welche nun einmal bei der Reise eines vornehmen Mannes jett nicht fehlen dürfen, 2) uns erwarteten. 3) Mich und Sulpicius nahm eine reda, die Vitellia mit ihrer vertrauten vestiplica 4) und den Kindern ein pilentum und die übrige Dienerschaft zwei petorrita auf, 5) und so bewegte sich denn der stattliche Zug bei dem historisch merkwürdigen heiligen Berge 6) vorbei, der uns zur Linken liegen blieb, auf der schönen, von der Appia 7) wenig verschiedenen Via Tiburtina vorwärts. Der Weg führte auf dem rechten Ufer des Anio 8) durch eine höchst anmuthige und vielfache Abwechselung von Berg und Thal bietende Gegend, die immer reizender wurde, je mehr wir uns Tibur und der Villa des Sulpicius näherten. Dicht belaubte Wälder wechselten mit üppig grünenden Wiesen und in reichster Fülle prangenden Saatfeldern, und während wir zur Rechten den Fluß in vielen Krümmungen dahinfluthen sahen, ergötzte uns zur Linken das herrlichste Panorama der waldgekrönten, öfters auch zu Steinbrüchen benutzten und mit den prächtigsten Landhäusern bedeckten Berge. Nachdem wir zu= lett | noch eine breite und schattige Platanenallee passirt hatten, erreichten wir gegen Abend wohlbehalten die am Abhange der

Berge reizend gelegene Villa, wo wir nach einem erquickenden Bade in einem offnen, nach allen Seiten hin die herrlichste Aussicht gewährenden Speisesaale, den wir bald näher kennen lernen werden, die schon gestern durch einen vorausgeschickten Boten bestellte Mahlzeit einnahmen. 9) Ein Spaziergang am folgenden Morgen überzeugte mich, daß Sulpicius zum Ankauf eines Landguts und zur Erbauung einer stattlichen Villa keinen geeigneteren Plat hätte finden können, als diese überaus ro= mantische und daher auch durch eine Menge der reizendsten Landhäuser, namentlich die prächtige Villa des Kaisers Hadrian und die zwar weit bescheidnere, aber historisch nicht minder merkwürdige des Dichters Horaz, geschmückte Gegend an beiden hügeligen, besonders mit Oliven und Feigenbäumen bepflanzten Ufern des Anio, der in der Stadt Tibur selbst einen imposanten Wasserfall bildet. Ehe ich aber die hier verlebten, durch reinen Naturgenuß verschönerten Tage schildere, möge zuerst eine Beschreibung der an dem einen Ende der weitläufigen Besitzung des Sulpicius gelegenen Villa selbst folgen, bei der ich Vieles, was mit der Einrichtung des Hauses in der Stadt überein= stimmt, nur ganz kurz zu berühren brauche. 10) Die Fronte des blos aus einem Erdgeschoß bestehenden, aber an beiden Enden Vorderseite noch Thürme von mehreren Stockwerken zeigenden 11) Gebäudes, zu dessen Thüre man auf einigen Stufen hinaufsteigt, bildet, das Bestibulum vertretend, eine geräumige, von zwölf korinthischen Säulen aus grünem, thessalischen Mar= mor getragene Halle, aus welcher man unmittelbar in das Atrium tritt, dessen Wände, wie in allen Gemächern der Villa, zierliche, wenn auch einfachere Malereien, als im Hause der Stadt, schmücken, während eine Mosaik von grünen, schwarzen und weißen, rautenförmigen Würfeln den Fußboden bedeckt. Aus dem Atrium, das übrigens dem in der Stadt gleicht, ge= langt man in einen zweiten, kleinen und vorn abgerundeten, also die Figur eines D zeigenden 12) Porticus, der, durch große Scheiben von Frauenglas zwischen den acht unten gerieften, aber oben glatten Säulen von weißem, rothgeäderten Marmor geschlossen und an seiner hintern Wand mit Platten von röthlichem Marmor bekleidet, einen sehr angenehmen Aufenthalt bei schlechter Witterung gewährt. Den mittlern, offenen Raum bedeckt ein im saftigsten Grün prangender | Rasenteppich, welcher eine

herrliche Gruppe von parischem Marmor umgiebt, Amphion und Zethus darstellend, wie sie Rache an Dirce nehmen und sie an einen Stier zu fesseln bemüht sind, von dem sie zu Tode geschleift werden soll. 13) Hinter demselben liegt der geräumige und freundliche, von Wohn= und Schlafzimmern umgebene Hof, der die Stelle des Peristyls im städtischen Hause vertritt, jedoch, weil ihm die Säulenhallen fehlen, blos den Namen cavaedium führt. 14) Seine Mitte aber ziert, wie dort, ein von Gesträuch und niedrigen Bäumen umgebenes Brunnenbassin von weißem Marmor, in welches ein den Nüstern eines Delphins entsprin= gender Wasserstrahl seinen seinen Staubregen herabsendet, und seine hintere Seite nimmt der große über die Linie des Hauses hinaus gebaute Speisesaal, ein sogenannter cizhcenischer oecus ein, 15) durch dessen bis tief auf den Boden herabreichende Glas= thüren man auf drei Seiten in's Freie sieht, rechts nach den bewaldeten Berghöhen, links nach den buschigen, von grünen Matten umfäumten Ufern des Anio, und hinten nach dem großen und prächtigen Garten, während vorn die zurück= geschlagenen rothen Vorhänge zwischen den gleichfalls weißen und rothgeäderten Säulen hindurch das Cavädium, den Por= ticus und das Atrium zu überblicken gestatten; seine Decke aber schmückt ein zierliches, theilweise vergoldetes und mit Rosetten von Elfenbein ausgelegtes Lacunar und den Fußboden eine Mosaik von schwarzen und weißen Würfeln mit einer bunten Blumenkante. Auf der einen Seite des Cavädium befinden sich die Wohn= und Schlafzimmer des Sulpicius und seiner Familie, sowie das mir angewiesene Zimmer mit einem daran stoßenden Schlafgemach, und gewähren durch ihre mitternächtliche Lage einen kühlen, angenehmen Aufenthalt; auf der entgegengesetzten Sommerseite aber sind die Badezimmer, die eine noch größere Ausdehnung haben, als im Hause in der Stadt, das geräumige Sphäristerium, das nicht blos zum Ballspiel, sondern auch zu andern gymnastischen Uebungen dient und in welchem ich manche Stunde mit Sulpicius zubrachte, die Küche und mehrere Vor= rathsräume. Die zur Bedienung mitgebrachten Sklaven haben ihre Wohnungen größtentheils in den obenerwähnten Thürmen, die bei der Landwirthschaft beschäftigten und beständig auf der Villa lebenden aber hausen in den Villa nod der völlig getrennten Wirthschaftsgebäuden, die wir bald näher

tennen lernen werden. Einer genaueren Beschreibung der Wohn=, Schlaf= und Badezimmer, der Küche und übrigen Lokalitäten enthalte ich mich, da sie sämmtlich denen in der Stadt mehr oder weniger gleichen, und bemerke nur, daß das Wohnzimmer des Sulpicius auch die Stelle des Tablinum und der Bibliothek vertritt und daher auch einen schönen, durch Elfenbeinreliefs verzierten Wandschrank mit einer kleinen Sammlung außerlesener Bücher und ein paar Fächer zu Urkunden und Dokumenten Der Garten, der den am Hause in der Stadt enthält. wenigstens sechsmal an Größe übertrifft, besteht aus zwei ganz verschiedenen Abtheilungen. Die kleinere und vordere Hälfte ist, wie es nun einmal die jetzige geschmacklose Mode verlangt, von der Hand des Gärtners (topiarius) 16) in steife, verschnörkelte Formen gezwängt, da hier keinem Baume, keinem Strauche gestattet ist, sich auf natürliche Weise zu gestalten und auszubreiten, ohne daß ihm durch Messer und Scheere eine vor= geschriebene, künstliche Form aufgezwungen wird. Daher sieht man hier nur glattgeschnittene Hecken und aus Buchsbaum, Chpresse oder Taxus künstlich geformte Thiergestalten, Schlangen, die sich um Baumstämme winden, Bären, die an solchen hinanklettern, Löwen, die auf den Beschauer loszustürzen drohen, und dergleichen bizarre Gebilde mehrere, 17) zwischen ihnen aber zeigen sich kleine, besonders mit Beilchen, Rosen, Lilien und Narzissen bepflanzte Blumenbeete, denen durch eine Einfassung von Buchs= baum 18) oder hochkantig gestellte Ziegel alle nur mögliche geo= metrische Formen (einander umschließende Kreise, Quadrate, Rauten u. s. w.) gegeben sind, 19) ja auf einem solchen liest man sogar in großen Buchstaben den Namen SVLPICIVS aus Buchsbaum kunstreich hergestellt. In der Mitte dieser Abtheilung befindet sich ein Bassin von grünem Marmor mit einem Springbrunnen und umgeben von weißen Marmorstatuen der neun Musen. Athmet in diesem Theile des Gartens Alles eine steife und kalt lassende Förmlichkeit und Gemessenheit, so entzückt dagegen der andre, welchem der gute Geschmack des Sulpicius entschieden den Vorzug giebt, das Auge durch reizende Natürlichkeit der mannigfaltigsten Anlagen. Hier wechseln schattige Platanenwäldchen und Laubgänge von Weinreben mit duftenden Blumenbeeten voll von Rosen, Beilchen, Lilien, Nar= zissen u. s. w. und mit grünen, von Lorbeer- und Myrthen-

gebüsch begrenzten Matten, auf denen hier und da aus niedrigem Gefträuch Marmorstatuen ländlicher Gottheiten auftauchen, welche der dunkle Hintergrund der Gebüsche herrlich hervortreten läßt, und statt des Springbrunnens zeigt sich hier ein von Rasen umkränzter Teich, in welchem einige Schwäne stolz dahin= gleiten und zahme Fische munter herumschwimmen, die sich, durch Rufen gelockt, am Ufer sammeln, um die ihnen zu= geworfenen Brocken wegzuschnappen. 20) Das Wasser des Teichs aber erhält ein klarer Bach, der ihn durchfließt, sich mehrfach überbrückt durch den ganzen Park schlängelt und hier und da über Felsenblöcke dahinrauschend schäumende Kaskaden bildet, in fteter Bewegung. Neben dem Teiche bildet eine üppig umrankte und dicht verwachsene Weinlaube mit ihrem gewölbten Schatten= dache ein reizendes, kühles Ruheplätchen. Dem Laubdach dienen vier schlanke Säulen von meergrünem carpstischem Marmor, an denen fich die Weinreben hinaufschlingen, zur Stütze, und in der Laube findet sich ein halbrundes, marmornes, und mit weich gepolsterten Kissen bedecktes Tischlager (Sigma oder Stibadium) 21) für sechs Personen, so daß die Mahlzeit auch hier im Freien gehalten werden kann, die durch lieblichen Vogelgesang verschönert wird. Denn der Weinlaube gegenüber erhebt sich ein zierliches, mit den verschiedensten Singvögeln bevölkertes Vogelhaus<sup>21 b</sup>) in runder Form, welches, mit einem Gitter von Silberdraht zwischen dünnen Porphyrsäulen umgeben und von einer ver= goldeten Kuppel überwölbt, mit seinen buntgefiederten Bewohnern einen reizenden Anblick gewährt. An der Morgen= seite steigt der Park terrassenförmig am Abhange des Berges hinan und hier entplätschert der weiten Urne einer in reizender Stellung auf den Moosteppich hingestreckten Nymphe klarer Quell, der über die, gleich den Mauern des Gartens, mit Epheu, Akanthus und Immergrün bekleideten Terrassen 22) herunter einen Wasserfall bildet und unten als der eben erwähnte Bach dahinfließt. Dieser Terrasse gegenüber befinden sich an der Abendseite des Parks die Treibhäuser 23) mit Glaswänden und Luftheizung, in denen frühzeitige Blumen und Früchte ge= zogen und auch für den Winter zur Blüthe und Reife gebracht werden, und überall laden Ruhebänke, bald im Freien, bald in schattigen Lauben, zum Niedersitzen ein. Am hintern Ende des Parks endlich zeigt sich ein breiter Laubgang, der dazu dient,

sich in der Lectica darin herumtragen zu lassen, und daher den Namen gestatio führt, 24) und der zum Herumfahren in ihm bestimmte Hippodrom. 25) Dieser besteht aus einer breiten Allee von Platanen, welche die Gestalt eines Circus nachahmend erst etwa 1000 Schritte weit in gerader Linie fortläuft, dann einen Bogen bildet und sich nun wieder parallel mit jener Linie nach vorn erstreckt. Die einzelnen Bäume aber sind durch Festons von Epheu verbunden, der auch die Stämme derselben dicht umrankt, 26) so daß das Ganze einen reizenden Anblick gewährt. Hinter dem Park beginnt der Obst= und Gemüse= garten, der bereits den Uebergang zu den Wirthschaftsgebäuden bildet. Im Obstgarten werden fast alle in Italien wachsenden Obstsorten 27) und im Gemüsegarten, wo sich auch die Bienen= stöcke (alvearia) befinden, 28) besonders Salat, Kohl, Spargel, Rüben, Gurken, Artischoken, Zwiebeln u. s. w. 29) gezogen. Außerdem aber gehören zu der Besitzung des Sulpicius, die nordwestlich bis zum Abhange des Berges Catillus, südöstlich aber bis zum Anio reicht und von der Bia Valeria, einer Fort= setzung der Via Tiburtina, durchschnitten wird, auch | noch große Oliven= und Weinpflanzungen. Ich komme nun zu der Be= schreibung der Wirthschaftsgebäude und des ganzen Dekonomie= betriebs auf dem Gute des Sulpicius, wovon ich mir eine möglichst vollständige Kenntniß zu verschaffen suchte. 30) Erstere liegen ganz getrennt von der Villa und dem Garten derselben und umschließen zwei große Höfe. 31) Gleich am Eingange des ersten 32) zeigt sich die einfache, aber nette Wohnung des Wirth= schaftsverwalters (villicus), 33) eines freundlichen und die ihm untergebenen Sklaven mild behandelnden Mannes, der mich mit der zuvorkommendsten Bereitwilligkeit überall herumführte und von Allem, was ich zu wissen wünschte, gründlich unterrichtete. Zunächst neben seiner Wohnung finden sich die Zellen für die un= gemein großen Vorräthe von Oel und Wein, 34) erstere gegen Süden gelegen, damit gelinde Wärme das Oel verdünne, letztere gegen Norden, weil Sonnenwärme den Wein trübt und verschlechtert, und über ihnen, nach Norden gekehrt, die mit kleinen Zuglöchern versehenen Heu= und Getreideböden, 35) in welchen von dem reichen Erntesegen des vorigen Jahres noch ein ansehnlicher Theil unverbraucht lagerte, und die mit verschließbaren Tenftern versehenen Vorrathskammern für das Obst. Nicht weit da=

von zeigt sich die gewaltig große Küche, in welcher die Speisen für die ganze, aus einigen Hunderten bestehende und in Decurien unter Aufsicht besondrer Decurionen getheilte 36) Sklavenfamilie bereitet und im Winter beim Teuer des Herdes allerlei ländliche Arbeiten vorgenommen werden, 37) und neben ihr einige zwar einfache, aber reinliche Badezellen, 38) in denen es an Nichts fehlt, was zur Reinigung und Erquickung der mit Schweiß bedeckt von der Arbeit Zurückkehrenden erforderlich ist, und mehrere Kammern und Schlaffäle, auf der einen für die männlichen, auf der andern für die weiblichen Sklaven; denn die so mild behandelten Sklaven des Sulpicius leben nicht, wie auf den meisten andern Landgütern der Römer, in einem unter= irdischen, kellerartigen Gefängniß (ergastulum). 89) Vieles Ver= gnügen machte es mir, zu sehen, wie sich um das große Bassin in der Mitte des Hofs her, dessen Wasser durch einen einfachen Springbrunnen stets in zitternder Bewegung erhalten wird, 40) die von der Weide heimkehrenden Heerden und die vom Felde kommenden Gespanne zur Tränke sammelten und von dem lauten Geschnatter der auf ihm herumschwimmenden Gänse und Enten begrüßt wurden. Der zweite, auch von Sklavenwohnungen um= gebene Hof, der mit dem ersten durch einen offnen Gang in Verbindung steht und gleichfalls ein kleines, besonders zum Einweichen der Lupinen und andrer Früchte dienendes Bassin enthält,41) ist mit einer Menge numidischen und rhodischen | Hühnerviehs, 42) worunter es auch an Kapaunen nicht fehlt, 43) stattliche Räder schlagender Pfauen, 44) langbeiniger, blaßrother Mamingos 45) und prächtiger, theils weißer, theils goldig schim= mernder Fasane 46) bevölkert, unter denen die gurrenden Be= wohner thurmähnlicher, weiß angestrichener Taubenschläge<sup>47</sup>) munter herumhüpfen, was den armen, in dunkeln Behältern unterhalb jener gefangen gehaltenen Turteltauben und Krammets= vögeln nicht vergönnt ift. 48) Auch hier gab ich öfters einen sich ergötzenden Zuschauer ab, wenn dem gefiederten Völkchen von der muntern und gesprächigen Frau des Verwalters (villica) 49) das Futter hingestreut wurde. Daß ich aber hier von einer Frau des Verwalters spreche, kann nach dem, was ich oben 50) über das contubernium der Sklaven berichtet habe, nicht befremden. Solcher ehelichen Verbindungen aber giebt es natürlich unter dieser zahlreichen familia rustica noch ungleich mehrere,

als in der Stadt, und daher trieb sich denn auch immer auf den Höfen ein großer Haufe kleiner vernae verschiedenen Alters herum, unter denen es öfters zu sehr hitzigen Balgereien kam, denen erft ein paar Hiebe eines Decurio ein Ende machten. Um diesen zweiten Hof her finden sich außer den schon erwähnten Sklavenwohnungen auch die verschiedenen Ställe für Rinder, Schafe, Pferde und Esel, sowie die Schweinskoben, ferner Wagen= schuppen, die Bäckerei mit der Mühle, 51) die aber nicht von Sklavenhänden, sondern von Eseln in Bewegung gesetzt wird, so daß auch bei Sulpicius von einem in pistrinum mittere als Strafe der Sklaven 52) nicht die Rede sein kann, die Milchkammer und die Wein= und Oelpressen (torcularia). 58) Obgleich nun diese jett freilich nicht in Thätigkeit waren, da die Zeit des Oelpressens und Weinkelterns erft nach vier bis fünf Monaten bevorstand, so will ich doch das Verfahren der Römer dabei, wovon mich der Verwalter genau unterrichtete, in der Kürze beschreiben. Die Oelbereitung 54) erfordert große Sorgfalt, und ein vorsichtig dabei zu Werke Gehender wartet mit der Ein= sammlung der Oliven nicht, bis sie völlig reif von selbst ab= fallen, sondern läßt sie schon etwas früher, wenn sie sich zu schwärzen anfangen, mit der Hand abpflücken, nicht aber, wie es zuweilen von Eilfertigen geschieht, mit Stangen abschlagen oder durch Klopfen der Aeste mit einem Rohrstabe herabschütteln, weil so die jungen Reiser mit abgeschlagen werden und dann der Oelbaum nur ein Jahr um's andre trägt. 55) Die so, am beften bei heiterm Himmel, | gepflückten Beeren werden auf Decken oder Rohrmatten gesiebt und gereinigt und dann in ganz neuen und reinen Körben sofort in das Torcular oder Keltergebäude geschafft, welches verschlossen und in welchem aller Luft= zug vermieden werden muß. Da man aber nicht gern ganze Beeren unter die Presse bringt, 56) werden sie zuvor in einem Mörser ein wenig gestampft, wobei schon das seinste und beste Oel von selbst ausläuft. Die breiige Masse (sampsa oder samsa), 57) der man zur Erweichung der harten Schalen etwas Salz zusett, 58) wird nun sammt den noch darin befindlichen Kernen, nachdem fie über einem Gitter 59) oder in Körben auß= gelaufen, ein oder zweimal unter die von den Pressern (torcularii) gehandhabte Presse 60) gethan. Auf andern Gütern aber hat man außer der Oelpresse auch eine förmliche Oelmühle

(mola olearia) 61) und auch Sulpicius läßt so eben für nächsten Herbst eine solche herrichten. Auch dann aber bringt man die Beeren, in heißem Wasser abgewaschen, vorerst ungestampft unter die Presse, um die Oeldrüse herauszuschaffen, und darauf erft in die Mühle. 62) Zur Aufnahme des auslaufenden Oeles sind runde, irdene Becken besser, als viereckige von Blei oder Rupfer; 63) es muß aber in der Oelkammer eine große Menge derselben in drei Reihen vorhanden sein, damit der Küfer (capulator) das Oel stets in andre Gefäße gießen kann und der Vorlauf oder die Oelblüthe (flos olei), 64) welche zu den Speisen, 65) zu Opfern und als Salböl verwendet wird, nicht mit dem zweiten und dritten Nachlauf nach abermaligem Auß= pressen der Träbern vermischt werde. Nach dieser Belehrung konnte ich mich über die gewaltig große Menge von Becken nicht mehr wundern. Hat nämlich das Oel einige Zeit in den ersten Becken gestanden, so wird es wiederholt in andre und größere übergegossen, damit es immer flüssiger, klarer und drüsenfreier werde, auch wohl, wenn dies bei größerer Kälte nicht schnell genug von Statten geht, noch mit etwas gekochtem Salz versett, 66) und endlich in den mit Wachs ausgestrichenen Fässern, deren immer eine genügende Anzahl vorhanden sein muß, zur Aufbewahrung in die cella olearia gebracht, in welcher ich auch viele leere Fässer stehen sah, die stets sehr rein gehalten \* werden müffen. 67) Das minder Wesentliche übergehe ich und bemerke nur noch, daß die Oelbereitung auf vielen Gütern nicht durch die Sklaven des Hauses, sondern durch fremde, dazu ge= miethete Leute besorgt wird. 68) Ich komme nun zu der Be= reitung des Weins. 69) | Zur Zeit der Weinlese, der fröhlichsten im ganzen Jahre, welche hier gewöhnlich in den Anfang des October fällt, 70) werden die völlig reifen Trauben, am liebsten bei Vollmond und wenn ein Regen vorhergegangen, 71) in Körben, 72) zuweilen auch in Schläuchen 78) gesammelt und entweder, nachdem man sie in Wannen (alvei), Mulden (lintres) 74) oder so= genannte Schiffchen (naviae), 75) d. h. in Gestalt von Schiffen aus einem Stück hohl ausgearbeitete Gefäße, geschüttet, sogleich gekeltert, oder erft nachdem man sie sieben Tage auf Hürden aus Flechtwerk, die sieben Fuß über der Erde stehen, ausgebreitet im Sonnenschein hat liegen lassen, damit die wässerigen Theile verdunften. 76) Das Keltern ift ausschließlich Sache der Männer

und erfolgt in Tretkübeln (fori oder fora) 77) mit nackten Küßen, 78) wobei zuweilen mehrere Kelterer (calcatores ober factores) 79) in einem Kübel stehen. 80) Nachdem so der erste und beste Most (protropus) 81) abgelaufen ist, den man besonders gern zum mulsum nimmt, 82) werden die Trestern unter die hölzerne Presse gebracht, 83) und der durch die Kelterseihe (saccus oder colum prelorum) 84) in den Bottich oder die Kufe der Presse (den lacus torcularius) 85) geflossene Most durch thönerne Röhren oder Rinnen auf die uns schon bekannten großen, thönernen und ausgepichten Stückfässer (dolia) 86) geleitet, um ihn ein Jahr lang gähren zu lassen, 87) oder, wenn er zur sapa bestimmt ist, in der an das Torcular stoßenden Mostkochzelle (defrutarium) eingekocht. 88) Dann aber werden die Trestern gewöhnlich noch einmal ausgepreßt und geben so mit zugegossenem Wasser einen Nachwein, lora genannt, der von den ärmeren Leuten, Soldaten und Sklaven, auch seines geringen Geistgehaltes wegen von Frauen getrunken wird. 89) Ist der Gährungsproces vollendet, so wird der geringere Wein gleich vom Fasse weg getrunken, der bessere und zur Ausbewahrung bestimmte aber, wenn er völlig ruhig geworden, auf die amphoras abgefüllt und diese vorerst in die apotheca, 90) einen Raum im oberen Stockwerke, gewöhnlich über dem Badehause, gebracht, um hier dem in den Rauch= kanälen des Bades aufsteigenden Rauche ausgescht zu werden, was das Altern des Weins befördern und ihm einen milbern Geschmack geben soll, 91) und erst dann wird er in die cella vinaria zurückgeschafft. Seine weitere Behandlung, bevor er getrunken wird, ist meinen Cesern aus Beschreibung von Mahlzeiten schon hinlänglich bekannt. Da Sulpicius seinen Wein nur zu eignem Gebrauche baut, kann von einer künstlichen Verbesserung und Verfälschung desselben, | wie sie sonft häufig vorkommen mag, 92) nicht die Rede sein. dorbener Most oder Wein (vinum vapidum) wird zu Weinessig (acetum) gemacht, der um so stärker wird, je besser die Weinsorte war. 98) Die Trestern werden entweder als Viehfutter, 94) oder mit Erde vermengt zur Düngung der Weinstöcke 95) verwendet. So viel von der Weinbereitung. — Außerhalb dieser Höfe und der sie umgebenden Wirthschaftsgebäude findet sich endlich noch ein großer, von Aalen und Fischen aller Art 96) bevölkerter Fischteich (piscina), in welchem eben gefischt wurde. Eine Freude aber war es zu sehen, mit wie heiteren und zufriedenen

Mienen, wie willig und unverdrossen die piscatores, sowie über= haupt sämmtliche Sklaven des Sulpicius die ihnen zuertheilten Arbeiten verrichteten, da ihnen dieser ein so milder und freund= licher Herr ift und auch seinem Verwalter, den Aufsehern und Decurionen die humanste Behandlung der Uebrigen zur Pflicht gemacht hat. Nur sehr selten kam eine leichte körperliche Züch= tigung vor, da Sulpicius ungehorsame, widerwillige und treu= lose Sklaven lieber von seinem Gute entfernt und an einen andern Herrn verkauft, als sie mit Ketten und Klötzen belastet oder die furca schleppend 97) arbeiten läßt, wie man es auf den Land= gütern vieler andrer Römer sieht. Dies aber führt mich darauf, über die familia rustica überhaupt noch Einiges hinzuzufügen, die übrigens von der familia urbana nicht streng geschieden ist, so daß Versetzungen von der einen zur andern nichts Un= gewöhnliches sind, wenn auch im Hause des Sulpicius dieser Fall nur selten vorkommt. Darüber aber, daß die Römer die ganze Landwirthschaft durch Sklaven betreiben lassen, darf man sich nicht wundern, da diese frei vom Kriegsdienste sind und daher ihren Geschäften ungestört obliegen können. Diese aber find streng geordnet und zu jeder Arbeit, zur Feldwirthschaft, zum Delbau, zum Weinbau, für den Obst- und Gemüsegarten, zur Viehzucht, für den Hühnerhof, für die Bienenstöcke (alvi oder alvei, im Bienenhause, apiarium), für die Fisch= teiche (piscinae) und für den Wildpark (vivarium) 98) (wo sich ein solcher findet, was auf dieser villa Tiburtina nicht der Fall ift, wohl aber auf einem andern Gute des Sulpicius bei Su= trium in Etrurien) 99) besondre Sklaven bestimmt, die daher auch eine Anzahl verschiedener Namen führen, 100) aber der Leitung und den Anordnungen eigener Aufseher für jeden einzelnen Zweig der Landwirthschaft (magistri operum) 101) unterworfen sind. | Diese Aufseher jedoch stehen wieder unter dem oben erwähnten Verwalter, der dem Sulpicius selbst Rechnung ablegt und dessen volles Vertrauen genießt, weshalb sich auch auf der Villa kein besondrer, ihm vorgesetzter procurator findet, wie auf andern Landgütern gewöhnlich der Fall ist. 102)

Zum Schlusse habe ich nun noch zu berichten, wie ich die Tage des Aufenthalts in der Villa verlebte. Früh stand ich zeitig auf, genoß, während Sulpicius noch schlief, den Morgen= imbiß (ientaculum) auf meinem Zimmer und strich dann bis zur

Zeit des Frühstücks ein paar Stunden allein in den reizenden Umgebungen der Villa herum, sah den Sklaven bei ihren länd= lichen Arbeiten auf dem Felde, beim eben beginnenden Abmähen der Wiesen, beim Gäten der Felder, beim Behacken der schon blühenden und nach den Erwartungen der nie müßigen Winzer ein gutes Weinjahr versprechenden Reben, beim Raupen der Bäume u. s. w. zu und ließ mir von ihnen von dem jüngst gefeierten Feste der großen Feldumwanderung (ambarvalia) 103) er= zählen, an welchem auch Sulpicius Theil genommen hatte; oder ich wanderte, gewöhnlich in Begleitung des Verwalters, in den Höfen und Wirthschaftsgebäuden umher, besah mir die Ackergeräthschaften, die verschiedenen Pflüge (aratra), 104) Eggen (crates), 105) Karfte (die nach ihrer Beschaffenheit und Bestim= mung vielerlei Namen führen), 106) den Dreschwagen (tribulum) und Dreschschlitten (trahea), 107) die dabei liegenden Schaufeln (ventilaria), 108) Siebe (vanni oder cribra) 109) u. s. w., gab einen Zuschauer beim Melken der Kühe und Ziegen und beim Hinaustreiben des Viehes auf die Weide ab, ober fütterte mit der Verwalterin Hühner und Tauben; selbst die Düngergrube entging meiner Aufmerksamkeit nicht, in welcher unter den Mist der Ställe und des Taubenschlags auch Asche, Lederabfälle und andre düngende Substanzen gemischt wurden. 110) Ein andermal sah ich wieder den Winzern zu, wie sie die Reben beschnitten, und dem Gärtner, wie er Obstbäume pfropfte und oculirte, oder Gemüse und Blumen pflanzte; kurz jede Stunde, die nicht mein huldreicher Wirth in Anspruch nahm, widmete ich, um meine Renntnisse zu bereichern, den mich ungemein interessirenden länd= lichen Arbeiten. Das Frühstück nahm ich in Gesellschaft des Sulpicius und seiner Gattin ein und hielt dann gewöhnlich eine kurze Mittagsruhe; 111) die spätern Nachmittagsstunden aber brachte ich meistens wieder mit meinem gütigen Wirthe und seiner Familie im Garten zu und ergötzte mich an den Spielen der luftig in ihm herumspringenden Kinder. Um das Hippodrom nicht ganz unbenutt zu lassen, wurde, besonders der Kinder wegen, auch in ihm einmal eine Spazierfahrt veranstaltet. Vor der Mahlzeit suchte ich gewöhnlich mit | Sulpicius das Sphä= rifterium <sup>112</sup>) auf und übte mich mit ihm im Ballspiel mit dem luftgefüllten Ballon (follis), ober wir trieben mit Hinzuziehung bes paedagogus, 113) der uns der Beaufsichtigung der Kinder

wegen auf's Land begleitet hatte und, wie wir schon gesehen haben, mehr die Stellung eines Freundes vom Hause, als eines Dieners einnimmt, das Spiel trigon mit kleinen, ausgestopften Fangbällen (pilae). Der große, aber doch leichte follis 114) wird mit der Faust oder dem Arme von Einem dem Andern zu= geschlagen 115) und gewährt eine wohlthätige, nicht anstrengende Bewegung, so daß man selbst Greise damit sich vergnügen sieht. 116) Der trigon ober die trigonaria, pila trigonalis, 117) wird von drei im Triangel aufgestellten Personen gespielt, die den Ball einander zuwerfen und auffangen müssen, und erhitt etwas mehr, als das eben erwähnte Spiel mit dem Ballon. 118) Der Pädagog aber war ein so geübter Ballspieler, daß er den . Ball eben so geschickt mit der Linken, wie mit der Rechten warf und auffing, 119) während ich mich nicht selten nach dem nicht aufgefangenen bücken mußte. Ein noch anstrengenderes und ermüdenderes Ballspiel ift das von uns entlehnte harpastum, 120) wobei mehrere Bälle unter eine größere Anzahl von Spielern geworfen werden, von denen Jeder fich ihrer schnell zu bemächtigen suchen muß. 121) Außer dem Ballspiel aber diente uns auch das Schwingen der bleiernen Halter (halteres) 122) zu einer wohlthätigen Leibesübung, nach der wir uns regelmäßig durch ein erquickendes Bad wieder stärkten, so daß wir stets mit bestem Appetite bei der Mahlzeit erschienen, die immer in dem oben erwähnten Sommerspeisesale gehalten wurde. Nach derfelben aber vergnügte ich mich gewöhnlich mit Sulpicius durch das höchst interessante und spannende, aber große Auf= merksamkeit erfordernde Brettspiel mit den latrunculi, worin mich mein Gastfreund schon in Rom unterwiesen und welches ich sehr leicht begriffen hatte, da es fast ganz unserem Städte= spiele gleicht, so daß es mir sogar mehrmals gelang den Sul= picius darin zu besiegen. Es ist aber so complicirter Art, daß eine kurze Beschreibung desselben, wie ich sie hier nur geben könnte, kaum verstanden werden würde. 123)

Nachdem wir so acht Tage sehr vergnügt auf dem Lande verlebt hatten, kehrten wir wieder nach der Stadt zurück, da überhaupt die vornehmen Kömer immer nur von Zeit zu Zeit auf einem ihrer Landgüter zuzubringen, nicht leicht aber einen längeren Aufenthalt daselbst zu nehmen pflegen, meistens auch die Villa mit ihrem Park als Hauptsache, die Landwirthschaft

aber als Nebensache betrachten und sich wenig um sie kümmern, sondern fie oft nur unwissenden und eigennützigen Verwaltern überlaffen, so daß der Ertrag, selbst bei guten Ernten, sehr gering ist, kaum für den Haushalt der Besitzer hinreicht 124) und in keinem Berhältniß zu den großen Summen steht, die fie für die angekauften Güter haben zahlen müssen. 125) macht also auch hierin eine rühmliche Ausnahme von den Sitten andrer reicher und vornehmer Römer. — Ich kann jedoch von der reizenden Villa nicht scheiden, ohne noch berichtet zu haben, daß ich bei einem meiner Morgenspaziergänge auch ein der Befitzung meines Gastfreundes benachbartes Dorf aufsuchte, um mich noch von den Lebensverhältnissen und Zuständen römischen Bauern zu unterrichten, die mich aber sehr wenig befriedigten. Ich muß nämlich hier gleich die Bemerkung voraus= schicken, daß, seit die reichen Römer angefangen haben, viele ländliche Besitzungen zusammenzukaufen und ihre latifundia 126) zu gründen, nicht nur eine große Anzahl von Dörfern ganz ver= schwunden ift, deren Stelle jett die weitläufigen Wirthschafts= gebäude, die unübersehbaren Felder, Baumpflanzungen, Obstund Gemüsegärten, fowie die weit ausgedehnten Parks der vor= nehmen römischen Bürger einnehmen, sondern auch die noch vorhandenen meistens sehr zusammengeschrumpft und herunter= gekommen sind. Auch das nahe Dorf (vicus), 127) welches ich besuchte, gewährte einen keineswegs sehr erfreulichen Anblick. Es enthielt nur kleine, niedrige, aus Lehm, höchstens aus Bruchsteinen erbaute und mit Binsen ober Stroh gedeckte Häuser, 128) zu denen nur ein paar, gewöhnlich Risse und Sprünge zeigende, Ställe und Scheunen gehörten. Die Bitte um einen Krug Milch verschaffte mir Zutritt in eine der besseren dieser Hütten, und da ich denselben zur Verwunderung der guten Leute mit einem Denar bezahlte und mich zugleich als den Gaftfreund ihres Nachbars, des ihnen sehr gut bekannten und hochgeehrten Sulpicius, zu erkennen gab, ward mir die freundlichste Aufnahme und willigste Belehrung über Alles zu Theil, was ich zu wissen wünschte. Ich fand aber nur den alten Vater des Befitzers, dem er das Gütchen überlassen hatte, nebst der Frau und Tochter des Letzteren zu Hause, da dieser selbst mit seinem Sohne und dem einzigen Anechte, den er hielt, hinausgegangen war, um die ihm gehörige Wiese abzumähen. Von dem alten

Rufinus aber erfuhr ich, daß das Dorf zum Weichbilde von Tibur gehöre | und mit noch vier andern eine Gemeinde (einen pagus) 129) bilde, die den Consular Q. Junius Rusticus in Rom, der ein Landgut in der Nähe besitze, zum Patron 180) und einen wohlhabenden Bauer im Nachbardorse zum Vorsteher (magister pagi) 181) habe, der die Flurbücher und Listen der pagani führe, die Lustration der Flur und den Wegebau besorge, die Aufsicht über die zum gemeinsamen Eigenthum des pagus gehörenden Gebäude, die Tempel, die Schule 132) und das Wagehaus (ponderarium) 133), sowie den Vorsitz in den Gemeindeversammlungen führe. 134) Der Mann bildete sich nicht wenig darauf ein, daß er nicht blos ein colonus oder leibeigener Pächter von Ländereien eines andern Eigenthümers sei, 135) sondern als völlig freier Mann sein eignes Gütchen bewirthschafte, welches ein Erbgut (haeredium) 186) sei und seit undenklichen Zeiten seiner Familie als patrimonium 137) gehöre, daß auch auf seinem kleinen Besitz= thum fast gar keine lästigen Servitute 138) ruhten, indem z. B. kein Nachbar das Recht habe, es mit einem Wagen zu befahren oder Vieh hindurch zu treiben, und er sich nur einen Fuß= und Reit= weg durch dasselbe gefallen lassen müsse. Er pries sich glücklich im Vergleich mit manchem großen Grundbesitzer, der bei schlechter Bewirthschaftung seiner unermeglichen Felder und grenzenloser Verschwendung bis über den Hals in Schulden stecke, 139) wovon sie, den Göttern sei es gedankt! nichts wüßten, da ihr Gut so viel trüge, als sie selbst und ihr Vieh zum Unterhalt brauchten, und daß der Verkauf der zur Stadt gebrachten Milch, Eier und Kase, bisweilen aber auch eines Lammes ober Ferkels, immer so viel abwerfe, um auch die übrigen Ausgaben für Kleider, Haus= rath u. s. w. bestreiten zu können. "Besser, wenig aussäen, äußerte er, aber gut düngen und pflügen; 140) dann trägt auch ein kleiner Acker mehr, als ein dreimal größerer, der schlecht ge= pflegt wird, wie wir es leider nur zu häufig sehen müssen Würden freilich alle Ländereien Italiens so gut bewirthschaftet, wie die des Sulpicius, so hätten die Römer nicht nöthig, ihr Getreide aus Sicilien und Aegypten zu beziehen und in Angst vor Hungersnoth zu schweben, wenn einmal die Getreideschiffe ausbleiben. 141) Aber das meiste Land ist ja jetzt in den Händen vornehmer Verschwender, die sich um seine Verwerthung nicht kümmern und sorglos in Rom oder auf ihren prachtvollen Villen

------

prassend die Bestellung desselben jenen Sklavenheeren, dem nichtswürdigsten Gesindel aller Länder, und betrügerischen, nur auf ihren Vortheil bedachten Verwaltern überlassen." Als ich die geschäftige Tochter des Hauses, ein kräftiges, muntres Naturkind von etwa achtzehn Jahren, die sich nur auf Augenblicke in der Stube sehen ließ, da sie stets der Mutter in der Hauswirth= schaft an die Hand ging, fragte, ob sie öfters nach Rom käme? antwortete sie lachend: "Nach Rom? was sollte ich denn dort? Das ist ja viel zu weit. Und wie es dort | zugehen soll! Rein, da lob' ich mir mein schönes Tibur hier; wohin ich wöchentlich zu Markte gehe. Da ist's gewiß viel hübscher." "Du magst Recht haben, sagte ich; aber am Ende haft Du wohl auch etwas Liebes in der Stadt, daß Du so gern hineingehst?" Da wurde fie roth bis hinter die Ohren und schlüpfte mit den Worten: "Ach warum nicht gar!" rasch zur Thüre hinaus. Die Mutter aber führte mich, als sie mit ihrer Arbeit fertig war, in dem ganzen kleinen Besitzthum herum und zeigte mir die zwei wohl= genährten Ochsen, die eben unbeschäftigt im Stalle standen, einige Küche, die sie bereits gemolken hatte, und die mit einem Dutend Schafen und Ziegen auf dem Hofe dem Rufe des Hirten= horns 142) harrten, um sich dem übrigen auf die Weide ziehenden Viehe des Dorfes anzuschließen, sowie den Schweinskoben, der nur noch zwei Insassen barg, da kürzlich einer derselben geschlachtet worden-war, so daß mir die gute Frau mit Stolz ihre im Rauch hangenden Schinken und Würste und die ein= gesalzenen Fleischvorräthe zeigen konnte; auf dem Hofe und der Düngergrube aber trieben sich einige Hühner, Tauben und Enten herum, die sich schnatternd und gackernd um sie sammelten, als sie ihnen eine Hand voll Körner hinstreute, während die Gänse mit den übrigen des Dorfes schon auf die Weide getrieben waren. Das Wohnhaus selbst, blos ein Erdgeschoß mit einem Fußboden von Estrich bildend und mit kleinen Fenstern und einer Hausthür versehen, durch die man nur gebückt eintreten konnte, 143) enthielt außer der Wohnstube und Küche nur noch zwei Schlafgemächer, eins für die männlichen, das andre für die weiblichen Bewohner des Hauses, während der Knecht sein Lager im Stalle hatte, und ein kleines, dunkles und kaltes Badegemach mit einer hölzernen Wanne, 144) denn warm zu baden, meinte die Frau, erschlaffe den Körper und passe nicht für

Landleute, die immer frische Kräfte brauchten. Selbst der Haus= gott (Lar familiaris) 145) war nur ganz kunstlos aus Holz ge= schnitzt, wurde aber hoch in Ehren gehalten. Als ich mich wieder verabschieden wollte, sagte die freundliche Frau, die Gastfreundschaft der Römer auch hier auf dem Lande nicht verleugnend, 146) jett dürfe ich noch nicht fort, ich müsse erst noch mit ihnen frühstücken; sie könnten mir freilich nicht bieten, was mich in der Villa des Sulpicius erwarte, aber ich würde hoffentlich nicht verschmähen, was sie mir aus gutem Herzen spendeten, wenn ein freundliches Gesicht und heiteres Gespräch das karge Frühstück würze. Dankbar nahm ich die wohlgemeinte Einladung der guten Leute an. Auf den einfachen Lectus mit einem Jußgestell von Weidenholz wurde nun ein mit weichem Riedgras geftopftes Polster gelegt und eine wollene Decke darüber gebreitet, dann aber der etwas wackelige Tisch, dem erft eine unter das eine Bein gelegte Scherbe festen Halt gab, da= vor hingestellt und mit grüner Krausemünze gereinigt. 147) Nun erschien auch die hübsche Galla wieder, den Arm mit Schüsseln und Schalen beladen, und bald war der Tisch mit Kornelkirschen in Weinhefen eingemacht, mit Endivien, Mispeln, Rettig, Käse und gesottenen Giern, Alles in irdenen Gefäßen, besetzt, auch fehlte es nicht an einem tüchtigen Stück Schinken und frischem, selbstgebacknem Brote, das sehr gut und kräftig schmeckte; dazu wurden mir zwei Krüge, der eine mit jungem Wein, der andre mit Wasser gefüllt, und ein aus Buchenholz geschnitzter und in= wendig mit Wachs bestrichner Becher hingestellt und ich nun zum Niederlegen eingeladen. "Wie?" frug ich, "ich soll allein frühstücken und ihr wollt mir nicht Gesellschaft leisten? Da würde mir ja kein Bissen schmecken. Nein, nein; entweder nehmt auch ihr am Frühstück Theil, oder ich empfehle mich." Sie wollten zwar noch Umstände machen, als ob sich das nicht schicke, ich aber ruhte nicht eher, bis der Alte und die Frau an meiner Seite Plat nahmen, während die geschäft'ge Galla noch ein paar Becher holte und wenigstens uns bedienend und unfre Hebe abgebend sich gleichfalls am Frühstück betheiligte. Ich aber kann gestehen, daß mir das reiche prandium bei Sulpicius nie besser gemundet hatte, als dieses ländliche Mahl im Kreise so einfacher, unverdorbener und gutmüthiger Naturmenschen. Noch war daffelbe nicht beendigt, als sich die Thüre öffnete und ein junger,

schöner Mann in Jägertracht hereintrat, bei dessen Erscheinen das Gesicht der hübschen Galla eine Purpurröthe überflog, die mir, ganz abgesehen von der beiderseitigen Verlegenheit, sofort verrieth, wen ich hier vor mir sah. Ich verfehlte nicht meinen Scherz darüber zu machen und lud den mich mit etwas miß= trauischen Augen betrachtenden Ankömmling zur Theilnahme an unserm Frühstücke ein, wobei ich denn von der geschwätzigen Mutter erfuhr, daß er Jäger 148) auf der weitläufigen Besitzung ihres Patrons, des oben erwähnten Consulars, sei, bei welchem er in so großer Gunft stehe, daß ihm der gute Herr bereits die baldige Freilassung und ein kleines Gut versprochen habe, und daß er, sobald dies geschehen, ihre Galla heirathen werde. machte ihnen natürlich meinen Glückwunsch und sprach die Hoff= nung aus, daß dies recht bald der Fall sein möchte, damit ich vor meiner Abreise aus Rom noch ihr Hochzeitgast sein könnte. Nun aber wäre es unverantwortlich gewesen, das Brautpärchen noch länger stören zu wollen, und so machte ich denn Anstalt zum Aufbruch. Als ich aber der Frau einen Goldbenar 149) zum Andenken an mich, wie ich sagte, einhändigen wollte, hätte ich die guten Leute fast böse gemacht, und der alte Rusinus fragte empfindlich, ob ich sie etwa für die mir bewiesene rö= mische Gaftfreundschaft bezahlen wollte? Ein Wirthshaus sei seine Hütte nicht, in der sich, Dank sei es den güt'gen Göttern! immer auch für einen lieben Gast ein kleiner Imbiß finde. So steckte ich denn unter tausend Entschuldigungen, daß es so nicht gemeint gewesen sei, mein Goldstück wieder ein und äußerte nur mein Bedauern, daß ich nichts Andres bei mir trage, was ich ihnen als kleines Andenken zurücklassen könnte, da ich sehr gut fühle, daß sich eine Freundlichkeit, wie sie mir erwiesen hätten, nicht mit Geld bezahlen lasse. Ich schied nun von den wieder Versöhnten mit dem aufrichtigsten Danke und erinnerte mich noch oft an die in dieser Hütte verlebten frohen Stunden.

## Unmerkungen zum 4. Kapitel.

1) Dem heutigen Tivoli mit manchen Ueberresten der alten Stadt und der Villen in ihrer Umgebung.

A) Vgl. oben S. 7.

3) Bgl. oben S. 13. mit Anm. 127. auf S. 61.

4) Siehe oben S. 21. am Ende.

- 5) Neber diese verschiedenen Wagen vgl. oben S. 6. 53. (Anm. 40.) u. 54. (Anm. 53.)
- bie ganze, über den Druck von Seiten der Patricier mißvergnügte plebezische Bevölkerung aus Rom aus und ließ sich auf diesem heiligen Berge (Mons-sacer) nieder, was Veranlassung zu der Anstellung von Volksvertretern (tribuni plebis) gab.
  - 7) Bgl. oben S. 2.

8) Jest Teverone.

- 9) Neber die Zeit der coena oder Hauptmahlzeit vgl. oben S. 49. Anm. 24.
- 10) Ich bin hier besonders dem jüngeren Plinius (Ep. II, 17. u. V, 6.) in der Beschreibung seiner beiden Villen bei Laurentum und in Etrurien, namentlich der ersteren, gesolgt, habe aber auch dabei die villa sudurdana in Pompeji (vgl. Overbeck I. S. 328 ff. u. Guhl u. Koner II. S. 96 f.) u. Colum. I, 6. nicht underücksschigt gelassen. Da zur Villa des Sulpicius auch Feldwirthschaft gehörte, so vereinigte sie also mit der villa sudurdana auch eine villa rustica oder ein praedium rusticum. Bgl. Vitruv. VI, 8. (oder 5. Schneid.) Colum. I, 6, 1. unterscheidet bei einer solchen Landbesitzung tres partes, urdanam, rusticam, fructuariam und verssteht darunter wahrscheinlich 1) die eigentliche, städtisch eingerichtete Villa, 2) die Oekonomiegebäude und 3) die Vorrathsräume sür Getreide, Heu, Wein, Oel u. s. w. Doch gab es auch Landhäuser ohne Oekonomie und diese hießen dann eben villae sudurdanae.

<sup>11</sup>) So bei der villa Laurentina des Plinius (II, 17, 12.) Sie enthielten mehrere kleinere, in sich abgeschlossene Wohnungen, die ich den Sklaven anweise.

18) Ich solge hier der richtigern Lesart bei Plin. Ep. II, 17, 4. porticus in D litterae similitudinem circum actae (statt in O litterae, was eine minder passende, ovalrunde Form geben würde).

- 13) Man sieht leicht, daß ich hier an die unter dem Namen des farnesischen Stiers bekannte, herrliche Gruppe denke, über welche Overbeck Gesch. d. griech. Plastik II. S. 240 ff. zu vergleichen ist.
- 14) So nennt ihn Plin. Ep. II, 17, 5., woraus jedoch noch nicht geschlossen werden darf, daß cavaedium auch in städtischen Gebäuden identisch mit peristylium sei. Vgl. oben S. 254. Anm. 33.
  - 15) Bgl. oben S. 209. Anm. 487.
- 16) Cic. ad Qu. fr. III, 1, 2. Parad. V, 2. Plin. Ep. III, 19, 3. Plin. H. N. XV, 29, 37. §. 122. (XVIII, 26, 65. §. 242.?) Orelli 2966. 4293. 6300. 6366. 6445. Vom topiarius wird der viridarius (Inschr. bei Gruter p. 602, 1. Doni Cl. V. n. 153.) unterschieden, welcher Ausdruck wahrscheinlich den Gärtner des viridarium in den Häusern der Stadt bezeichnet. Erst von späteren Schriftstellern wird der Gärtner auch hortulanus genannt. (Macrob. Sat. VII, 3, 20. p. 570. Jan. Appulej. Met. IV, 3. p. 240. IX, 39. p. 666. u. 668. Oud. Orelli 4200. vgl. mit 2998.)
- 17) Øgl. Plin. Ep. XVI, 33, 60. V, 6, 16. 35. Plin. H. N. XVI, 33, 60. §. 140. Mart. III, 19. Firm. Math. VIII, 10.
- 18) Auch der Myrthe und des Lorbeers bediente man sich zu gleichem Zwecke. (Plin. XV, 29, 37. §. 122. u. 30, 39. §. 130.)
  - 19) Vgl. Plin. Ep. V, 6, 16. u. Overbeck Pomp. I. S. 248.

20) Bgl. Mart. IV, 30, 6 f.

21) Bgl. oben S. 16. u. 63. Note 144.

Sarro R. R. I, 28, 2. III, 3, 6. u. 4, 3. Colum. VIII, 1. extr. Cic. ad Qu. fr. III, 1, 1. ober ornithon: Varro R. R. II. praef. §. 5. III, 3, 1. 7. III, 4, 2. III, 5, 1. 8. Colum. VIII, 1, 3. Vgl. Varro's Beschreibung seines freielich mit viel größerem Rassinement eingerichteten Vogelhauses R. R. III, 5.

22) [21] Vgl. Plin. XXII, 22, 34. §. 76.

<sup>28</sup>) [<sup>22</sup>] Mart. IV, 22, 5. VIII, 14. u. 68. vgl. mit Colum. XI, 3, 52. u. Plin. XIX, 5, 23. §. 64.

24) [28] Plin. Ep. II, 17, 13. V, 6, 17. IX, 7, 10.

<sup>25</sup>) [<sup>24</sup>] Plin. Ep. V, 6, 19. 32. Mart. XII, 50, 5. vgl. mit XII, 57, 23. Sidon. Apoll. Ep. II, 2.

<sup>26</sup>) [<sup>25</sup>] Vgl. Plin. Ep. V, 6, 32. <sup>27</sup>) [<sup>26</sup>] Vgl. oben S. 69. Anm. 184.

28) [27] Wie wichtig die Bienenzucht für die Kömer war, da

ihnen der Honig die Stelle unsers Zuckers ersetzen mußte, haben wir bereits S. 163. Anm. 36. gesehen.

<sup>29</sup>) [<sup>28</sup>] Bgl. oben S. 68. Anm. 173. u. Beckmann Gesch. d.

Erfind. V, 1. S. 107 ff.

Landbau und der Viehzucht der Kömer im Zusammenhange zu sprechen, so verweise ich auf den 1. Band der 2. Abth., wo ich in Kap. 7. S. 166 ff. von dem nur wenig verschiedenen Landbau und der Viehzucht der Griechen aussührlich gehandelt habe. Uebrigens vgl. besonders Magerstedt Bilder aus der römischen Landwirthschaft. Sondershausen 1861—1863. 6 Bände.

<sup>31</sup>) [29] Barro R. R. I, 13.

- 82) [30] Barro a. a O. u. Colum. I, 6, 6.
- <sup>33</sup>) [<sup>31</sup>] Barro R. R. I, 2, 14. Colum. XII. praef. extr. u. 1, 1. 18, 1. Cato R. R. 5, 142. Cic. Verr. III, 50, 119. Hor. Ep. I, 14, 1. Jidor. Orig. IX, 4, 33. Orelli 866. 1721. 2857. 4565. 4939. 5015. 5750. u. öfter (auf welchen Inschr. stets vilicus geschrieben wird).
- <sup>34</sup>) [<sup>33</sup>] Varro R. R. I, 13. Colum. I, 6, 9. Uebrigens vgl. oben S. 234. |
- <sup>35</sup>) [<sup>38</sup>] Varro u. Colum. a. a. D. vgl. mit Vitruv. VI, 9. (ober 6. Schn.)
  - 36) [34] Vgl. oben S. 74. Anm. 223. u. S. 148.
  - <sup>37</sup>) [<sup>35</sup>] Vitruv. u. Varro a. a. O.
  - <sup>38</sup>) [<sup>36</sup>] Vitruv. a. a. O. §. 2.
- 39) [37] Wie es z. B. Colum. a. a. O. §. 3. vorschreibt, der jedoch einen Unterschied zwischen gefesselten und ungesesselten Sklaven macht und Ersteren das ergastulum, Letzteren aber gegen Mittag gelegene Zellen zur Wohnung anweist. Lgl. auch Varro a. a. O.
  - 40) [38] Varro a. a. O. §. 3.
  - 41) [39] Varro a. a. O.
- 42) [40] Ueber die numidischen Hühner, unter denen man wahrscheinlich Perlhühner zu verstehen hat, vgl. Barro R. R. III, 9. Colum. VIII. 2, 2. Mart. III, 58, 15. Plin. X, 48, 67. §. 132. u. Suet. Calig. 22., über die rhodischen aber, die bei den Griechen besonders zu Hahnenkämpsen benutzt wurden, Colum. VIII, 2, 5. 12. 13. VIII, 11, 11. u. Mart. III, 58, 17. Was die Hahnenkämpse bei den Alten betrifft, über die besonders Beckmann Sesch. d. Ersind. V, 2. S. 446 sf. zu vergleichen ist, so scheinen sie den Kömern nicht üblich gewesen zu sein, da dies sonst Plin. X, 21, 24., namentlich §. 47. gewiß erwähnt haben würde; die von Petron. c. 86. erzählte Geschichte aber spielt zu Pergamum, wo nach Plin. X, 21, 25. §. 50. diese Kämpse allerdings sehr gebräuchlich waren. Die Kömer dagegen stellten dergleichen Kämpse unter Wachteln und Rebhühnern an. (Lamprid. Alex. Sev. 41.

Aelian. Hist. an. IV, 1. vgl. mit Lucian. de gymn. c. 37.) Vgl. 2. Abth. 1. Band. S. 181. u. 200.

43) [41] Ueber die Castration der Hähne vgl. Plin. X, 21,

25. §. 50.

44) [42] Ueber die Zucht der Pfauen, die oft auf die Tasel der Römer kamen (Varro R. R. III, 6, 6. Plin. X, 20, 23. §. 45. Cic. ad Fam. IX, 18, 20. Hor. Sat. I, 2, 115. II, 2, 23 s. Macrob. Sat. III, 13. (II, 9.) in. p. 306. Jan.) und deren Eier besonders beliebt waren (vgl. oben S. 17. mit Anm. 155. auf S. 65.), vgl. Colum. VIII, 11. u. Pallad. I, 28.

45) [48] Ueber die Flamingozungen als Leckerbissen der Römer

vgl. oben S. 219. Anm. 251.

- 46) [44] Daß die auf der Tafel sehr beliebten Fasane bei den Römern auch auf dem Hühnerhofe gezüchtet wurden, haben wir schon S. 67. Anm. 172. gesehen.
- 47) [45] Colum. VIII, 80. Pallad. I, 24. Ovid. Trist. I, 9, 7 f. Plin. X, 37, 53. §. 110. Die Taubenschläge wurden gewöhnlich weiß angestrichen, weil die Tauben diese Farbe lieben (Colum., Pallad. u. Ovid. a. a. O.) Wie groß die Menge der Tauben war, die man hielt, ersieht man auß Varro III, 7, 2., nach welchem ein Taubenschlag oft dis zu 5000 enthielt, und wie weit die Vorliebe und Verschwendung der Kömer hinsichtlich schöner Taubenragen ging, auß Plin. a. a. O. Varro III, 7, 10. u. Co-lum. VIII, 8, 10.

48) [46] Vgl. Colum. VIII, 9. Pallad. I, 35. und über die

Arammetsvögel oben S. 67. Anm. 172.

49) [47] Cato R. R. 143. Colum. XII. praef. §. 8. 10. u. c. 1, 2. 4. Mart. I, 55, 11. Juven. 11, 69. Orelli 6277.

<sup>50</sup>) [48] Vgl. oben S. 78. Anm. 241. <sup>51</sup>) [49] Siehe oben S. 72. Anm. 209. u. S. 258. Anm. 79.

<sup>52</sup>) [<sup>50</sup>] Vgl. oben S. 76. Anm. 232.

- 58) [51] Bitruv. VI, 9. Plin. XV, 3, 3. §. 11. XVIII, 26, 62. §. 230. u. 31, 74. §. 317. Colum. I, 6, 9. I, 16, 18. XII, 50, (52,) 10, 15. Bitruv. a. a. O. will zwar die Oelpresse neben der Küche und den Badestuben angelegt wissen, allein obgleich diesselbe allerdings einen warmen, d. h. den Sonnenstrahlen zugängslichen, aber nicht geheizten Ort verlangte (Colum. I, 16, 18. Plin. XV, 3, 3. §. 11. u. 5, 6. §. 22.), so würde doch dort kein geeigneter Platz für sie gewesen sein, da nach Colum. XII, 52, (50,) 13. Rauch, Qualm und Ruß den Geschmack des Oels verderben, welches auch kein Feuer, nicht einmal eine Lampe, verträgt.
- <sup>54</sup>) [<sup>52</sup>] Bgl. barüber Plin. XV, 3—6. §. 9—23. Colum. XII, 49—54. u. Magerstedt Bilder aus der röm. Landwirthschaft IV. S. 259 ff.

55) [58] Plin. XV, 3, 3. §. 11. u. 12.

<sup>56</sup>) [<sup>54</sup>] Colum. XII, 52, 13. Uebrigens wo- · 8 eine Bor-

schrift, nicht mehr als 100 modios Beeren auf einmal zu pressen (Plin. XV, 5, 6. §. 23., wo auch gesagt wird, daß vier Menschen in einem Tage und einer Nacht diese Quantität dreimal zu pressen im Stande sind). Das vorher Bemerkte ist aus Colum. XII, 52, 9. 10. u. Plin. XV, 5, 6. §. 22. geschöpft.

<sup>57</sup>) [<sup>55</sup>] Colum. XII, 51, 2. 52, 10.

58) [56] Nach Colum. XII, 52, 10. auf einen modius Beeren zwei sextarios Salz.

59) [57] Plin. XV, 1, 2. §. 5.

60) [58] Bei Quint. Smyrn. XIV, 266. wird die Presse, in der ein gewaltiger Stein die Oliven prest, durch Seile zusammen geschnürt.

61) [59] Varro R. R. I, 55, 5. Colum. XII, 52, 6.

62) [60] Plin. XV, 6, 6. §. 23.

68) [61] Colum. XII, 52, 10., wo §. 11. auch von den drei Reihen von Becken (labra) die Rede ist, u. §. 12. gesagt wird, daß bei nicht übermäßig großen Olivenpflanzungen in jeder Reihe 30 solcher Becken genügen.

64) [62] Plin. XV, 6, 6. §. 23.

65) [63] Apicius II, 2. Hor. Sat. II, 8, 45.

66) [64] Colum. XII, 52, 12.
67) [65] Colum. XII, 52, 14.

68) [66] Cato R. R. 144. 145. Die capulatores kommen da=

her bei Orelli 7190. als ein besondres collegium vor.

69) [67] Bgl. hierüber im Allgemeinen Plin. XIV, 8—21. §. 77—136. u. XVIII, 31, 74. §. 309 ff. Colum. XII. Gropon. VI. Verg. Geo. II. Dig. XXX. tit. 6. u. Magerstedt in dem oben anges. Werke I. S. 168 ff. |

70) [68] Vgl. Plin. XVIII, 31, 74. §. 315. u. 319. u. Pallad. X, 11. In wärmeren Gegenden fängt sie schon srüher, am 12. September (Colum. XI, 2, 64.), ja am 22. August an.

(Plin. a. a. D.)

<sup>71</sup>) [69] Plin. a. a. O.

<sup>72</sup>) [<sup>70</sup>] Barro R. R. I, 15. Cato R. R. 11. 135. 136. Pallab. III, 10.

78) [71] Bgl. ein Basrelief im Mus. Borb. II, 11.

<sup>74</sup>) [<sup>72</sup>] Tibull. I, 5, 23. vgl. mit Verg. Geo. I, 262. u. Cato R. R. 11. extr.

75) [73] Festus p. 169, 25. M.

76) [74] Plin. XIV, 9, 11. §. 84., (nach welchem der aus solchen Trauben gewonnene Wein diachyton hieß) vgl. mit Geopon. VII, 8.

<sup>77</sup>) [<sup>75</sup>] Varro R. R. I, 54, 2. Colum. XI, 2, 71.

<sup>78</sup>) [<sup>76</sup>] Berg. Geo. II, 7 f. Ovid. Rem. 190. Tibull. II, 1, 45. Propert. III, 17, (IV, 16,) 18. Calpurn. Ecl, IV, 124. Geopon. VI, 11. u. j. w.

79) [77] Calcatores: Calpurn. a. a. D.; factores: Cato R. R. 13.

80) [78] Oppian. Cyneg. 127.

81) [79] Protropus (οίνος πρότροπος, ober vielleicht auch protropum, scil. mustum) heißt nach Plin. XIV, 9, 11. §. 85. vgl. mit 7, 9. §. 75. u. XXX, 6, 16. §. 49. derjenige Most, der so fort durch Selbstdruck recht reiser Trauben außläuft, sast ehe man noch zu keltern angesangen hat.

82) [80] Colum. XII, 41. Uebrigens vgl. oben S. 4. mit .

Anm. 23. auf S. 49.

88) [81] Ueber diese vgl. Cato R. R. 12. Plin. XVIII, 31, 74. §. 317 s., eine Abbild. in Kehser's Herkul. u. pompej. Maler.

Serie 2, 143. u. Magerstedt I. S. 178.

- 84) [82] Saccus: Plin. XIX, 4, 19. §. 53. XXIII, 1, 24. §. 45. XXIV, 1, 1. §. 3. Mart. XII, 61, (60. b.) 3. Colum: Colum. XII, 19, 4. vgl. Appulej. Met. III, 3. p. 177. Oud. (obgleich hier auch von dem im Triclinium gebrauchten colum die Rede sein kann: vgl. oben S. 148. mit Anm. 516. auf S. 219.)
- 85) [88] Colum. XII, 18, 3. vgl. Cato R. R. 25. Plin. XVIII, 31, 74. §. 317., (nach welchem so viel Trauben auf ein=mal gepreßt werden mußten, daß der Most 20 Schläuche füllte) Ovid. Fast. IV, 888. Tibull. II, 3, 36. (64.) II, 5, 86.

86) [84] Siehe S. 218. Anm. 515.

87) [85] Varro R. R. I, 65.

- 88) [86] Plin. XIV, 9, 11. §. 80. Des defrutarium gedenkt Colum. I, 6, 9., ebendaf. §. 19. aber nennt er es auch cortinale. Uebrigens vgl. oben S. 162. Anm. 36.
- 89) [87] Barro R. R. I, 54, 3. Cato R. R. 57. Colum XII, 41. Plin. XIV, 10, 12. §. 86. Bei Gelliuß X, 23. heißt er lorea Als Getränk der Sklaven und Soldaten erscheint die lora bei Plaut. Mil. III, 2, 23. u. Spart. Hadr. 10., (vgl. Plin. XIV, 10, 12. §. 86. vinum operarium), als das der Frauen bei Cato R. R. 57. | Plin. a. a. O. erwähnt drei Arten derselben, von denen die letzte Hefenwein (vinum faecatum) heißt, weil er aus der Weinhese gepreßt ist.
- 90) [88] Colum. I, 6, 9. u. 20. vgl. mit Cic. in Vatin. 5, 12. Phil. II, 27, 67. Hor. Sat. II, 5, 7. Plin. Ep. II, 17, 13. Plin. H. N. XIV, 14, 16. §. 94. Hibor. Orig. XV, 5, 8.

91) [89] Vgl. oben S. 220. Anm. 533.
92) [90] Vgl. Plin. XIV, 19, 24. u. 30, 25. besonders §. 120 f.
124 ff. 129 f.

<sup>98</sup>) [91] Sen. Nat. Qu. III, 21.

94) [92] Und zwar entweder frisch mit Spreu vermengt, oder gedörrt und in Fässern ausbewahrt. (Cato R. R. 11. 25. 54. Colum. III, 15, 5. V, 9. Pallad. III, 9. Verg. Geo. III, 295.)

95) [93] Berg. Geo. II, 347.

- 96) [94] Vgl. oben S. 66. Anm. 166.
- 97) [95] Vgl. oben S. 76. Anm. 232.
- 98) [96] Plin. VIII, 32, 50. §. 116. u. 52, 78. §. 211. Gellius II, 20, 4—6. In ihm wurden besonders wilde Schweine, aber auch Rehe, Hasen (baher auch leporarium genannt: Barro R. R. III, 3, 1. 2. III, 12, 1.) und Haselmäuse (glires, daher glirarium: Barro III, 15. vgl. Plin. VIII, 57, 82. §. 224.) gehegt. Lehtere galten sür einen Lecterbissen. (Lgl. Plin. a. a. O. §. 223. Barro III, 2, 14. Mart. III, 58, 36. XIII, 59.)
  - 99) [97] Siehe oben S. 18.

100) [98] Da gab es für den Ackerbau zum Pflügen aratores (Col. I, 9, 3. Plin. XVIII, 19, 49. §. 179. Berg. Ecl. 3, 42. Tibull. II, 1, 5. Orelli 3308. u. f. w.), auch nach dem Gespann bubulci (Cato R. R. 5, 6. Varro R. R. II. praef. §. 4. Colum. I, 6, 8. I, 9, 2. II, 12, (13,) 1. Cic. Divin. I, 27, 57. II, 23, 50. Ovid. Trist. III, 12, 30. ex P. IV, 7, 10. u. s. w.) und iugarii (Colum. I, 6, 6.) genannt, (während der Sklav, der die Ochsen einsuhr, domitor hieß: Col. VI, 2, 6. vgl. Orelli 4179.), zum Eggen occatores (Colum. II, 12, (13,) 1.), zum Behacken sarritores (Colum. a. a. O. Varro R. R. I, 29, 2.), zum Gäten runcatores (Colum. a. a. O. u. XI, 3, 19.), zum Mähen messores (Colum. II, 18, (17;) 5. Berg. Geo. I, 316. Ovid. Met. XIV, 643. u. s. w.), zum Heumähen aber foenisecae (Colum. II, 17, (18,) 4. 5.) ober foeniseces (Varro R. R. I, 49, 2. Plin. XVIII, 28, 67. §. 259. vgl. Perf. 6, 40. u. Colum. XI, 1, 12.) Ferner für den Weinbau, den der vinitor (Colum. III, 3, 8. IV, 24. 1. Verg. Ecl. 10, 36. Cic. Fin. V, 14, 40. u. f. w.) leitete, zum Graben fossores (Colum. III, 13, 3. XI, 2, 38. Mart. VII, 70, 4.), jum Setzen satores (Col. III, 15, 3.), zum Behacken pastinatores (Col. III, 13, 12.), zum Anbinden alligatores (Col. IV, 13, 1.), zum Beschneiden putatores (Col. IV, 24, 11.), zum Abranken pampinatores (Col. IV, 10, 2.), zum Lesen vindemiatores (Col. III, 21, 6. XII, 17, 2.), zum Keltern calcatores (Calpurn. Ecl. 4, 124.) ober factores (Cato 13, 1.), zum Schöpfen in die Fässer haustores (Orelli 5089.); sodann für den Oelbau zum Lesen leguli (Cato 64, 1.), zum Pressen factores (Cato 66, 1. 145, 2.) oder torcularii (Co= lum. XII, 52, 3.), zum Umgießen in die verschiedenen Becken capulatores (Cato R. R. 66, 1. Colum. XII, 50, 10.) und für den Obst- und Gemüsegarten arboratores (Colum. XI, 1, 12.) und olitores (Colum. XI, 1, 2. Orelli 2861.) die Biehzucht betrifft, so standen die gesammten Hirten unter einem magister pecoris (Varro R. R. I, 2, 14.), der dem Verwalter coordinirt war (während jedoch nach Colum. VII, 6, 9. der magister pecoris nur der Inspector des Kleinviehes war, dem dann wahrscheinlich ein armentarius (vgl. Varro R. R. II, 5, 18.) als Inspector der Rinder, Pferde und Maulthiere zur Seite stand, und

theilten sich in Rinder-, Schaf-, Ziegen- und Schweinehirten, ober armentarii (Varro R. R. II. praef. 4.), opiliones (Colum. VII, 3, 18. XI, 1, 18.), caprarii (Varro II, 3, 10.) u. suarii (Plin. VIII. 51, 77. §. 208.), welche Letteren wieder in porculatores und subulci (Colum. I. praef. 26. VII, 9, 12. Barro II, 4, 1. u. 20.) zer-Auch für jede Art des Federviehes, über das ein curator aviarii (Barro III, 5, 5. vgl. mit Colum. VIII, 11, 12.) ober aviarius (Colum. VIII, .3, 4. VIII, 5, 14.) die Aufficht sührte, waren besondre Hüter und Pfleger bestellt, also anserum pastores (Dig. XXXII, 1, 66.) für die Gänse, ein curator gallinarius (Varro III, 9, 7.) für die Hühner, ein phasianarius (Dig. XXXII, 1, 66.) für die Fasane, ein curator pavonum (Colum. VIII, 11, 2. Barro III, 6, 3.) für die Pfaue, ein columbarius (Varro III, 7, 5. 7.) für die Tauben; selbst für das Mästen der Gänse und Hühner gab es eigne fartores (Colum. VIII, 7, 1.) und für den Bogelfang bie aucupes (Varro III, 3, 4. Dig. XXXIII, 7, 13. Paulus Sent. . III, 6, 71.) Der Bienenzucht stand ein curator apiarii (Colum. IX, 5, 2. vgl. Orelli 6655.) vor, der auch mellarius (Varro III, 16, 17. vgl. Orelli 5091.) und meliturgus (Varro III, 16, 3.) hieß; den Fischfang beforgten die piscatores (Barro III, 17, 6.), den Wildpark die unter einem custos vivarii (Orelli 22.) stehenden venatores (Barro III, 3, 4. Dig. XXVIII, 7, 12. §. 12. XXXII, 1, 99. §. 1. XXXIII., 7, 12. §. 12. Baul. Sent. III, 6, 71. Orelli 22. 4895. 6178.) Den Vorrathskammern waren (Colum. XI, 1, 19. XII, 3, 9. Plin. XIX, 12, 62. §. 188. vgl. Plaut. Capt. IV, 2, 115. Dig. XL, 4, 24. Orelli 2423. 2828. 5732. 6287. 7189.) vorgesetzt, und zur Bewachung der Felder und Früchte saltuarii (Dig. VII, 8, 16. §. 1. XXXIII, 7, 12. §. 4. Orelli 6294.) angestellt. Die Sklavinnen mußten, wenn sie nicht anderweit beschäftigt waren, unter Aufsicht eines lanipens, lanipendius (Gruter p. 648, 5. Orelli 2820. 6322.) ober einer lanipendia (Dig. XXIV, 1, 31. Schol. des Juven. 6. 475. Reinef. Cl. 11. Nr. 38. Doni Cl. 8. Nr. 57.) spinnen und weben. Bgl. auch oben S. 74. Anm. 222. Daß einzelne Arbeiten, namentlich bei den Wein- und Oelernten, auch von freien Tagelöhnern besorgt wurden, haben wir schon oben gesehen.

- <sup>101</sup>) [99] Colum. I, 8, 11. 27. I, 9, 2. XI, 1, 27.
- 102) [100] Colum. I, 6, 7. Plin. Ep. III, 19, 2. Cic. de Or. I, 58. 249. Sen. Ep. 14. extr. Petron. 30.
- 108) [101] Ueber das am 15. Mai geseierte Fest der Ambarvalia, wobei eine lustratio agrorum durch das Opsern eines Schweins, eines Schafs und eines Stiers (Suovetaurilia) stattsand, vgl. Macrob. Sat. III, 5, 7. p. 279. Jan. Paulus Diac. p. 5, 1. M. und Serv. zu Verg. Ecl. 3, 77. und Geo. I, 345. mit Strabo V, 3, 3. p. 230. Cato R. R. 141, 1. Varro R. R. II, 1, 10. Tibull. II, 1, 1. u. s. (Eine nähere Untersuchung darüber und ob die Arvales

fratres dabei betheiligt gewesen oder nicht, wird man hier, wo desselben nur gelegentlich Erwähnung geschieht, nicht erwarten.)

104) [102] Ursprünglich bedienten sich die Alten eines sehr ein= fachen Pflugs (aratrum simplex bei Pallad. I, 43.), welcher blos aus einem starken, hakenförmig gekrümmten Holze bestand, das vorn zu einer Schaar zugespitt war und hinten in eine Sterze auslief, mit welcher man das Instrument regierte und in den Boden ein= drückte, und an welcher der Pflugbaum oder die Deichsel befestigt Der schon etwas vervollkommnete altgriechische, auch in Italien gewöhnlich gebrauchte Pflug hatte drei Haupttheile: den Krüm= mel, der zugleich die Deichsel oder den Pflugbaum vorstellte, das Pflughaupt oder den Schaarbaum, ein Holz unten am Krümmel, an welchem die Pflugschaar befestigt war, und die Sterze mit welcher der Pflug regiert wurde. Zuweilen bestanden Schaarbaum, Arümmel und Deichsel aus einem Stücke (vgl. Hesiod. O. et D. 431.), öfters aber waren sie aus 3 Studen von verschiedenen Holzaxten zusammengesetzt, wo dann auch Krümmel und Deichsel als zwei Theile unterschieden wurden. Ein vollständiger Pflug bestand also jest aus folgenden Theilen: 1) dem Pflughaupte oder Schaarbaum (dentale: Berg. Geo. I, 172. Colum. II, 2, 24. Jidor. Orig. XX, 14, 2.), dem Haupttheile, in welchem alle übrigen Theile sich vereinigten und der beim römischen Pfluge gewöhnlich gedoppelt war, d. h. aus zwei Schenkeln ober Sohlhölzern bestand, die spik in die Pflugschaar zusammenliefen und nach hinten auseinanderstanden (daher bei Pers. 1, 73. dentalia im Plural); 2) dem Krümmel ober Ochsenschwanz (buris ober bura: Berg. Geo. I, 170. Varro R. R. I, 19, 2. Isidor. a. a. O., auch urbum ober urvum genannt: Barro L. L. IV, 27. u. R. R. II, 1, 10. Festus p. 375, 31. M. Dig. L, 16, 239. §. 6.), einem krummen Holze, das die Deichsel mit dem Pflughaupte verband; 3) der (nach Verg. Geo. I, 171. acht Fuß langen,) entweder geraden, oder gekrümmten Deichsel (temo), an welche gespannt die Stiere unter einem leichten, auf dem Nacken liegenden Joche (Colum. II, 2, 22. vgl. Cato R. R. 135, 6.) den Pflug zogen; 4) der zierlich gekrümmten Sterze (stiva: Barro L. L. IV, 31. Verg. Geo. I. 174. Colum. I, 9, 3. Ovid. Met. VIII, 218. Fast. IV, 825.) am hintern Ende des Schaarbaums, an welcher der Pflüger den Pflug hält, hebt und niederdruckt; und 5) der vorn am Schaarbaum befestigten Pflugschaar (vomer ober vomis: Berg. Geo. I, 46. 162. 262. Colum. II, 2, 24. 26. Cato R. R. 135, 2. Plin. XVII, 4, 3. §. 30. XVIII, 6, 8. §. 42. Hor. Epod. 2, 63. Ovid. Fast. IV, 926. A. A. I, 125. Cic. Phil. II, 40, 102. u. f. w.), die, wie schon gesagt, Anfangs blos von Holz (Strab. XI, | 4, 3. p. 502.), verschiedenartig geftaltet (Plin. XVIII, 18, 48. §. 171. Colum. II, 2, 23 ff., balb mit breiter, bald mit bolchartiger Spite, bald mit schneibenden, bald mit stumpfen Seiten, bald gerade, bald schräg herabgekrümmt) und



balb fest, bald einfügbar war (Cato R. R. 135, 2.). Hierzu kamen nun noch zuweilen als minder wesentliche Theile 6) das Pflugmesser oder Säch (culter: Plin. a. a. O.), welches, in den Schaarbaum eingesett, in mehr oder weniger schräger Stellung der Pflugschaar vorarbeitete und die Bahn bezeichnete, in welche dieselbe einschneiden sollte; 7) zwei Streichbretter oder Ohren (aures: Berg. Geo. I, 172. Varro R. R. I, 29, 2. Pallad. I, 43.), kleine Bretter an beiden Seiten des Krummels, die angesetzt und abgenommen, höher und tiefer gestellt und umgelegt werden konnten, und die dazu dienten den Acker in hohe Beete aufzufurchen; 8) das Scharreisen ober die Pflugreide (rallum: Plin. XVIII, 19, 48. §. 179.), ein Werkzeug, um die Erde vom Pflugschaar abzustoßen; und 9) ein als Handgriff dienendes Querholz an der Sterze (manibula: Barro L. L. V, 135.), auf welche der Pflüger die Hand auflegte. Uebrigens gab es nach Beschaffenheit des Bodens zweierlei Arten von Pflügen, theils große und schwere, theils kleine und leichte (Col. II, 2, 23 f. Hor. A. P. 66. Juven. 7, 48.) und erstere Art hieß vorzugsweise der römische, lettere der campanische (Cato R. R. 135, 2.). Zu den gewöhnlichen Pflügen kam nun als eine besondre Gattung noch der Radpflug (plaustaratrum: Plin. XVIII, 18, 48. §. 172. nach Harduins Verbesserung statt planaratrum), bei welchem der Pflugbaum vorn auf zwei niedrigen Räbern ruhte, aus deren Achse die Deichsel auslief, und bessen Schaar einem Spaten glich, unstreitig diejenige Art von Pflug, welche Vergil. Geo. I, 169 ff. beschreibt. Auch des deutschen Pfluges (vomer teutonicus: Claudian. in Eutr. I, 405.) bedienten sich die Römer. Gewöhnlich wurde der Pflug blos von zwei Stieren gezogen, die man mit 12 Fuß langen Riemen an das Joch spannte und durch 26 Fuß lange Leitriemen, die doppelt genommen wurden, lenkte (Cato R. R. 63. 135.). schwerem Boden aber wurden auch vier, sechs, ja selbst acht Stiere (Colum. VI, 2, 10. Plin. XVIII, 18, 47. §. 170.) paarweise voreinander gespannt. Wie aber diese und die folgenden Acer geräthe benutt wurden, also die Art des römischen Feldbaues selbst, kann hier natürlich nicht erörtert werden. Ich verweise barüber namentlich auf Magerstedt's Bilder aus der röm. Landwirthsch. Der Feld=, Garten= und Gemüsebau Heft der Römer. **5**. Sondersh. 1862.

105) [103] Auch von Eggen gab es verschiedene Arten: 1) die gewöhnliche (crates: Berg. Geo. I, 95. Colum. II, 17, (18,) 4. Plin. XVIII, 20, 49. §. 180. oder occa: Fidor. Gloss.), ein aus Weidenruthen geflochtenes Gestell für leichten Boden; 2) die Zahuegge (crates dentata: Plin. XVIII, 18, 48. §. 173. 20, 49. §. 180.), ein von Weiden geslochtner Rost mit Zinken für schweren Boden; und 3) die Botegge (irpex oder urpex: Barro L. L. IV, 31. Cato R. R. 10, 2. Serv. zu Verg. Geo. I, 95.), ein mit Eisenzinken | besetztes Gestell von Bohlen oder Balken, das von Ochsen gezogen, zur Beseitigung des Unkrauts und der Wurzeln diente.

106) [104] Hierher gehören 1) der Karst (rastrum: Berg. Geo. I, 94. 155. 164. III, 534. Aen. VII, 726. IX, 608. Colum. II, 10, 27. (oder 11, 4.) Ter. Heaut. I, 1, 36. Ovid. Met. I, 101. Hor. Od. I, 1, 11. Sen. de ira II, 45. Plin. XVIII, 20, 49. §. 180. Mart. II, 75, 6.), eine schwere (Ovid. Fast. I, 700. Met. XI, 36. Colum. X, 71.), zwei= oder vierzankige (Cato R. R. 10. 11.), etwas gekrümmte Hacke (Catull. 65, 39.) zum Zermalmen der Erdklöße, zum Umhaden, zum Ausgraben der Stoppeln u. f. w.; auch kleiner (rastellum: Colum. II, 12, (13,) 6. Varro R. R. I, 49, 1. u. L. L. IV, 31. Suet. Ner. 19.) zum Auffragen der Wiesen und Stoppelselber. 2) Der ziemlich große Zweizahn (bidens: Berg. Geo. II, 355. 400. Colum. IV, 5, 14. X, 87. Plin. XVII, 21, 35. §. 159.) mit zwei spitigen, scharfen Zinken (Colum. X, 147. ferrum bicorne) zu gleichem Zweck, besonders aber in Weinpflanzun= gen benutt. 3) Der Vierzahn (quadridens: Cato R. R. 10. 11.) für Wein= und Oelpflanzungen. 4) Die Hau- oder Brechart (dolabra: Pallad. II, 21, 2. Colum. II, 2, 28. Curt. VIII, 4, 11. ober kleiner dolabella: Colum. IV, 24, 4.), zum Aufhacken der Erde, Entwurzeln der Bäume und Erleichterung des Pflügens [freilich aber auch zum Aufhacen des Gises und Stragenpflasters, zum Einreißen ber Mauern u. s. w.]. 5) Die kleine Zinkenhacke ober Kratschausel (marra: Colum. X, 72. 89. Plin. XVII, 21, 35. §. 159. Juven. 3, 311.) zum Zerkleinern der Erdklöße auf Wiesen u. s. w. 6) Das Böckchen (capreolus: Colum. XI, 3, 46.), eine Gäthacke mit zwei Spiken, die auch zum Einsetzen von Gartengewächsen gebraucht wurde. 7) Die Rabehacke (vanga: Pallad. I, 43, 3.) zur Beseiti= gung von Gesträuch und Gestripp. 8) Die Gäthacke (sarculum: Colum. II, 10, 34. (ober 11, 11.) X, 91. Pallad. I, 43. Plin. XVIII, 26, 65. §. 241. XIX, 6, 33. §. 109. Hor. Od. I, 1, 11.) entweder mit glattem Eisen oder mit zwei Zinken (baher bei Pallab. a. a. O. und bei Isidor. Orig. XX, 14, 8. simplex oder bicorne). 9) Das Grabscheit (ligo: Pallad. I, 43. Colum. X, 89. XVIII, 6, 8. §. 42. Hor. Ep. I, 14, 27. Epod. 5, 30. Am. III, 10, 32. Fast. I, 699. Juven. 7, 33.), gekrümmt (Stat. Theb. III, 589.), mit langem Stiel (Ovid. ex P. I, 8, 59.) und breitem Eisen (Stat. a. a. D.) zum Graben und Zerschlagen der Schollen. 10) Die Weinhacke (pastinum: Colum. III, 18, 1. 6.), eine zweizinkige Hacke, um den Boden des Weinbergs umzuarbeiten. Hieran mögen sich noch schließen 1) der Rechen oder Harken (pecten: Plin. XVIII, 30, 72. §. 297. Colum. II, 20, (21,) 3. Ovid. Rem. 192.). 2) Die Spaten, a) der gewöhnliche (pala: Varro L. L. IV, 31. Colum. X, 45. Plin. XVII, 17, 27. §. 123. XVIII, 6, 8. §. 46. Plaut. Poen. V, 2, 58. Liv. III, 26.) von Eichen= holz (Cato R. R. 10. extr.) mit fußlangem Eisen, besonders auch zum Worfeln des Getreides gebraucht (Jsidor. Orig. XX, 14, 10. Tertull. de praescr. 3.) u. b) der Doppelspaten (bipalium: Cato |

R. R. 6, 3. u. 45, 1. Colum. XI, 2, 17. 3, 11. Plin. XVIII, 26, 62. §. 230. Liv. III, 26.), mit doppeltem, etwas kürzerem Eisen, besonders zum Rajolen benutt. 3) Die Schippe (rutrum: Barro L. L. IV, 31. Cato R. R. 10, 3. u. 11, 4. Pallab. I, 43. Liv. XXVIII, 45. Nonius p. 18, 20. u. kleiner rutellum: Ronius a. a. O.) 4) die Heugabel (furcilla: Barro R. R. I, 49, 1. vgl. Colum. II, 10, 13. u. Isidor. Orig. XX, 14, 11.) 5) die Sense ober Sichel (im Allgemeinen falx genannt: Barro L. L. IV, 31. Cato R. R. 10, 3. Colum. II, 20 (21), 3. Pallab. I, 43. Verg. Geo. I, 348, mit welchem Namen aber auch das Winzer- und Gartenmesser bezeichnet wird: Barro R. R. I, 22, 5. Cato R. R. 11, 4. Colum. IV, 25, 1. Plin. XVII, 14, 24. §. 101. Hor. Od. I, 31, 9.) von verschiebener Gestalt, so daß falces veruculatae (Colum. II, 20 (21), 3.), die wahrscheinlich unsern mit beiden Händen geführten Sensen mit langem Stiel und schwertartiger Klinge entsprachen, rostratae, denticulatae (Colum. a. a. O.), tribulatae (Pallab. I, 43.) u. f. w. unterschieden werden. Unfern Sensen ähnlich war auch das falcastrum bei Isidor. XX, 14, 5., ein gekrümmtes Eisen an einem langen Stiel, womit man Dornenheden beschnitt.

107) [105] Der Dreschwagen (tribulum: Barro L. L. IV, 3. u. R. R. I, 20. in. u. 52, 1. Verg. Geo. I, 164. Colum. II, 20 (21), 4. Plin. XVIII, 30, 72. §. 298. Isidor. Orig. XX, 14, 10., nach Barro a. a. O. c. 52. ein plostellum Punicum) war ein niedriger Wagen mit fägeartig gezahnten Rädern oder ähnlich ein= gerichteten Walzen, der, mit Steinen beschwert, unter Leitung eines Fuhrmanns von angespannten Stieren auf der runden Tenne herumgeführt wurde; der Dreschschlitten (trahea: Colum. II, 20 (21), 4. Berg. Geo. I, 164.) aber bestand aus einer schweren Holzbohle, die unten mit scharfen Steinen ober feilenartig gezacktem Eisen besetzt war, und wurde, wahrscheinlich auch mit Steinen belastet, beson= ders dazu gebraucht, dem Dreschwagen vorzuarbeiten. Doch war auch der Gebrauch des Dreschflegels (flagellum: Hieron. in Jes. c. 28.) den Römern nicht unbekannt, der besonders bei Hülsenfrüchten in Anwendung kam. (Bgl. auch Plin. XVIII, 30, 72. §. 298. Colum. II, 10, 13. fasciculos fabarum bacillis furcillisve contundere.) Die Tenne (area: Cato R. R. 91. 129. Barro R. R. I, 51. Colum. I, 6, 23. II, 19. (20.) in. Berg. Geo. I, 178. u. f. w.), worauf gedroschen wurde, befand sich auf freiem Felde und bestand aus einer runden, 40 - 60 Fuß im Durchmeffer haltenden Fläche, die aus gut geknetetem, mit Oelhefe (amurca) vermischtem Thon bereitet und mittelst einer Walze (cylindrus: Verg. Geo. I, 179. Geop. II, 20. Pallad. VII, 1. Hidor. Orig. XX, 14, 9.) geebnet. bisweilen aber auch gepflastert (Col. I, 6, 23.) war. Neben ihr befand sich gewöhnlich ein Schuppen (nubilarium: Varro R. R. I, 13, 5. Colum. I, 6, 24. II, 20 (21), 3.), um bei Regenwetter

blos abgeschnitten, so wurden sie in Scheunen (granaria: Colum. I, 6, 10. II, 20 (21), 6. Nonius p. 47, 18.) gebracht und | erst im Winter gedroschen. Die eben erwähnte Walze wurde übrigens auch zum Eindrücken von Sämereien benutzt. (Plin. XIX, 8, 46. §. 158. Colum. XI, 3, 33. 34. Geop. XII, 23.)

- 108) [106] Die Flatter oder Wursschausel (ventilabrum: Colum. II, 10. 14. Varro R. R. I, 52, 2. Juvencus I, 371. Fidor. Orig. XX, 14, 10. Prudent. Apoth. praef. II, 53.) eine hölzerne, einem Ruder ähnliche Schausel zum Worseln des Getreides bei wehendem Winde. (Bgl. Verg. Geo. III, 134.)
- 109) [107] Die Getreide= und Futterschwinge (vannus: Colum. II, 20. (21), 4. Verg. Geo. I, 166.) war eine geflochtene, sieb=artige Wanne, welche, wenn kein Wind wehte, an die Stelle des ventilabrum trat und dazu diente, durch Schütteln und Schwingen das Getreide von der Spreu zu reinigen.
  - 110) Bgl. 2. Abth. 1. Band. S. 167. u. 184.
  - 111) [108] Bgl. S. 33. mit Anm. 349. auf S. 93.
- 118) [109] Da das Ballspiel bei den Kömern ein allgemein beliebtes Spiel, nicht blos für Kinder, sondern auch für Erwachsene jedes Alters und Standes war (vgl. Suet. Oct. 83. Lamprid. Alex. Sev. 30. Sen. Ep. 104, 33. de brev. vit. 13, 1. Cic. de Or. I, 50, 217. pro Arch. 6, 13. Hor. Sat. I, 6, 126. Plin. Ep. III, 1, 8. Bal. Max. VIII, 8, 2.), gab es, während man sich öffentlich auf dem Marsselde darin übte (vgl. oben S. 30.), nicht nur in den Bädern (s. oben S. 37.), sondern auch in den Villen (Plin. Ep. II, 17, 12. V, 6, 27. Suet. Vesp. 20.) dergleichen sphaeristeria (Vitruv. V, 12. (11.) Gruter p. 460, 13. Orelli 57.)

113) [110] Siehe oben S. 21.

114) [111] Plaut. Rud. III, 4, 16. Mart. VII, 32, 7. XIV, 47. u. folliculus: Suet. Oct. 83. Bgl. Athen. I, 25. p. 14. f.

115) [112] Daher bei Isidor. Orig. XVIII, 69, 2. lusus cubitalis.

<sup>116</sup>) [<sup>118</sup>] Mart. a. a. O.

VII, 72. 9. XII, 82, 3. trigonaria: Jsibor. a. a. O.; pila trigonalis: Mart. XIV, 46. Die pila (Cic. de Or. I, 16, III, 23. Hor. Sat. I, 5, 49. Ovid. A. A. III, 383. Propert. IV, 14, (V, 13,) 5. Sen. de ben. II, 32. u. s. w.) war ein kleiner, mit Haaren gestopster und mit bunten Läppchen benähter Ball. Bgl. Jacobs Anth. Gr. IV. p. 291. n. 23. Dio Chrys. Vol. I, p. 281. R. Sympos. in Wernsd. P. Lat. min. VI. p. 534. u. Sen. N. Qu. IV, 11, 3. Sin lauchgrüner Ball erscheint bei Petron. 27. — Böttiger's (Kl. Schr. III. S. 349.) u. Wüstemann's (Palast des Scaurus S. 192.) Behauptung, der Trigon sei mit einer Raquette geschlagen worden, beruht blos auf der salsch verstandenen Stelle Ovid's A. A. III, 361 s., in der gar nicht vom Ballspiele, sondern

A SHEET STREET

von der in Note 121. erwähnten Belustigung die Rede ist und reticulum keineswegs jene Raquette, sondern einsach ein Netz bedeutet. (Vgl. Becker's Gallus III. S. 97.)

118) [115] Daher trigon tepidus bei Mart. IV, 19, 5. u.

XII, 82, 3.

119) [116] Bgl. Mart. XII, 82, 3.

- 190) [117] Harpastum (ἄρπαστον, vom griechischen άρπάζειν): Mart. IV, 19, 6. VII, 32, 10. 67, 4. XIV, 48. vgl. Pollux IX, 105. 106. u. Artemid. Oneir. I, 57. Nach Pollux a. a. O. war es ein kleiner, fester Ball.
- areharia bezeichnet. Eine genauere Renntniß dieses Spiels, sowie andrer Arten von Ballspielen (Manil. V, 165. Petron. 27. Sidon. Apoll. Ep. II, | 9. V, 17. Salej. Bassus Paneg. in Pis. 173 ff.) geht uns ab. Nur aus Ovid. A. A. III, 361. erhellet, daß es auch ein Spiel gab, wobei man eine Anzahl Bälle in ein Netz schüttete, um sie einzeln wieder herauszunehmen, wobei sich jedoch kein andrer Ball, als der eben herauszunehmende, rühren durste. Ebenso wissen wir auch nicht genau, wie eine dritte Art von Bällen, die paganica. (Mart. VII, 32, 7. XIV, 45.), beschaffen war, welche nach Mart. a. a. O. in der Mitte zwischen follis und pila stand und mit Festern gestopst war. Wahrscheinlich wurde damit von Vielen zugleich (vom ganzen Dorse, pagus) gespielt.
- 122) [119] Der Ausdruck halteres bezeichnet in der Gymnastik das, was unsre Turner die Hanteln nennen, Bleimassen, die man in den Händen hielt, während man die Arme in verschiedenen Rich=tungen schwenkte (Mart. VII, 64, 6. XIV, 49., welcher Leibesübung auch Sen. Ep. 15, 4. 56, 1. u. Juven. 6, 420 f. gedenken), deren man sich aber auch bei Springübungen bediente, da sie dem Springenden in dem Augenblicke, wo er sie mit beiden Händen hinter sich schleuderte, mehr Schwungkraft gaben; und davon schrieb sich auch ihr von älleo au, springen, abgeleiteter Name her.
- $^{123}$ ) [ $^{126}$ ] Was wir davon wissen, habe ich bereits oben S. 224. mitgetheilt. Ueber das Städtespiel ( $\pi \acute{o}\lambda \epsilon \iota \varsigma \ \pi \alpha \acute{\iota} \zeta \epsilon \iota \nu$ ) der Griechen vgl. 2. Abth. 1. Band. S. 319.

124) [121] Plin. XVIII, 3, 4. §. 19 ff. Plin. Ep. III, 19. 6.

VI, 3.

125) [122] Plin. Ep. III, 19.

126) [123] Plin. XVIII, 6, 7. §. 35. Flor. III, 19. in. Petron. 77. Val. Max. VIII, 6, 1. u. s. w. vgl. mit Pers. 4, 25. Hor. Od. II, 15, 1. Sallust Cat. 8. Tac. Ann. III, 53. Sen. Ep. 90, 39. de ira I, 16. Plut. Tib. Gracch. 8. u. A. Nach Plinius a. a. O. latifundia perdidere Italiam.

127) [124] Die vici waren in der Regel Theile einer größeren Gemeinde (pagus) oder eines Stadtgebiets, dem sie zuertheilt waren (Isidor. Orig. XV, 2, 11. 12. 14. Dig. L, 1, 30.), hatten aber

auch zuweilen ihre eigne Versaffung, ihre eignen Semeindevorsteher und Gemeindeversammlungen (Festus p. 371, 16. Paulus Diac. p. 125, 6. M. Orelli 197. vgl. Cod. Just. II, 59, 2. §. 5. u. Dig. XXX, 1, 73. §. 1.), ja selbst ihre eignen Patrone (vgl. Anm. 130.) Uebrigens vgl. besonders Voigt Drei epigraph. Constitutionen Constantins d. Gr. nebst einer Untersuchung über die pagi und vici des röm. Reichs. Leipz. 1860.

- <sup>128</sup>) [125] Berg. Geo. I, 289. 499. Ovid. Met. VIII, 630.
- 129) [126] Verg. Geo. II, 382. Tac. Ann. I, 56. Liv. XXV, 5. Hor. Ep. I, 18, 105. u. f. w. Die pagi in den Provinzen (Caef. B. G. I, 12. 27. 32. IV, 1. VI, 23. Tac. Germ. 39. u. f. w.) waren größere Diftrikte oder Cantons.
- 130) [127] Daß die pagi solche Patrone in Rom hatten, ersieht man aus Inschr. bei Orelli 106. 197. 2177., daß aber auch bis-weilen die einzelnen vici einen eignen Patron wählten, ergiebt sich schon aus dem Verbote Constantins und der solgenden Kaiser, das Institut des Patronats auch auf die vicos auszudehnen. (Cod. Theod. XI, 24. Cod. Just. XI, 53. Salvian. de gub. dei V, 7 f.)

<sup>131</sup>) [128] Paulus Diac. p. 126. 6. Festus p. 371, 21. M.

Dion Hal. IV, 15. Orelli 3270. 3793. 3795. 3796.

- 13½) [129] Die Schulen der vici werden erwähnt in Dig. L, 5. 2. §. 8. |
- <sup>133</sup>) [<sup>130</sup>] Bgl. Gruter p. 1020, 10. Doni Cl. 2. Nr. 67. Orelli 144. 4344.
- 134) [131] Ueber diese Geschäfte der Gemeindevorsteher vgl. Dion. Hal. IV, 15. Sic. Flaccus p. 9. u. 25. Goës. Philarg. zu Verg. Geo. II, 382. Inschr. b. Orelli 3270. 3793. u. s. w. Beschlüsse solcher Gemeindeversammlungen werden erwähnt von Plin. XXVIII, 2, 5. §. 28. und in Inschr. b. Orelli 360. 3270. 3793. 4083.
  - 185) Ueber diese coloni vgl. ben 3. Band. S. 70. Note 32.
- 186) [182] Barro R. R. I, 10, 2. Repos Cato 1.; herediolum: Ronius p. 61, 15. vgl. mit Plin. XIX, 4, 19. §. 50.

<sup>137</sup>) [133] Hor. Od. I, 1, 11. Epod. 2, 3. Aufon. Idyll. 3. in. vgl. mit Cic. pro Rab. post. 14, 38. pro Sext. 52, 111. pro Rosc.

Am. 50, 147. Phil. II, 39, 101. u. f. w.

Caecina 26. zu vergleichen ist, waren hauptsächlich viererlei Art und bestanden in dem Rechte eines Andern 1) sie zu Fuß oder zu Pserd zu passiren oder sich hindurch tragen zu lassen (iter: Dig. VIII, 1, 14. §. 2. u. 2. §. 1. Instit. II, 3. in.). 2) Vieh hindurch zu treiben oder mit einem unbeladenen Wagen hindurch zu sahren (actus: Instit. a. a. O. Dig. VIII, 3, 1. in. 7. in. u. 12.) 3) mit belasenem Wagen hindurch zu sahren (via: Instit. u. Dig. a. a. O.). 4) Wasser hindurch zu leiten (aquaeductus: Cic. a. a. O. u. ad Qu. fr. III, 1, 2. Instit. u. Dig. a. a. O. Paulus Rec. sent. I,

- 17, 2.) Unter iter war auch das iter ad sepulcrum begriffen, d. h. das Recht in einem verkauften Grundstücke, worin sich ein Grab befand, welches Eigenthum des früheren Besitzers blieb, zu diesem freien Zutritt zu haben. (Dig. XIX, 1, 53. §. 1. XLVII, 12, 5. vgl. Cic. pro Rosc. Am. 9, 24.) Bei via (nicht aber bei iter und actus) war auch die Breite vorgeschrieben, die der Weg haben mußte, nämlich in gerader Richtung 8 Fuß und bei Krümmungen 16 Fuß. (Barro L. L. VII, 15. Dig. VIII, 3, 8. u. 13. §. 2.) Außer diesen vier Hauptservituten gab es auch noch viele andere, z. B. Weidegerechtigkeit (ius pascendi), das Recht Wasser zu schöpfen (aquae haustus) oder das Vieh zu tränken (pecoris ad aquam appulsus), Holz auf fremdem Grundstück zu fällen (ius silvae caedendae), Kalt zu brennen (ius calcis coquendae), Sand zu graben (ius arenae fodiendae) u. f. w. — Auch auf städtischen Grundstücken lasteten viele solche Servitute, wie 1) tigni immittendi, das Recht in die Wand des Nachbars Balken einzulegen (Instit. II, 3, 1.); 2) oneris ferendi, das Recht, daß der Nachbar auf seiner Mauer ein Bauwerk des Berechtigten ruhen lassen muß (Inst. ebend.); 3) proiiciendi, das Recht einen Erker, ein Wetterdach u. s. w. bis in das Luftgebiet des Nachbars auszudehnen (Instit. IV, 6, 2. Dig. VIII, 2, 1. in. vgl. mit L, 16, 242. §. 1.); 4) stillicidii und fluminis, das Recht die Dachtraufe ober Dachrinne in des Nachbars Grundstück ablaufen zu laffen (Instit. a. a. O. Dig. VIII, 2, 1. in. 2. 17. §. 3. 20. §. 3. vgl. Barro L. L. V, 27. u. Cic. Top. 4, 24.); 5) luminum, das Recht Fenster anzulegen, die in das Territorium des Nachbars gingen (Dig. VIII, 2, 4. 40.), oder von diesem zu verlangen, daß er keine Beränderungen hinfichtlich des Lichtes überhaupt vornehme (vgl. Cic. de Or. I, 39, 179.); 6) ne luminibus officiatur (nicht identisch mit dem vorigen), oder das Recht zu verlangen, daß der Nachbar durch Höherbauen oder Pflanzen von Bäumen das Licht und die Aussicht des berechtigten Grundstücks nicht beschränke (Dig. VIII, 2, 4. 22. 23. in. 31. VIII, 2, 3. 12. 15. 16.); 7) altius non tollendi, das Recht dem Nachbar zu verbieten sein Haus höher zu bauen, als es jett ist (nicht ganz gleich mit dem vorigen, sondern noch weiter gehend); 8) cloacae, das Recht seine Aloake durch das Grundstück des Nachbars zu leiten (Dig. VIII, 1, 7. 3, 2. in. XLIII, 23, 1. §. 4. u. 6. vgl. Liv. V, 55.).
- 139) [134] Singt doch schon Berg. Geo. II, 412. Laudato ingentia rura, Exiguum colito. Uebrigens vgl. auch Colum. I, 3, 8. IV, 3, 6. Plin. XVIII, 6, 8. §. 41. Sen. de tranq. 8, 3.
  - 140) [135] Bgl. Plin. XVIII, 6, 7. §. 35.
- 141) [136] Ueber große Theuerung und Hungersnoth in Rom vgl. Suet. Oct. 42. Claud. 18. Ner. 45. Tac. Ann. II, 87. VI, 13. XII, 43. Hist. I, 86. Dio Caff. LV, 26. 27. LXXII, 13. Capitol. Ant. Pius 8. Ant. Phil. 8. und über Sicilien und Aegyp-

ten als Korntammern Roms Strab. VI, 2, 7. p. 273. Cic. Verr. II, 2, 5. pr. leg. Man. 12, 34. Liv. XXVI, 40, 16. XXVII, 5, 5. Tac. Hist. III, 8. (Hor. Sat. II, 3, 87. Mart. VI, 86, 5.) u. j. w.

142) [137] Bgl. oben S. 134. mit Anm. 385. a. E. Aus seinem Gebrauche und dem ager compascuus bei Cic. Top. 3. schließe ich auf ein gemeinsames Weiden der Dorsherden.

148) [138] Bgl. Ovib. Met. VIII, 638.

144) [139] Bgl. Sen. Ep. 86. 3. 6.

145) [140] Bgl. oben S. 234.

146) [141] Bgl. Mart. IV, 64, 26 f.

147) [142] Bgl. Ovid. Met. VIII, 663., aus welcher bekannten Stelle (besonders v. 655 ff.) überhaupt hier Manches entlehnt ist.

148) [143] Bgl. oben S. 298. Anm. 100.

149) [144] Ein Goldbenar, der unstreitig nur deswegen so hieß, weil er die Größe eines Silberdenars hatte, galt 25 solche (Zonar. X, 36. Lucian. Pseudolog. 30. und Echel Doctr. num. vet. V. p. 29.), d. h. etwa 17 Mark unsers Geldes.

## 5. Kapitel.

## Familienleben. Frauen und Kinder.

Hach der Stadt zurückgekehrt machte ich sogleich einen Besuch beim Trebonius, dessen Bekanntschaft ich beim Gastgelage des Servilius gemacht und der mich sogleich vollständig für sich ein= genommen hatte. Er war sehr erfreut, mich mein Versprechen halten zu sehen, und stellte mich sofort seiner Familie vor. In seiner Gattin Volumnia lernte ich eine römische matrona im edelsten Sinne des Wortes und in seiner Tochter Nävia eines der liebenswürdigsten Mädchen kennen, so daß ich mich nicht wundern konnte zu vernehmen, sie sei die Verlobte eines jungen Rechtsgelehrten, der die in einigen Tagen bevorstehende Hochzeit, mit deren Vorbereitung man eben im Hause beschäftigt war und zu der auch ich schon vorläufig eingeladen wurde, kaum erwarten könne. Bei Beiden fand ich, was man bei den meisten, gewöhn= lich hochmüthigen, anmaßenden und prunksüchtigen Kömerinnen vermißt, die anspruchslose, heitre Liebenswürdigkeit und Grazie, welche unsern griechischen Frauen eigen ift und das Glück des Mannes schafft. Außerdem aber bestand die Familie des Trebonius noch aus einem Mädchen von 12 und einem Knaben von 10 Jahren, welche die trefflichste Erziehung verriethen. In diesem Hause zeigte sich mir ein Familienleben, wie es nach Allem, was ich hörte, jetzt wohl zu den seltensten Ausnahmen in Rom gehören mag und von welchem ich mich so angezogen fühlte, daß fortan fast kein Tag verstrich, wo ich nicht wenigstens auf ein halbes Stündchen bei der liebenswürdigen Familie einsprach, in welcher .ich bald als Hausfreund betrachtet wurde. Durch die Mitthei-

lungen des Trebonius aber fand ich das, was ich bereits von Sulpicius und Narcissus über das hiefige eheliche Leben, über die Sitten der Frauen und die Erziehung der Kinder gehört hatte, nicht nur vollkommen bestätigt, sondern auch meine Kennt= niß dieser Verhältnisse so bereichert, daß ich mich in Stand gesetzt sehe, meine Leser ziemlich genau davon zu unterrichten. Leider muß ich nun hier sogleich mit der Bemerkung beginnen, daß fich in neuerer Zeit der Charakter der Frauen, so wie das ganze häusliche und eheliche Leben in Rom auffallend verändert hat und die frühere, den Frauen noch vor ein paar Jahrhunderten erwiesene, fast an Ehrfurcht grenzende, aber auch wohlverdiente Hochachtung, die Heilighaltung der Che und ein einfaches, ehr= bares und tugendhaftes Familienleben ganz in den Hintergrund getreten und vielmehr in Folge der seit Verpflanzung orienta= lischer Neppigkeit nach Rom, seit den Bürgerkriegen und der Schandregierung der allen nur erdenklichen Laftern fröhnenden Raiser Tiberius, Caligula und Nero 1) fast allgemein eingerisse= nen Sittenlosigkeit beider Geschlechter ein glückliches Familien= leben, häusliche Tugenden, eheliche Treue und sorgsame Kinder= erziehung namentlich unter den höhern Ständen eine höchst seltene Erscheinung geworden sind, so daß ich die völlige Eman= cipation der Frauen, womit sich die Römer uns Griechen gegenüber brüften, keineswegs für einen Vorzug halten und sie darum beneiden kann. Die Männer ziehen meistens ein ungebundenes, ausschweifendes Leben als Hagestolze (coelibes) einer ehelichen Verbindung vor, so daß man sich sogar genöthigt ge= sehen hat, gegen diese Ehescheu, die Rom allmählich zu entvöl= kern droht, strenge Gesetze zu erlassen; 2) und selbst wenn Einer, gewöhnlich nur aus eigennützigen Absichten und aus Speculation auf das Bermögen einer reichen Erbin, ober aus der unlautern Absicht, sein völlig verschuldetes Vermögen noch vor Erklärung der Insolvenz der Frau verschreiben und dadurch retten zu kön= nen,3) eine Ehe geschlossen hat, so betrachtet er diese doch nur als eine Convenienzheirath, die ihn zu keiner ehelichen Treue, zu keiner Zügelung seiner wollüstigen Begierden verpflichte; die Frauen aber, die in Rom eine ganz selbstständige und von der unster griechischen Frauen völlig verschiedene Stellung einneh= men, suchen sich ihrer schlechten Erziehung und laxen moralischen Grundsätze gemäß für die Untreue ihrer Männer auf jede Weise

zu entschädigen, und da man unter solchen Verhältnissen nur so lange ehelich zusammenlebt, als materielle Rücksichten es rathlich erscheinen lassen, oder man einander noch nicht überdrüssig ift, so find denn auch Chescheidungen, die, wie wir bald sehen werden, in den meisten Fällen wenig Umstände machen, und häufiger Wechsel mit den Chegatten an der Tagesordnung, und mit gleichem Leichtfinn werden Ehen geschlossen und wieder aufgelöft. 4) Es vereinigen sich aber mehrere Umstände, diese Unfittlichkeit der Frauen zu befördern, welche die Männer als Entschuldigungsgrund ihrer eignen Ausschweifungen zu | ge= brauchen pflegen. Zuerft die mangelhafte Erziehung, welche die Mutter meistens nur der oft selbst höchst unsittlichen Umme (nutrix) überläßt, die gewöhnlich auch die Wärterin der heran= wachsenden Mädchen bleibt 5) und durch Erzählung verschrobener, nicht immer für Kinderohren passender Mährchen 6) schon frühzeitig die Phantafie der Kleinen erhitzt, wozu sich auch noch der Anblick so vieler üppiger, ja selbst unzüchtiger Werke der Plastik 7) und Wandmalerei 8) gesellt, die sich den unschuldigen Augen der Kinder überall darbieten; 9) sodann die zu frühzeitige Vermählung der Mädchen, die oft schon als Kinder verlobt werden, 10) den ihnen bestimmten Bräutigam vor der Hochzeit gar nicht kennen lernen, und sich in einem Alter von 14, 15 Jahren 11) plötzlich aus der Kinderstube und von ihren Puppen hinweg,18) die sie nun den Laren weihen,18) in eine unbeschränkte Freiheit und ein ihnen völlig neues, zerstreuendes Verhältniß versetzt sehen, in welchem die verschiedenartigsten, aufregendsten Eindrücke auf sie einstürmen. Die junge Frau wird nun von ihrem ihr nur von den Eltern zugeführten, ungeliebten Gatten mit zu Gastmählern genommen, 14) wo vom Wein erhitzte Männer auf die Anwesenheit von Frauen keine Rücksicht mehr nehmen, oder in's Theater geführt, 15) wo sich in der Komödie ihre Ohren den unanständigsten Späßen und Zweideutigkeiten,16) in den Pantomimen ihre Augen den schlüpfrigsten Scenen 17) nicht verschließen können; es wird ihr von allen Seiten geschmeichelt, fie sieht sich von einer Menge meist sittenloser Sklaven und Sklavinnen umgeben, die auf jeden ihrer Winke lauschen, jedem ihrer Wünsche bereitwilligst zuvorkommen und die erkauften Fürsprecher und Gelegenheitsmacher lüfterner Liebhaber abgeben; sie ist dabei unumschränkte Herrin über ihr väterliches und

mitterliches Vermögen, von welchem der Gatte gesetzlich nicht einmal den Nießbrauch hat, und zu dessen Verwaltung sie sich. gewöhnlich einen eignen Geschäftsführer (procurator) hält, der nicht nur ihr Vertrauter, sondern oft auch ihr Verführer und späterer Geliebter ift,18) während ihr Mann ein Auge zudrückt, um vom Mitgenuß ihres Vermögens nicht ganz ausgeschlossen zu werden; 19) es wird ihr endlich, was auch nicht unerwähnt bleiben darf, die an unzüchtigen Schriften so reiche Literatur der Römer nicht mehr fern gehalten; ift es da wohl ein Wun= der, wenn sie, besonders überdies von ihrem Gatten vernach= lässigt und einer andern Geliebten oder feilen Dirnen nachgesett, gleichfalls ein | Opfer der Verführung wird und ihre Untreue mit der ihres Gatten entschuldigend immer tiefer in den Stru= del eines unfittlichen, zügellosen Lebens verfinkt? Nicht befrem= den können uns daher die, wenn auch wohl etwas übertriebenen, Berichte römischer Schriftsteller 20) von den Ausschweifungen der Frauen, selbst der höchsten Stände, die sich ihre oft gewechsel= ten Liebhaber nicht blos auf der Bühne, sondern auch unter der Zahl der Sklaven, Fechter, Laftträger u. s. w. suchen, die ihre Lasterhaftigkeit ganz offen zur Schau tragen, ja die sich selbst so weit vergessen, wie wir es bereits sogar von den Kai= ferinnen Messalina und Faustina vernommen haben. 21) doch sogar der Deckmantel der Religion gemißbraucht werden, um dieser Unkeuschheit ungescheut fröhnen zu können, und der geheime Cultus der Jis, von deren Prieftern und Priefterinnen es heißt, daß sie die Kuppelei förmlich gewerbmäßig betreiben, die erwünschte Gelegenheit dazu bietet. 22) Damit soll jedoch keineswegs gesagt sein, daß es in Rom, besonders unter dem Mittelstande, nicht auch tugendhafte Frauen, gute Mütter und glückliche Ehen gebe, wie ja eben die mir zunächst bekannt gewordenen ehrenwerthen Häuser des Sulpicius und Trebonius deutlich genug beweisen; 23) es ist aber ganz natürlich, daß von diesen in der Stille dahin lebenden Familien weniger die Rede ift, als von jenen hochgeftellten Personen, die durch ihre offen= kundige Sittenlosigkeit der in Rom heimischen Klatschfucht reiche Nahrung geben, so daß man sich über jene allgemeinen Klagen und bittern Auslassungen römischer Satyriker nicht wundern Höchst unsittlich und verdorben aber erscheinen dagegen wieder die untersten Schichten der weiblichen Bevölkerung, be-

sonders die Libertinen und Sklavinnen, die sehr oft die Con= cubinen ihrer Herren und fast ohne Ausnahme der Verführung zugänglich und zu haben sind, 24) so daß die Prostitution in Rom eine wahrhaft erschreckende Ausdehnung genommen hat. Mit dieser Unsittlichkeit aber hängt nun auch das übrige Ge= bahren so mancher Frauen zusammen, die alle Regeln des An= stands mit Füßen tretend es lieben die Rolle von Männern zu spielen, hochaufgeschürzt sich öffentlich im Ballspiel herumzu= tummeln, sich in der Palästra im Ringen und Springen zu üben, schwere Haltern in der Hand zu schwingen, ja mit Gla= diatorenwaffen als Fechter aufzutreten, es den Männern im Trinken und Zechen noch zuvorzuthun,25) selbst, wie wir schon wissen, gemeinsam mit | ihnen die Bäder zu besuchen und im Schwimmbassin ihre Geschicklichkeit zu zeigen, 26) ober, was allenfalls noch eher entschuldigt werden mag, ihre Männer und Geliebten in den Krieg begleiten, den Uebungen der Truppen beiwohnen, sich unter den Soldaten, wie unter ihres Gleichen, herumtreiben und mit ihnen jubeln und zechen. 27) Solche Ent= artete aber schaden doch wenigstens nur sich selbst und ihrem Rufe; weit verderblicher aber ift das Treiben derer, die ihre Ehe oder ihre Liebesverhältnisse mit hochgestellten Männern zu politischen Intriguen benutzen und sich Einfluß auf die Staats= verwaltung und Besetzung der Staatsämter zu verschaffen wissen,28) wodurch sie oft schon großes Unglück angerichtet haben. Weit eher kann man sich diejenigen gefallen lassen, welche die Gelehrten spielen, Philosophie,29) Mathematik 30) und Rechtswissenschaft studiren, ihre gerichtlichen Klagen selbst ausarbeiten, 31) sich als Dichterinnen versuchen 32) und mit ihren Töchtern den Homer und Orpheus lesen,83) aber auch mit ihrer Kenntniß unster Sprache und Literatur und ihrer übrigen Gelehrsamkeit nicht wenig zu prunken pflegen; 84) wie es denn besonders unter dem jetigen Kaiser, dem Zeno auf dem Throne, 35) Mode geworden ist, sich als Philosophinnen zu zeigen, so daß manche vornehme Dame nicht leben zu können glaubt, ohne beständig einen von ihr besoldeten griechischen Philosophen um sich zu haben.36) Im auffallendsten Widerspruche mit diesem Studium der Weltweisheit aber steht der unter ihnen herrschende Aberglaube und das Vertrauen, welches nicht blos Frauen der niedern Stände, unter denen dieser Jrrwahn allgemein verbreitet ist, sondern selbst manche vornehme Damen vermeintlichen Zauberinnen (magae oder sagae) schenken, alten, nichtswürdigen Weibern, die oft zugleich die unverschämtesten Aupplerinnen sind und als Versertigerinnen von Liebes= und Zaubertränken (als venesicae) sogar von dem Verdachte der Gistmischerei nicht ganz frei sein sollen.<sup>37</sup>) Um so erklärlicher wird die hohe Versehrung, welche die Damenwelt den allerdings viel weniger schädlichen und verächtlichen Astrologen <sup>38</sup>) und den in jüngster Zeit aufgetretenen und aus dem Orient stammenden heiligen Wunderthätern <sup>39</sup>) widmet. (Ein paar andre, diese Schilderung der weiblichen Bevölkerung Koms ergänzende Scenen werden am Schlusse dieses Kapitels solgen.)

Was nun die Erziehung der Kinder betrifft, so glaubt die Mutter genug gethan zu haben, wenn sie die Benus unter Darbringung von Gelübden um Schönheit für sie gefleht 40) und ihnen ein Amulet (fascinum) 41) zum Schutze gegen Beschreiung und Bezauberung (und zwar meistens einen sehr verfänglichen Gegenstand, von dem glücklicher Weise die Kleinen noch nicht wissen, was er vorstellen soll), auch wohl einen Pferde= oder Wolfszahn als Mittel leichteren Zahnens 42) um den Hals gehängt hat, und überläßt sie dann gewöhnlich in der Kinderstube blos der Aufsicht und Pflege der Amme, die ihnen Mährchen erzählt und sie mit ihren hübschen Puppen und bunten Bällen 43) spielen läßt. Sind sie dann etwas her= angewachsen, so beginnt der Unterricht. Die Mädchen der höheren Stände erhalten denselben gewöhnlich im Hause 44) und nur die Töchter unbemittelter Bürgerfamilien besuchen die allge= meinen Volksschulen, 45) von denen unten die Rede sein wird. Die Hauslehrer unterrichten sie im Lesen und Schreiben, später auch in der griechischen Sprache, und lesen mit ihnen die Werke griechischer und römischer Schriftsteller, namentlich der Dichter. 46) Die weiblichen Arbeiten, besonders das Sticken, Spinnen und Weben, lehrt in gut eingerichteten, noch den alten Sitten treu bleibenden Haushaltungen, wie die des Trebonius ift, die Mut= ter selbst den Mädchen, 47) während freilich jetzt in den meisten vornehmen Familien diese Beschäftigungen von der Dame des Hauses und also auch von ihren Töchtern als gemein verachtet Dagegen darf nirgends der Unterricht im Cither= spiel, im Singen, wenn irgend Stimme dazu vorhanden ist,

und im Tanzen fehlen,49) so daß auch die liebenswürdige Rävia mich ein paar Mal durch ihr treffliches Spiel auf der Laute 50) erfreute und dazu mit lieblicher Stimme einige der zartesten Lieder des Anakreon 51) sang, wodurch ich erst erfuhr, daß das bescheidne Mädchen auch unfrer griechischen Sprache vollkommen mächtig ist, während eine Andre ihr Licht gewiß gleich bei meinem ersten Besuche hätte leuchten lassen. 52) Unter solchen Beschäftigungen nun leben die Mädchen meistens zurückgezogen im Hause der Eltern, bis sie sich, wie wir schon saben, gewöhnlich noch sehr jung verheirathen und nun plötzlich in das Geräusch der Welt hinaustreten. — Anders verhält es sich mit der Erziehung der Anaben, die ja für das öffentliche Leben bestimmt sind und sich daher früher, als die Mädchen, an ernste Studien | gewöhnen müssen. Schon im 6. oder 7. Jahre find fie oft genöthigt ihr Spielzeug, besonders Bälle und Rüsse, Areisel und Reisen,53) bei Seite zu legen und dem Lehrer ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Selten nur ertheilen wohl jetzt noch, wie früher,54) die Bäter selbst ihren Söhnen den ersten Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern überlassen dies entweder einem Hauslehrer, gewöhnlich einem ihrer eignen Sklaven, am Liebsten einem Griechen, der als paedagogus in ihrem Hause wirkt,55) zuweilen aber auch dem irgend eines Bekannten, an dessen Unterrichte sie ihre Söhne Theil nehmen lassen, 56) oder schicken diese, meistens von ihrem paedagogus begleitet, der dann nur Führer und Aufseher der Kinder ist, in eine der vielen Elementarschulen, die jedoch, vom Staate gar nicht beaufsichtigt, oft in einer kläglichen Verfassung sind, so daß sie von besseren Familien nur wenig benutzt werden. Hier unterrichtet der Lehrer (ludi magister), 57) meistens ein Freigelassener, in einer gemietheten und dürftig ausgestatteten pergula,58) d. h. dem der Taberne eines Handwerkers gleichenden, halb offnen Vorbau eines Hauses, für ein geringes, monatlich zu entrichtendes Schuldgeld 59) die Knaben (zuweilen auch die Mädchen) im Lesen, Schreiben und Rechnen, 60) und es kann, wenn nicht die Schüler in verschiedne Abtheilungen gesondert find, 61) was nur in sehr zahlreich besuchten Schulen der Fall ift, bei den sehr ungleichen Altersftufen und Fähigkeiten der Schüler nur wenig geleiftet werden, besonders da vier Monate lang, vom Juli bis zum October, Ferien find 62) und die Lehrer

meistens durch zu große Strenge den Kindern die Schule ver= leiden. 63) Daher wird später gewöhnlich noch ein besondrer Rechenmeister (calculator) 64) gehalten, um den Kindern das sehr schwer zu erlernende 65) Rechnen mit Hülfe der Finger, 66) durch deren verschiedne Lagen sie auch die Zehner, Hunderte und Tausende auszudrücken verstehen, und des Rechenbrettes (abacus)67) beizubringen. Beim Leseunterrichte 68) in der Elementarschule wird die Syllabirmethode angewendet und die schon geübteren Schüler unterstützen gewöhnlich den Lehrer, indem sie die Spl= ben und Wörter einzeln vorsprechen, die dann im Chor nach= gesprochen werden. Beim Schreiben 69) führt zuerst der Lehrer den Anaben die Hand, dann aber schreibt er ihnen lehrreiche Sprüche und Sittenregeln vor und läßt sie selbst die Buchstaben nachmalen. Anfangs bedient man sich dazu der mit Wachs überzogenen Schreibtafel und des Griffels, später aber des Papiers und der Rohrfeder, und um ein wohlfeileres Schreibmaterial zu haben, benutt man dazu, wie meine Leser schon wissen, bereits gebrauch= tes und nur auf einer Seite beschriebenes Papier. Auch läßt man zuweilen schon erwachsenere Knaben von einem sachkundigen Schreiblehrer in der Schnellschreibekunst vermittelst gewisser Abkürzungszeichen unterrichten, 69 b.) worin viele Römer, besonders die sogenannten notarii, die eine Profession daraus machen, eine große Fertigkeit besitzen, so daß sie eine Rede eben so schnell niederschreiben können, als sie gesprochen wird. Stets aber werden in schon etwas gereifterem Alter die Knaben der höheren Stände, die nicht blos für das praktische Leben vorgebildet, sondern einer idealeren Geistesbildung theilhaft werden sollen, 70) dem Unterrichte eines grammaticus oder litterator 71) und später eines rhetor übergeben. Der Grammatiker oder Sprachlehrer unterrichtet sie im Griechischen (was in vielen vornehmen Häu= sern, wo man es für zweckmäßig hält, daß die Knaben gleich von frühester Kindheit an griechisch sprechen lernen, 72) schon vorher von einem griechischen Hauslehrer mit ihnen getrieben | worden ist, so wie auch die Mädchen schon frühzeitig von einer griechischen Sklavin im Sprechen unsrer Sprache unterrichtet werden), 73) liest mit ihnen die großen Dichter und Prosaiker unsers Volks, namentlich den Homer,74) und erklärt ihnen auch die vorzüglichsten Dichter ihrer eignen Nation, besonders den Vergil und Horaz, 75) verbindet aber damit auch die nöthige

Unterweisung in der Mythologie, 76) Geschichte, 77) Geographie 78) und Metrik.79) An seine Stelle tritt endlich noch ein griechi= scher Rhetor, 80) während man es früher, als unfre Gelehrsamkeit in Rom noch nicht die Anerkennung fand, wie in jetziger Zeit, für ausreichend hielt, wenn der Grammatiker diesen Unterricht mit beforgte 81) und die Jünglinge fich nur eine gewisse Zungenfertigkeit in der Muttersprache aneigneten. 82) Zu der Unterweisung in der wahren, von uns erlernten Beredtsamkeit aber kommt nun auch noch der Unterricht in der Geometrie, die mit Recht als ein Hauptmittel zur Schärfung der Denkkraft betrachtet wird, und in der Musik,88) die zwar nicht in so hoher Achtung steht, als bei uns in Griechenland, aber doch auch für ein nicht zu verschmähendes Bildungsmittel gilt, und so vollendet sich denn auch bei den Römern der höhern Stände jetzt der ganze Areis höherer Schulbildung, den wir eynúnliog maideia nen= nen. Diese Studien nun treiben die Jünglinge, bis sie die toga virilis anlegen, ja die rhetorischen Uebungen setzen sie gewöhnlich auch noch später fort, 84) da die Beredtsamkeit für den künftigen Staatsmann und Sachwalter unentbehrlich ift. Dem auch jene höheren Wissenschaften werden von den Römern mei= stens nur ihres praktischen Nutens wegen, nicht aus reiner Liebe zu ihnen selbst getrieben, und ein sogenannter Stubengelehrter, der nur in seiner Wissenschaft und für sie lebt, wird von den Römern über die Achsel angesehen. 85) Damit aber der Geist nicht auf Kosten des Körpers ausgebildet werde, treiben Knaben und Jünglinge auch fleißig die Symnastik und üben fich besonders in allen den Künften, welche Gewandtheit, Körperkraft und Abhärtung bezwecken, d. h. im Laufen, 86) Springen, 87) Ringen (lucta oder luctatio), 88) im Faustkampf (pugilatus)89) jedoch ohne Kampfriemen (cestus) und andern Apparat, 90) und im Spiel mit dem Ballon 91) und der Wurfscheibe (discus),92) während vorsichtige Eltern ihre Anaben von den eigentlichen athletischen Uebungen in der öffentlichen Palästra 98) wohl nicht mit Unrecht zurückhalten, da hier allerdings ihre Sittlichkeit nicht geringen Gefahren ausgesetzt wäre. 94) Daneben aber sind auch Uebungen in den Waffen, 95) im Reiten 96) und Schwimmen 97) als Mittel für die eben erwähnten Zwecke von den Beschäfti= gungen der männlichen Jugend nicht ausgeschlossen. | So mit mancherlei Kenntnissen ausgestattet und geistig wie körperlich

gereift tritt nun der Jüngling, meistens im 16. oder 17. Jahre, aber auch noch früher,98) dem Knabenstande den Rücken kehrend, unter mancherlei Feierlichkeiten in das bürgerliche Leben hinaus, in welchem seine öffentliche Thätigkeit sehr bald beginnt.99) Zu diesem seierlichen Akte ist ein besondrer Tag des Jahres, der 17. März, bestimmt, der unter dem Namen Liberalia als Test= tag gefeiert wird; 100) doch follen auch Fälle vorkommen, wo das Anlegen der toga virilis an andern Tagen erfolgt. 101) Der Knabe legt dabei vor den Laren des Hauses die Zeichen der Rindheit, die toga praetexta 102) und die bulla, 103) für immer ab,104) welche letztere den Laren geweiht und über dem Herde aufgehängt wird, 105) und empfängt dafür eine tunica und die einfache weiße toga virilis. 106) Nach einem im Hause angestell= ten Opfer 107) wird er nun von seinem Vater oder Vormunde in Begleitung sämmtlicher Verwandten und Freunde auf das Forum geführt 108) und hier in die Bürgerlifte eingetragen. 109) Den Beschluß der wichtigen Handlung bildet ein feierliches Opfer auf dem Capitol 110) und ein Gastmahl für die Ver= wandten und Freunde des Hauses, 111) wenn es sich aber um. kaiserliche Prinzen oder Söhne andrer hochgestellten Personen handelt, auch eine Spende an das Volk. 112) Ist nun aber auch die Zeit des Unterrichts vorüber, so werden doch wenigstens die rhetorischen und gymnastischen Uebungen von dem nunmehrigen jungen Manne noch mit Eifer fortgesett. — Auch der 12jährige Sohn des Trebonius, der bereits den Unterricht eines Gram= matikers genießt, kehrt stets von seinen gymnastischen Uebungen auf dem Marsfelde mit neuer Luft zu seinen Studien zurück, bei denen er auch von der holden Rävia, die er wahrscheinlich sehr vermissen wird, wenn sie das elterliche Haus verlassen hat, treulich unterstützt wird; denn sie hilft ihm nicht nur bei der Vorbereitung auf seine Homerlection, sondern liest auch mit ihm fleißig die Werke römischer Klassiker und wohnt, wenn sie nicht sonst im Hause beschäftigt ift, auch seinen übrigen Unterrichts= stunden wenigstens als Zuhörerin bei, so daß sie gewiß nicht nur zu den häuslichsten, sondern auch zu den gebildetsten Mäd= chen Roms zu rechnen und dem guten Tubero zu ihrem Besitze aufrichtig Glück zu wünschen ist. She ich nun aber zu der Beschreibung ihrer Hochzeitfeier übergehe, wird es nöthig sein, über die Verlobung und die verschiedenen Arten der Che, | aber auch

über die Chescheidungen bei den Römern Einiges vorauszuschicken, wie ich es durch ausführliche Mittheilungen des Trebonius erfahren habe.

Was die Verlobung (sponsalia)<sup>118</sup>) betrifft, die der Hochzeit stets vorausgeht, aber gewöhnlich schon lange vor derselben und, wie wir schon gesehen haben, oft im Kindesalter der Betheilig= ten erfolgt, 114) so wird sie einseitig blos von den Eltern beider Theile abgeschlossen und es genügt dazu eine mündliche llebereinstimmung der beiden Bater 115), die aber gewöhnlich in Gegenwart von Zeugen (sponsores) erklärt wird, 116) ohne jedoch einen Zwang zu wirklicher Vollziehung der She zu bedingen, 117) indem vielmehr die Verlobung auch eben so einseitig wieder aufgehoben werden kann, 118) und auch bei der holden Nävia, die allerdings auch schon als Kind verlobt worden ist, würde dies sicherlich der Fall gewesen sein, wenn sie nicht später ihren Tubero kennen und lieben gelernt hätte und mit ihrer Verlobung völlig einverstanden gewesen wäre. Der Bräutigam (oder vielmehr der Vater desselben) schenkt nun seiner Verlobten außer andem Brautgaben 119) namentlich als Unterpfand für Erfüllung der 'eingegangenen Verpflichtung einen einfachen Ring ohne Stein<sup>120</sup>) (den auch Nävia mit jungfräulichem Stolze am vierten Finger ihrer Linken 121) trägt), ohne daß ihm diese einen solchen dafür zurückgiebt. Ein Verlobungsmahl, zu dem außer den schon erwähnten Zeugen auch noch andere Gäste eingeladen werden, 192) beschließt gewöhnlich diesen feierlichen Akt.128) Gehen wir nun zu der Ehe selbst über, auf deren Vollziehung unser Liebespaar freilich noch fast 14 Tage warten mußte, da im Mai und in der ersten Hälfte des Juni, in welche Zeit die Lemuria124) und andre Sühn= und Reinigungsfeste fallen, keine Hochzeiten statt zu finden pflegen, 125) so giebt (oder vielmehr gab) es bei den Römern zweierlei Arten ehelicher Verbindungen, eine nach stren= gem Civilrechte und eine blos nach dem allgemeinen Völkerrechte gültige, jene matrimonium iustum oder legitimum, diese matrimonium iniustum genannt 126); erstere aber, die allein eine civil= rechtliche Bedeutung hat und an mancherlei gleich zu erwähnende Bedingungen geknüpft ift, während letztere, bei welcher jene Bedingungen zum Theil wegfallen, nur als Civilehe gilt, kann wieder auf doppelte Art stattfinden, entweder mit oder ohne in manum conventio, 127) d. h. entweder so, daß die Frau ganz

aus ihrer Familie heraustritt und völlig in die Hand des Mannes | gegeben wird, der nun eine Art väterlicher Gewalt über fie erhält<sup>128</sup>) und dem auch ihr eingebrachtes Vermögen zufällt, <sup>129</sup>) wogegen sie aber auch selbst das Erbrecht in der Familie ihres Mannes bekommt, in welche sie jetzt förmlich übergetreten ist; 180) ober so, daß sie in der Gewalt ihres Baters und in ihren eig= nen Vermögensrechten bleibt, 181) welche Art der Verheirathung jett die am häufigsten vorkommende ist. In das erstere und strengere Verhältniß nun kann ein Chepaar auf dreifache Weise treten, durch confarreatio, die älteste und seierlichste Art der She, die allein einen heiligen Charakter hat, jetzt aber fast ganz abgekommen ist, obgleich sie gesetzlich noch fortbesteht, durch coemptio und durch usus. 132) Die confarreatio, 183) welche nur unter Anstellung von Auspicien und feierlicher Darbringung von Opfern von dem Oberpriefter (Pontifex maximus) und dem Priefter des Jupiter (Flamen dialis) 134) in Gegenwart von zehn Zeugen 185) vollzogen werden konnte, hat ihren Namen von dem Speltkuchen (farreum libum), der dabei von den Reuvermählten halb gegessen, halb geopfert wurde. 186). Bei der jetzt sehr gewöhn= lichen coemptio 137) tritt an die Stelle der religiösen Trauung eine einfache Civilhandlung, indem die Frau und ihr Vermögen blos durch einen einfachen Vertrag, d. h. einen symbolischen Schein= kauf, in die Hand des Mannes übergeht, 138) wozu sie jedoch ihre Einwilligung laut erklären muß. 189) Die dritte Art der conventio in manum endlich erfolgt blog usu, 140) b. h. durch Ver= jährung, wenn die Frau ein Jahr hindurch im Hause des Mannes gelebt hat, ohne sich drei Nächte hinter einander von ihm entfernt zu haben, 141) welche Form jedoch mit Recht schon fast völlig außer Gebrauch gekommen und durch die coemptio ersetzt worden ist. 142) Neben dieser strengeren Form der Ehe, durch welche die Frau ganz in die Hände des Mannes (in manum mancipiumque mariti) kommt, besteht nun auch noch eine freiere ohne conventio in manum, bei welcher beide Ehe= gatten mit gleichem Rechte neben einander stehen, so daß die Frau in der Gewalt ihres Vaters oder Vormunds bleibt und die freie Verfügung über ihr Vermögen behält; und diese Form der Che wird bei dem heutigen Hange der römischen Frauen, frei und ungebunden zu leben, jetzt von den meisten Mädchen, denen ihre Eltern willfahren, den andern Arten vorgezogen.

Die Bedingungen aber, unter welchen ein solches matrimonium iustum nur stattsinden kann, sind, daß die zu | Verheirathenden das connubium, 143) d. h. überhaupt das Recht haben, eine Che zu schließen, was nur bei freigebornen Römern, nicht aber bei Sklaven, Ausländerinnen und Libertinen der Fall ift, sodann daß beide puberes find,144) d. h. daß der Btäutigam wenigstens 14, die Braut wenigstens 12 Jahre alt ift, 145) ferner daß sie nicht in Blutsverwandtschaft zu einander stehen,146) und endlich, daß eine allseitige Einwilligung, nicht bloß der Bäter, 147) son= . dern auch des Sohnes 148) und der Tochter, 149) und wenn der Vater verstorben ist, des Vormunds, 150) ja selbst eines noch lebenden Großvaters, 151) stattfindet. Die althergebrachten Hoch= zeitgebräuche bleiben übrigens bei diesen verschiedenen Arten der Ehe im Ganzen dieselben, auch wenn die Trauung, wie in den drei letzten Fällen, im Hause stattsindet und an die Stelle des ` fie vollziehenden Staatspriefters der Hausvater oder ein Privat= · Neben diesem matrimonium iustum besteht nun ausper tritt. aber auch noch ein matrimonium iniustum, welches zwar von moralischer Seite eben so gültig und anständig ist, wie das iustum, wobei aber alle civilrechtlichen Folgen wegfallen, die mit der conventio in manum verbunden sind. Eine solche Che nur war es, die in früherer Zeit 152) zwischen Patriciern und Plebejern geschlossen werden konnte, und auch jetzt noch ist Römern, die eine Ausländerin oder Libertina heirathen, blos dieses matrimonium iniustum geftattet, 158) das übrigens durchaus weder mit dem concubinatus, noch mit dem contubernium verwechselt werden darf. Ersteres, 154) welches allerdings gesetzlich gestattet ift und jett sehr häufig stattfindet, auch in gewissen Fällen sogar für anständiger gilt, als eine wirkliche Che (z. B. wenn es sich um einen Patron und seine Liberta handelt),155) ist das außereheliche, geschlechtliche Zusammenleben eines unverheiratheten Mannes mit einer unverheiratheten Frauensperson, 156) welches besonders in dem Falle nicht nur entschuldigt, sondern als ganz selbstverständlich betrachtet wird, wenn mit Letterer eine standes= mäßige Che nicht hätte geschlossen werden dürfen, während aller= dings eine freigeborne Frau, die ein solches Concubinat eingeht, ihren guten Ruf verliert. 157) Nebrigens ist dasselbe ohne alle rechtliche Folgen 158) und die in ihm erzeugten Kinder gelten als uneheliche, stehen nicht in der Gewalt des Vaters, sondern haben

nur eine Mutter<sup>159</sup>) und durchaus keinen Anspruch auf das väter= liche Vermögen. 160) Eng verwandt mit diesem Concubinat ist das uns schon bekannte contubernium der Sklaven, 161) das jedoch in mancher Beziehung einer wirklichen Che näher kommt, als das Concubinat. — Werden in einer gesetzmäßigen Ehe Kinder erzeugt, so hat zuerst der Vater zu erklären, daß er das Kind als das seinige anerkennt, was dadurch geschieht, daß er den von der Hebamme auf die Erde gelegten Sprößling vom Boden auf= hebt (tollit oder suscipit), 162) wodurch er zugleich die Verpflichtung übernimmt, ihn zu erziehen, denn nach alten Gesetzen hat er auch das Recht ihn auszusetzen, ja sogar zu tödten, wovon wenig= stens in Bezug auf Mißgeburten unbedenklich Gebrauch gemacht wird, 168) während auch Aussetzung von Kindern selbst in vor= nehmeren Familien nicht ganz unerhört sein soll. 164) Das vom Vater anerkannte Kind steht nun in der unumschränktesten Gewalt desselben, dem es unbedingten Gehorsam schuldig ist,165) welche patria potestas in Bezug auf Söhne bis zum Tode des Vaters fortdauert, 166) hinsichtlich der Töchter aber, bis sie sich mit conventio in manum verheirathen 167) oder Priesterinnen der Besta werden, 168) und die dabei eine solche Ausdehnung hat, daß die alten, noch nicht förmlich aufgehobenen Gesetze dem Bater sogar das Recht zusprechen, auf eigne Hand ein Gericht über die Söhne zu halten und sie zum Tode zu verurtheilen 169) oder in die Sklaverei zu verkaufen, welches auch früher nicht selten in Anwendung gekommen sein soll. 170) Noch immer ist, trot des allgemeinen Verfalls der Sitten, die Abhängigkeit der Söhne vom Hausvater bei den Römern eine ungleich größere und ftren= gere, als bei irgend einem andern Volke, 171) was aber freilich auch zur Folge hat, daß viele. Väter von den Söhnen mit Hülfe treuloser Sklaven auf alle nur mögliche Art betrogen werden, so daß auch Verstoßung der Söhne nichts Seltenes ist. 172) Die zunächst nach jener Anerkennung folgenden Handlungen sind die mit der Ertheilung des Namens verbundene 173) und besonders zur Abwehr von Bezauberung vorgenommene Reinigungsfeier (lustratio),174) welche bei den Mädchen am achten, bei den Kna= ben aber am neunten Tage nach der Geburt ersolgt und als Familienfest geseiert wird, wobei dem neuen Ankömmlinge, der feierlich aus der Wiege genommen und zu dem Hausaltar oder durch einen Tempel getragen wird, von Eltern, Verwandten und

Freunden des Hauses, ja selbst von den Sklaven allerlei Kleinigkeiten geschenkt werden,175) worunter vor Allem auch die oben erwähnte, oft goldne, bulla nicht | fehlen darf; 176) und sodann in Folge einer erst ganz kürzlich vom jetzigen Kaiser erlassenen Verordnung die Anmeldung (professio) des Kindes bei dem Präfecten des aerarium Saturni behufs der Eintragung desselben in die öffentlichen Geburtsliften,177) welche preiswürdige Ein= richtung nicht nur später möglichen Streitigkeiten über Alter und Stand vorbeugt, sondern auch eine Uebersicht der Kriegs= dienstpflichtigen und eine Volksählung erleichtert, demnächst aber auch Veranlassung gegeben hat, daß jetzt fast alle Familien= ereignisse der höheren Stände, wie Geburten, 178) Verheirathun= gen 179) und Chescheidungen, 180) in den Actis diurnis 181) ange= zeigt werden. Nach diesen Vorgängen erfolgt nun die Erziehung der Kinder in der uns schon bekannt gewordenen Weise. — Die Leichtigkeit, mit welcher jett Ehen geschlossen werden können, und der Leichtsinn, womit fie oft eingegangen werden, veranlaßt denn auch eben so häufige und leichtfinnige Chescheidungen (divortia ober repudia), 182) und auch über diese ist noch Einiges hin= zuzufügen. Allerdings sollen sie schon in den früheften Zeiten,183) jedoch nur selten vorgekommen sein, und am seltensten nach der confarreatio, wo auch eine feierliche diffarreatio durch einen Priefter nöthig war, 184) während ein Priefter selbst, bei dem allein jetzt noch die confarreatio vorkommt, gar nicht geschieden werden kann. 185) Bei einer durch coemptio geschlossenen Che muß, wenn die Frau nicht in manu bleiben soll, eine remancipatio stattfinden, 186) bei der durch asus erfolgten aber genügt eine einfache Erklärung. 187) In früherer Zeit ift auch zur Chescheidung der Ausspruch eines zusammenberufenen Familien= raths nöthig gewesen, 188) woran jett Niemand mehr denkt, indem vielmehr, besonders in der freien Che (matrimonium iniustum), eine Auflösung derselben oft der geringfügigsten Urfachen wegen mit größter Willfür und unverantwortlichem Leicht= finn vorgenommen wird, worüber man sich bei der jetzt herrschenden Sittenlosigkeit freilich nicht sehr wundern kann, da der Staat sich gar nicht darum kümmert, außer wenn es der Vermögensverhältnisse wegen zu einem Rechtsstreite kommt, in welchem Falle der Richter untersuchen muß, ob der Mann, ober die Frau durch strafbare Handlungen Veranlassung dazu gege-

ben hat, und den schuldigen Theil mit einer Geldbuße belegt. 189) Die Frauen stehen allerdings dabei im Nachtheil, da Untreue des Mannes keinen Scheidungsgrund abgiebt, 190) während da= gegen bei der Frau nicht blos Ehebruch und Giftmischerei, son= dern auch | Unterschiebung von Kindern, ja sogar Trunksucht den Mann zur Scheidung berechtigt. 191) Die Scheidung kann entweder durch llebereinkunft beider Theile, oder einseitig erfol= gen, 198) und zwar im letztern Falle entweder mündlich oder schriftlich, da die Verordnung des Augustus, daß die Scheide= formel 193) durch einen abgesendeten Freigelassenen im Beisein von sieben Zeugen ausgesprochen werden müsse, 194) jetzt nicht mehr beobachtet wird 195) und namentlich die Frauen die schrift= liche Aufkündigung der Ehe vorzuziehen pflegen. 196) Erfolgt sie von Seiten des Mannes, so ift damit gewöhnlich auch das Abfordern der Schlüffel verbunden, 197) und ist bei der Verheirathung ein Chevertrag aufgezeichnet worden, so erfolgt die Zerbrechung und Vernichtung dieser tabulae nuptiales. 198) Eine geschiedene Frau kann sich (so gut wie eine Wittwe nach vollendetem Trauerjahre)199) wieder verheirathen, was nicht nur gewöhnlich geschieht, sondern nicht selten drei=, viermal wiederholt wird: 200) doch fallen bei einer solchen Wiederverheirathung manche der Ceremonien weg, welche bei der ersten Hochzeit stattgefunden haben. 201)

Nachdem ich meine Leser durch diese in das Eherecht ein= schlagenden Auseinandersetzungen habe langweilen müssen, lasse ich nun die Beschreibung der Hochzeitfeier der liebenswürdigen Nävia folgen und verschiebe das Nähere über ein paar besonders die Frauen interessirende Feste, welche in die Zeit der Borbereitungen dazu fielen, die Vestalia am neunten und die Matralia am elften Juni, auf eine passendere Gelegenheit. ich mich am Hochzeittage ziemlich zeitig im Hause des Trebonius einstellte, fand ich tropdem dasselbe schon in reichem Schmuck von Kränzen, Blumengewinden und Teppichen prangend 202) und das Atrium glänzend erleuchtet, 203) während die geschäftig hin und her laufende Dienerschaft noch immer alle Hände voll zu thun hatte, die Familie selbst aber, da bereits in der Stille des frühen Morgens die feierlichen Auspicien angestellt worden waren, 204) schon in einer sehr gehobenen, festlichen Stimmung war und die schöne Braut, die am Tage vorher ihre toga praetexta abgelegt und herkömmlicher Weise der Fortuna Virginalis, ihre Puppen aber den Laren geweiht hatte, 205) noch mit dem rothgelben Haarnete (roticulum) auf dem Kopfe erschien, das ihr gleich= zeitig mit dem Anlegen der tunica recta oder regilla 206) der guten Vorbedeutung wegen vor Schlafengehen aufgesetzt worden war; 207) weshalb fie auch sehr | bald verschwand, um sich von der sorgsamen, glücklichen Mutter für ihren heutigen Ehrentag festlich schmücken zu lassen. 208) Unterdessen füllte sich das Haus mit Berwandten, Freunden und Clienten, 209) welche ihre Glückwünsche darbrachten und von denen Mehrere auch eingeladen waren, um der Unterzeichnung des Checontracts als Zeugen beizuwohnen, 210) unter welchen ich, nicht eben zu meiner großen Freude, auch den faden und prahlerischen Servilius erblickte, den Trebonius nicht vor den Kopf stoßen darf, da er seinen rechtlichen Beiftand oft in Anspruch nimmt und auf's freigebigste zu belohnen pflegt. Jetzt erschien auch die holde Braut wieder in ihrem einfachen, sie aber reizend kleidenden Schmucke. trug noch ihre weiße tunica recta, die unter der Bruft von einem safranfarbigen, wollnen und in einen Anoten verschlun= genen <sup>211</sup>) Gürtel (cingulum ober zona) <sup>212</sup>) umschlossen wurde, und auf dem zierlich in sechs Flechten geordnetem Haare, die durch wollne Bänder aus einander gehalten wurden, 213) einen Kranz von Rosen und Myrthenzweigen, 214) die sie dem Gebrauche gemäß felbst hatte abpflücken müssen, 215) darüber aber den feuerfarbigen, wollnen Brautschleier (flammeum), 216) d. h. ein vierectiges Kopftuch, das im Rücken und an den Seiten tief herabfallend das Gesicht ganz frei ließ. Gelbe Schuhe 217) von weichem Leder, ein Halsband von feinem Goldgeflecht, an welchem eine Menge kleiner Glöckchen hing, ein paar goldne Armspangen und eine Perle in jedem Ohr vollendeten den bräutlichen Putz. Bald darauf verrieth ein auf der Straße fich erhebendes Jubelgeschrei, daß der Bräutigam die Schwelle des Hochzeithauses betrat, und nach wenigen Minuten erschien auch er bekränzt 218) und mit freudestrahlendem Antlitz, von seinem alten Bater geführt und von einer Schaar von Freunden begleitet, im festlich geschmückten Atrium. Nun trat Trebonius mit den Auspices ein, um das günftige Ergebniß der angestellten der Checontract ab-Opferschau zu verkünden, 219) worauf geschlossen und von den zehn Zeugen unterschrieben und be-

fiegelt wurde. 220) Braut und Bräutigam erklärten ihre Zu= stimmung zum Abschluß der Ehe, 221) die durch coemptio er= folgte, und nun führte eine verheirathete Verwandte als Braut= führerin (pronuba) 292) die verschämte Braut dem glücklichen Bräutigam zu und legte ihre Hände in einander. Jett erfolgte das feierliche Opfer, an welchem sich auch die Neuvermählten betheiligten. 223) Ein Schaf empfing den Todesftoß 224) | und das schnell abgezogene Fell des Thiers wurde über die Sessel gebreitet, auf denen sich das junge Chepaar niederlassen mußte. 285) Der Opferknabe (camillus), 226) der auch in einem verdeckten Korbe (cumerum) 227) die zum Opfer nöthigen Gegenstände trug, zündete unter dem Alange der Flöten das Feuer des Altars an, von welchem nun der Rauch und Fettdampf der auf ihm brennenden Eingeweide des Opferthiers zum Compluvium em= porstieg. Der Opferpriester sprach dabei nach dem Ritualbuch das feierliche Gebet, worin die Götter der Che angerufen wur= den, dieselbe zu segnen, 228) und das neu verbundene Paar um= wandelte unter seinem Vortritt, der das Feuer und Wasser trug, 229) dreimal den Altar, die Braut aber besprengte den= selben mit Wein und streute Weihrauch in die goldne Opfer= Nachdem das Opfer vollendet war, riefen sämmtliche Anwesende den Neuvermählten ihr feliciter! zu 230) und man schritt zum Hochzeitmahle. 231) Sowohl in dem nicht großen Speisesaale, als in ein paar offnen Rebenzimmern, die, wie man es in diesem bescheidnen Hause nicht anders erwarten konnte, nur mit einfacher, aber doch sehr zierlicher Wandmalerei ge= schmückt waren, heute aber in reichem Blumenschmuck prangten und in hellem Glanz der Candelaber strahlten, waren Tricli= nien aufgestellt und Trebonius ließ es an Nichts fehlen, um den Chrentag seines geliebten Kindes zu einem möglichst feier= lichen zu machen. Es wurden zahlreiche Gesundheiten getrunken und mehrere Gäste, namentlich aber der saubere Ritter Servilius, exmangelten nicht, durch unzarte und zweideutige Anspielungen der keuschen Braut wiederholt Schamröthe auf die Wangen zu Als man sich nach schon eingebrochener Dunkelheit 282) van der Tafel erhoben hatte, erfolgte unter dem Schutze der Juno Domiduca 232b) der feierliche Hochzeitzug (deductio) nach dem Hause des Bräutigams. Die sich in die Arme der Mutter flüchtende Braut wird ihnen entrissen, 233) sie muß von der

Hand des geliebten Mannes fortgezogen ihren Plat im Zuge einnehmen und mit Thränen in den Augen vom theuern Baterhause Abschied nehmen. (Diese Art die Braut scheinbar mit Gewalt dem Elternhause zu entführen, erinnerte mich an die bei uns in Sparta herrschende Sitte, ift aber sicherlich keine Nachahmung derfelben, sondern wahrscheinlich eine Anspielung auf den Raub der Sabincrinnen.) Bei ihrem Anblick bricht die Menge in Jubelgeschrei aus. Rasch entzünden sich die Fackeln und unter Vortritt ihrer Träger 284) sowie einer Anzahl von Flötenbläsern 235) setzt sich der Zug, der für um so glänzender gilt, je zahlreicher er ift, 236) durch den sich drängen= best und stoßenden Haufen der Zuschauer, der jedoch vor den Faceln scheu zurückweichend eine freie Gasse bildet, langsam in Bewegung. Die Fackeln beleuchten hunderte von neugierigen Gesichtern und die meisten Zuschauer schließen sich nachdrängend dem Zuge an, 287) | der nun das Hochzeitlied anstimmt 288) und wiederholt sein talassio! erschallen läßt. 239) Braut wird von drei schön gelockten Knaben geleitet, von denen der eine ihr die Hochzeitfackel voranträgt, die beiden andern aber fie an den Händen führen. 240) Rocken und Spindel werden mit bunten Schleifen geziert ihr nachgetragen. 241) Dann folgt der Bräutigam, der Nüffe und kleine Münzen unter die sie stürmisch fordernde und sich dann darum balgende Straßen= jugend auswirft, 242) die sich bis in die vordersten Reihen der Zuschauer vorgedrängt hat. So gelangte der Zug unter lauten, nicht selten auch unanständigen 243) Zurufen der Menge mehrere Straßen durchschreitend an das Haus des Bräutigams, dessen Thüre gleichfalls mit Kränzen, Blumengewinden und Bändern festlich geschmückt war. 244) Die Braut salbte nun die Thürpfosten ihres neuen Hauses mit Del und umwand sie mit wollenen Binden, 245) um sie unter den Schutz der Laren zu stellen, worauf sie von den Brautführerinnen rasch über die Schwelle gehoben und hineingetragen wurde, 246) vermuthlich damit es nicht den Anschein habe, als ob sie freiwillig ihrer Jungfrauschaft entsage. Nur der Bräutigam, die Eltern, die eingeladenen Freunde und die zu ihrer Bedienung ausgewählten väterlichen Sklaven 247) folgten ihr in's Haus, das sich nun für die übrigen Theilnehmer am Zuge geheimnißvoll schloß. Die Braut wurde von der Pronuba im Atrium 248) mit geweihtem Wasser be-

sprengt, 249) betete zu den Göttern des neuen Hauses um eine glückliche Ehe, 250) die ich ihr verbürgen zu können glaube, und entzündete gemeinschaftlich mit dem Bräutigam, der sie feierlich in die Gemeinschaft des Feuers und Waffers, d. h. zur Theil= nahme am häuslichen Leben, aufnahm, 251) dessen Hauptbe= dingungen diese Elemente sind, und ihr die Schlüssel des Hauses übergab, 252) das Herdfeuer mit der aus Weißdorn bestehenden 253) Hochzeitfackel, um deren Besitz sich vor dem Nachhausegehen noch die Hochzeitgäste stritten und die sie, als sie glücklich erbeutet war, im Triumphe davontrugen, 254) während die Braut, von der Pronuba geleitet, das Chegemach betrat, 255) die vor dem Hause versammelte Menge aber auf unanständige Weise sang . . und lärmte und sich in höchst ungezognen Späßen und Auß= lassungen gefiel. 256) Hiermit endigte für mich am heutigen Tage die Theilnahme an der Hochzeitfeier, am folgenden Abende aber wurde von den Neuvermählten selbst ein kleines Gastmahl ge= geben, 257) bei dem ich auch nicht fehlen durfte und | mich mit ganzer Seele der allgemeinen Heiterkeit hingab, besonders da heute auch der mir widerwärtige Servilius fehlte. Die nun= mehrige junge matrona erschien heute zum ersten Male in der faltigen Stola der verheiratheten Frauen, brachte den Göttern des Hauses ihr erstes Opfer dar 258) und war glücklich, die Freunde in ihren eigenen vier Pfählen bewirthen zu können. Ich aber schied von ihr mit den innigsten Segenswünschen und überließ sie vertrauensvoll ihrem weiteren Schicksal.

Habe ich jetzt meinen Lesern eine züchtige, bescheidne Jungsfrau in ihrem einsachen Brautanzuge vorgeführt, so muß ich nun, um das Bild der römischen Frauenwelt zu vervollständigen, auch noch einen wenig erfreulichen Contrast dazu solgen lassen. Ich hatte eines Tages, als ich eine überputzte, geschminkte und hochauffristrte Modedame vorübertragen sah, gegen Narcissus den Wunsch geäußert, eine solche wohl einmal an ihrem Putztische belauschen zu dürsen und er nach kurzem Besinnen erwiedert, derselbe werde sich, sollte er meinen, leicht erfüllen lassen, wenn es mir auf einige Golddenare nicht ankomme. Sein Buchhandel habe ihm die Bekanntschaft einer der schönsten und renommirtesten Hetären der Stadt verschafft, der er zuweilen erotische Werke liesern müsse und die auf einem sehr großen Fuße lebe, da die reichsten Wüstlinge ihren Reizen huldigten.

Er glaube, wenn man ihr ein anständiges Geschenk verspräche, würde sie keine Umstände machen, uns bei ihrer Morgentoilette zu empfangen. Wäre es mir nun auch ungleich erwünschter gewesen, meine Neugier im Hause einer anständigen Dame befriedigen zu können, so ging ich doch, weil dazu keine Aussicht war, auf den Vorschlag des Narcissus ein, und er meldete mir nach einigen Tagen, daß die schöne Lycoris, eine Libertine aus Ephesus, bereit sei, uns morgen in der vierten Stunde zu empfangen. Er habe ihr in meinem Namen ein paar werthvolle Ohrringe versprochen, die ich also im Laufe des heutigen Tages noch besorgen möchte. So begaben wir uns denn zu der bestimmten Stunde hin. Die uns an der Thüre empfangende Sklavin (janktrix) 259) sagte uns, ihre Gebieterin sei noch im Bade, sie wolle uns aber augenblicklich melden, und führte uns in ein kleines, reizendes Gemach, welches die feinsten Wohlgerüche er= füllten und auf dessen kostbarem Teppich jeder Tritt verhallte. Bald darauf erschien auch Lycoris in einem leichten, verführerischen Morgengewande, und ich war wirklich überrascht | von ihrer seltnen Schönheit. "Nun, sprach sie lachend, Narcissus hat mir deinen Wunsch mitgetheilt, du närrischer Mensch. Es ist streng genommen freilich ein seltsames Ansinnen, euch in unfre Toilettengeheimnisse einzuweihen; doch sei's darum! Ich brauche glücklicherweise bei den kleinen, unschuldigen Künsten, die ich an= wende, um der Natur ein wenig nachzuhelfen, einen neugierigen Zeugen nicht zu scheuen, und darf schon einmal der Warnung unsers Ovidius untreu werden. 260) Also Platz genommen, wenn's gefällig ift! Die Komödie kann beginnen. Ich werde thun, als wäret ihr gar nicht da." Ihre Sklavinnen rufend, die ihres Winkes schon gewärtig, acht an der Zahl, 261) sogleich herein= stürzten, warf sie sich nun nachlässig auf einen purpurrothen, reich mit Bildhauerarbeit verzierten Lehnftuhl 262) in der Mitte des Zimmers hin, ohne das Unzulängliche ihres leichten Ueberwurfs von schneeigem Linnen ängstlich zu berücksichtigen. volle, rabenschwarze Haar fiel, noch feucht vom Bade, aufgelöst auf ihre entblößten Schultern herab und ihre nackten, kleinen Küße ruhten auf einem zierlichen Schemel. Eine junge, hübsche Sklavin war beschäftigt, sie mit einem Linnentuche zu trocknen und abzureiben, während eine andre zwei zierliche Kästchen 263) (das eine von Elfenbein, das andre von Cedernholz mit Silber

ausgelegt) öffnete und eine Menge von Fläschchen und Büchsen auskramte, deren Inhalt das schon mit Wohlgerüchen erfüllte Zimmer mit den Düften der verschiedenften Blumen durchftrömte. Pycoris aber nahm einen Spiegel 264) zur Hand und indem fie ihr Gesicht betrachtete, frug sie, sogleich aus ihrer Rolle fallend: "Nun, was meint ihr? habe ich nöthig, mich in Eselsmilch zu baben, 265) oder Brodteig in sie einzuweichen und mein Gesicht vor Schlafengehen damit zu bepflastern, 266) um eine weiche und zarte Haut zu behalten? Nicht wahr, dazu hat es noch ein Weilchen Zeit, bis erst die Runzeln kommen? Doch ein wenig Roth auflegen 267) kann nicht schaden; das macht noch etwas munterer. Der weißen Schminke aber bedarf es nicht. ihr nicht auch?" Natürlich bejahten wir dies. "Also, Mysis, frisch an's Werk!" Diese hauchte nun erst zu meinem nicht ge= ringen Befremden den Spiegel an, den Lycoris in der Hand hielt, worauf ihn diese an die Nase brachte, 268) ein Verfahren, dessen Grund ich bald erfahren sollte. Denn als jetzt Mysis ein kryftallnes Schminktöpschen geöffnet und etwas rothe Schminke (fucus) daraus auf ein Läppchen | geschüttet hatte, spuckte sie darauf und rührte die Schminke mit ihrem Speichel an, 269) woraus ich erkannte, daß sich ihre Gebieterin vorerst hatte über= zeugen wollen, ob es dem Mädchen nicht aus dem Munde rieche und ob ihr Speichel auch gehörig rein sei. Nun wurde ihr erft mit einer wohlriechenden Essenz (smegma) 270) das Gesicht ein= gerieben und dann ein zartes Roth auf die Wangen hingehaucht; auch entging es meinem Scharfblick nicht, daß das Mädchen auf einen Wink der Herrin schnell nach einem andern Büchschen griff und ihr verstohlen ein paar blaue Aeberchen an die Schläfe malte. 271) Schon aber stand eine dritte Dienerin mit einem Aleinen Pinsel und einer Muschel bereit, worin sie eine wie Ruß aussehende, feine Schwärze (stibium oder stimmi genannt) 272) mit Wasser flüssig gemacht hatte, und überzog damit die Augen= brauen der Schönen, so daß sie zwei schön gewöllte Halbkreise bildeten, die an der Nasenwurzel fast zusammenliefen; 278) eine vierte aber kam mit einer Zahnbürste und Zahnpulver herzu= geeilt und reinigte die Zähne, <sup>274</sup>) die einer solchen Politur kaum bedurft hätten, um gleich den reinsten Perlenreihen zu glänzen. Jetzt winkte Lycoris einer andern, schon älteren Sklavin, und diese machte sich nun an das wichtigste Geschäft der Toilette, an

die Frisur der Herrin. Die erst mit verschiedenen wohlriechenden Essenzen besprengten und eingeriebenen 275) Haare wurden theils mit dem auf einem Kohlenbecken erhitzten Brenneisen gekräuselt, theils in zierliche Böpfe geflochten, um zu einem künstlichen Lockenbaue aufgethürmt zu werden. 276) "Nun, du schweigsamer, ungalanter Gaft, frug die übermüthige Lycoris während dieser Arbeit, haft du denn kein Wörtchen des Lobes für mein schönes, volles Haar? oder wäre dir's vielleicht lieber, wenn ich es mit ätzenden Salben goldgelb gebeizt oder gar ganz abgeschnitten hätte, 277) um mir eine blonde Perrücke auffetzen zu lassen, wie es jett Mode ift, um einer schmachtenden Nordländerin zu gleichen?" Während ich aber noch meine Verwunderung über ihren Zweifel an meinem guten Geschmacke aussprach, ertönte plöglich ein Schrei aus ihrem schönen Munde und gleich darauf erfolgte mit dem Ausruf: "Du Laster brennst mich ja!" ein so heftiger Fauftschlag in das Gesicht der armen Psecas, 278) daß ihr das Blut aus der Nase schoß und sie, das Brenneisen hin= werfend, aus dem Zimmer eilen mußte, um das Blut zu stillen. "Ich hätte mir nicht träumen lassen," sprach ich, empört über diese Mißhandlung, "daß diese kleine Hand so kräft'ge Schläge versetzen könne!" und hätte gern hinzugefügt, sie möge sich doch gefälligst an eine frühere Zeit erinnern, wo sie selbst noch Sklavin einer wahrscheinlich nachfichtsvolleren Gebieterin ge-Sie aber erwiederte: "Ja, Strafe muß sein. Soll ich mich etwa von dem nichtswürdigen Geschöpfe ruhig brennen lassen? Sie kann den Göttern danken, daß ich sie nicht durchpeitschen lasse. Wenn man nicht Strenge zeigt, ist ja mit den verwünschten Dingern gar nicht auszukommen." Die andern anwesenden Sklavinnen drückten sich ängstlich an einander und warfen der Lycoris hinter ihrem Rücken drohende Blicke zu. Zett trat auch die Gezüchtigte wieder ein und setzte so ruhig und demüthig, als wäre nicht das Geringste vorgefallen, ihr Geschäft bei der hartherzigen domina (wie sich selbst diese Hetäu von ihren Dienerinnen nennen ließ) 279) schweigend fort, bis eine junge, braune Afrikanerin, Chpassis 280) mit Namen, ihre Stelle einnahm, die nun als die eigentliche Haarkünstlerin aus allen diesen Zöpfen und Löckchen eine hohe, für meinen Geschmack viel zu künstliche und übertriebene Frisur aufthürmte, an der Lycoris, stets mit dem Spiegel in der Hand, immer noch bald dieses,

bald jenes auszusetzen fand, und dann ihrer Herrin ein kost= bares, mit in Silber getriebenen Reliefs verziertes Schmuckkästchen 281) reichte, um aus einer ganzen Anzahl in ihm ent= haltener Neftnadeln 282) die für die heutige Frisur passendste auszuwählen. Nach langem Suchen und Probiren schien endlich eine vor ihren Blicken Gnade gefunden zu haben, die fie lachend und mit den Worten: "Nicht wahr, die ist die hübscheste?" mir Sie war zierlich aus Elfenbein geschnitzt und zeigte statt des Knopfes eine dem Meere entsteigende Benus, die ihre nassen Haare aus der Stirne zurückstrich. Eine stumme Kopf= bewegung bejahte ihre Frage, und die Nadel wurde nun durch das Nest ihrer Frisur gesteckt, ein goldnes Diadem 283) aber, das ihr Chpassis fragend darreichte, sofort mit den Worten zurückgewiesen: "Ach nicht doch! das ift ja viel zu matronenhaft." Jett endlich war fast nach einer halben Stunde der Haarput glücklich vollendet und Lycoris warf, als sie sich im Spiegel beschaut hatte, einen triumphirenden Blick zu uns herüber, der zu fragen schien: Run, wie gefalle ich euch? seh' ich nicht wie eine leibhafte Benus aus? Als wir aber stumm blieben, rief fie, fich verdrießlich vom Sessel erhebend: "Zetzt einmal nicht hergeschaut!" und setzte dabei sicherlich voraus, daß wir dies | Gebot nicht respectiren würden. Eine der Sklavinnen streifte ihr nun den leichten Ueberwurf, der mir eine Synthesis zu sein schien, 284) vom schönen Körper ab und eine andre warf ihr dafür erst eine blendend weiße Subucula und dann, nachdem das Busenband von weichem Leder angelegt worden war, die unter mehreren andern ausgewählte meergrüne Tunica über, die mit einem feuerfarbigen Bande unter der Bruft gegürtet und dann zurecht ge= zupft und in zierliche Falten geordnet wurde. Hierauf nahm Lycoris wieder auf dem Lehnftuhle Platz und mit den Worten: "Entschuldiget! Da ihr mich im Bade überraschtet und ich euch nicht gern warten lassen wollte, muß jetzt nachgeholt werden, was schon dort hätte geschehen sollen", streckte sie die schön ge= formten Füße vor, um sich die Nägel beschneiden und glätten, 285) dann aber die Sandalen anlegen und mit purpurrothen Riemen um die vollen, runden Waden schnüren zu lassen, worauf auch noch an den Fingernägeln dieselbe Arbeit vorgenommen wurde. Nun aber galt es den Hals=, Ohren= und Armschmuck für die heutige Morgenpromenade auszuwählen. Eine Menge blitzendes

und funkelndes Geschmeide wurde aus dem Schmuckkäftchen in ihren Schooß geschüttet, hinsichtlich dessen ich freilich nicht verbürgen mag, daß alle Ebelsteine ächt und alles Gold gediegen Nachdem sie bald das eine, bald das andre Stück war. 286) durch ihre Hände hatte gleiten lassen, wobei sie wiederholt auch uns zu Rathe zog, ob ihr dieses Perlenhalsband oder jene goldne Rette, diese oder jene Armspange besser stehen werde, wählte sie endlich einen, wie es schien, doch ächten, kostbaren Hal3= oder vielmehr Busenschmuck, da er nur hinten den Hals berührte, eigentlich aber aus zwei bogenförmig auf den Busen herabfallenden Kettchen bestand, zwischen welchen ein drittes gerade herabhing und sich tief in die Falten der Tunica versenkte. Alle drei aber, in welchen zwischen goldnen Gliedern Chrysolithe und Hacinthe abwechselten, vereinigten sich in der Mitte an einem ziemlich großen, ovalrunden und geschnittenen Beryll, der zugleich als Fibula 287) diente und am Saume der Tunica befestigt wurde. 288) Hierzu gesellten sich wohl noch werthvollere Ohr= gehänge, die aus drei Glockenperlen bestanden, von denen zwei nebeneinander, die dritte aber oben darüber hing. 289) Als auch fie eingehängt waren, ging es an den Schmuck der Arme, oder vielmehr des Arms, denn nur der linke empfing denselben, während der rechte, den gewöhnlich der Mantel bedeckt, leer auß= ging. Um den schönen, vollen Oberarm wurde ganz in der Nähe der Schulter ein schweres, goldnes Armband geschlungen, das eine schnppenbedeckte Schlange | darstellte, in deren Kopf die Augen von Rubin eingesetzt waren, und deren Zunge durch ein bewegliches Goldblättchen nachgebildet wurde, 290) das Handgelenk aber umschlossen zwei leichtere, zierlich durchbrochene Arm= bänder mit sehr fein ausgearbeiteten, goldenen Rosetten, deren Mittelpunkt bei dem einen ein funkelnder Rubin, bei dem andern ein Smaragd bilbete. Endlich wurden auch noch fast alle Finger mit einer Anzahl von Ringen verschiedner Art geschmückt. 291) So überputt befiehlt nun Lycoris ihre Obergewänder herbei= zuholen, und sie vor uns ausbreitend fragt sie, welches davon sie anlegen soll. Wir überlassen dies natürlich ihrem eigenen Geschmacke und sie entscheidet sich nach kurzer Wahl für eine ama= rantfarbige, seidne Palla, die sie sich in der uns schon bekannt gewordenen Weise so malerisch und geschickt umwerfen läßt, daß der Busenschmuck sichtbar und der eine ihrer schönen Arme völlig

entblößt bleibt. So war sie denn endlich mit ihrer Toilette zu Stande gekommen, in der sie sich, einige Ueberladung mit Geschmeide und die zu kunstreiche Frisur abgerechnet, wirklich reizend genug ausnahm, und beauftragte nun die braune Cypassis, die sich ihres besondren Vertrauens zu erfreuen schien, den Sänftenträgern zu sagen, daß fie sich bereit halten sollten sie auß= zutragen, weil sie das Frühstück bei einer Freundin einzunehmen gedenke. Ich händigte ihr nun, für ihre Bereitwilligkeit dankend meinen Wunsch zu erfüllen, das versprochene Geschenk ein, das fie jedoch nur eines flüchtigen Blickes würdigte und dann mit einem ziemlich frostigen Danke zu dem übrigen Geschmeide legte, das freilich von ganz andrer Freigebigkeit ihrer Liebhaber Zeug= niß gab. Als wir uns aber empfahlen, entließ sie mich mit der mir zugeflüfterten Frage: "Nach der Gefälligkeit, die ich dir heute erwiesen, seltsamer Mensch, darf ich wohl erwarten, daß du mich nun öfters besuchen wirft? Den Weg wirst du jetzt auch ohne den guten Narcissus zu sinden wissen." Ich dankte für ihre Einladung und versprach zum Schein ihr Folge zu leiften. So hatte ich denn wirklich auch diesen Wunsch auf eine meine kühnsten Erwartungen übertreffende Weise erreicht und bereute die Ausgabe nicht, die mir seine Erfüllung verursacht hatte. — Nun aber müssen meine Leser, wenn diese Schilderung der römischen Frauenwelt ihren völligen Abschluß finden soll, mit mir noch eine Stufe tiefer hinabsteigen und mich auch nach der berüchtigten Suburra 292) begleiten, die ich, der Aufmunterung des Narcissus folgend, eines | Abends besuchte. Hier sah ich denn beim Scheine des Mondes mehrere Männer, zum Theil schon am Arme feiler Dirnen, ganz unbefangen die zahlreichen Schlupfwinkel der Unzucht (lupanaria) betreten, andre aber auch, die nicht erkannt sein wollten, mit tief in's Gesicht hereinge= zogenem Cucullus verstohlen in sie hineinhuschen. 293) Eine durch eine Menge Lampen erleuchtete und mit Festons behangene Thüre 294) lenkte vor Allem meine Aufmerksamkeit auf sich, und kaum näherte ich mich ein paar im leichtfertigsten Costüm an derselben stehenden Mädchen, 295) um mich nach dem Grunde dieser auffallenden Erscheinung zu erkundigen, so sah ich mich auch schon von ihnen umschlungen und in die hell exleuchtete Haus= flur hineingezogen. Hier exblickte ich zu beiden Seiten eine Reihe von Thüren mit den Namen Lycisca, Erotium, Phiz länis u. f. w.,296) auch an zweien derselben ein Täfelchen mit der Aufschrift Occupata, 297) was sowohl in Bezug auf die Zelle 298) heißen konnte: "Schon besetzt", als mit Rücksicht auf den darüber stehenden Namen "Schon beschäftigt". Eins der Mädchen fragte mich lachend, ob sie mir beide Gesellschaft leisten sollten, ich aber wählte die Andre, die mir weniger zu= dringlich erschien, und augenblicklich entführte sie mich, während aus einer sich öffnenden Thür noch eine dritte schon völlig ent= kleidet 299) herzusprang, um mich ihr abspänstig zu machen, in eine mit Glycerium überschriebene Zelle, an deren Thüre fie nun gleichfalls ein solches Täfelchen aufhing, während ich einen flüchtigen Blick durch das enge, kaum 5 Schritte in's Gevierte haltende Gemach schweisen ließ, das vor dem allerdings weichen und gut beschaffnen Lager eben nur noch Raum für ein paar Personen hatte, an den Wänden aber von ziemlich roher Hand gemalte obscöne Bilder zeigte. 300) Glycerium wollte nun gleich= falls sofort ihre leichte Tunica vollends abstreifen, ich aber hin= derte sie daran und erklärte ihr, daß ich als Fremdling in Rom nur hergekommen sei, um mir von ihr Auskunft über ihr hiesiges Treiben und ihre Verhältnisse zu erbitten. Sie schaute mich natürlich mit verwunderten Augen an und schien dies gar nicht begreifen zu können, ein paar Denare aber, die ich ihr in die Hand drückte, stimmten sie schnell zur Fröhlichkeit, und als ich die stürmischen Zärtlichkeiten, womit sie mich aus Dankbarkeit überhäufen wollte, glücklich abgewehrt hatte, nahm fie ruhig an meiner Seite Plat und gab mir bereitwillig Ant= wort auf alle meine Fragen, ja ich erfuhr selbst noch mehr | von ihr, als ich zu wissen begehrte. Auf meine erste Frage, was die Lampen, Kränze und Festons an der Hausthür bedeuteten, erhielt ich die Antwort, daß das Haus heute erst eröffnet werde und daß es Sitte sei, ein Lupanar bei seiner Einweihung stets auf solche Weise zu schmücken. Sodann theilte sie mir mit, daß fämmtliche Mädchen im Hause, zwölf an der Zahl, Sklavinnen eines Kupplers (leno) 301) wären, der die Meisten von ihnen ihrem frühern Herrn abgekauft hätte, da dieser, nachdem er es zu einem recht hübschen Vermögen gebracht, das Geschäft auf= gegeben habe, und daß sie auch von ihrem neuen Gebieter nichts weiter empfingen, als Wohnung, Koft und Kleidung, allen Verdienst aber an ihn abliefern müßten, so daß sie in dieser

Beziehung nur an die Extrageschenke freigebiger Liebhaber an= gewiesen wären. Ihr jetiger Herr habe einen Mittelpreis von 8 Asses festgesett, 302) nachdem der srühere sich mit fünsen begnügt habe; es gebe aber auch stattlicher eingerichtete Häuser, wo zwei, drei Denare und noch mehr verlangt würden, und nach der Höhe des Preises richte sich auch die Abgabe, welche die Kuppler oder die Mädchen, die das Gewerbe auf eigne Rechnung trieben, an den kaiserlichen Fiscus zahlen müßten. 303) Nur in den hintersten Zellen, die der neue Herr zu ihrem größten Aerger eingerichtet habe, um jedem Wunsche genügen zu können, müsse das Doppelte gezahlt werden. Ich konnte leicht errathen, was fie meinte und sich selbst als Buhldirne doch deutlicher auszusprechen scheute, hütete mich aber natürlich weiter darnach zu fragen. 304) Endlich erfuhr ich noch, daß die Lupanare unter Aufsicht des Aedilis ständen, der sich aber wenig um sie kümmere, und daß ihre Zahl eine sehr bedeutende sei, während allerdings eine wohl noch größre Menge von Mädchen, meistens Liber= tinen, es vorziehe, ihren Erwerb auf eigne Hand zu suchen, wo fie dann freilich, wenn sie hübsch wären und Glück hätten, sich deit besser ständen, als sie und ihres Gleichen, weshalb es auch der heiße Wunsch jeder ihrer Schwestern sei, sich recht bald so viel zu verdienen, als nöthig sei, um sich vom leno ihre Freiheit erkaufen und dann selbst beim Aedilis melden zu können. 305) Da ich nun erfahren hatte, was ich zu wissen wünschte, erhob ich mich zum Abschied. Das Mädchen fragte auf's Neue, ob ich denn wirklich einen andern Dank verschmähe, und begleitete mich, abermals zurückgewiesen, kopfschüttelnd bis vor die Haus= thür, um mich vor der Zudringlichkeit ihrer | Schwestern zu schützen. Dabei sah ich durch eine offen stehende Thüre auch in ein größeres Gemach, das nur durch Vorhänge in mehrere Ab= theilungen geschieden war 306) und in welchem es höchft zügellos herzugehen schien; Glycerium aber belehrte mich, daß dieses Ge= mach für Mädchen bestimmt wäre, die nicht in's Haus gehörten, sondern nur mit ihren Liebhabern hierher kämen, um eine Lagerstatt zu finden, wofür sie ihrem Herrn ein As zu entrichten hätten, 307) daß sich aber bisweilen auch vornehme Damen unter erdichtetem Namen hier einschlichen, 308) um auf dem kür= zesten Wege Befriedigung ihrer lüfternen Wünsche zu finden, die jedoch trot ihrer Verkleidung und ihrer falschen Haare von

ihnen gewöhnlich sehr balb als das erkannt würden, was sie wirklich wären, und dann freilich arg verhöhnt von ihnen viel zu leiden hätten, was sie aber auch vollkommen verdienten, da sie ihnen so schmählich in's Handwerk pfuschten. Ihre Herren drückten natürlich gern ein Auge zu, da jene saubern Damen sie vermuthlich nicht mit einem As abspeisten, sondern sehr gut bezahlten, wenn sie merkten, daß man sie erkannt habe. Unter diesen Mittheilungen gelangten wir unangesochten vor die Thüre und so sah ich mich denn nun mit erleichtertem Herzen wieder auf freier Straße, hatte mich aber auf dem Heimwege noch mancher frechen Dirne zu erwehren und dankte den Göttern, als ich endlich wieder glücklich zu Hause angekommen war. Die Suburra wird mich nun nicht wieder sehen.

## Unmerkungen zum 5. Kapitel.

- 1) Von dem schändlichen Treiben eines Heliogabalus und andrer Kaiser späterer Zeiten konnte natürlich hier noch nicht die Rede sein.
- 2) Eines alten hierauf bezüglichen Gesetzes gebenken Dion. Hal. IX, 22. u. Sozom. Hist. eccl. I, 9. und eine Gelbstrafe der Hage= stolze erwähnen Bal. Max. II, 9, 1. u. Paulus Diac. v. uxorium p. Auch später wurde die Chelosigkeit von den Censoren streng gerügt (Liv. Epit. LIX. Cic. de Leg. III, 3, 7. Dio Cass. LII, 21. Plut. Camill. 2. Cato maj. 16. Sellius I, 6. IV, 20.), Verheirathete aber und mit Kindern Gesegnete auf alle Weise bevorzugt und belohnt (Liv. XLV, 15. Suet. Caes. 20. Oct. 14. Tac. Ann. II, 51. XV, 19. Plin. Ep. VII, 16, 2. Gellius II, 15. V, 19. Dio Caff. XXXVIII, 1 — 7. XLIII, 25. LX, 24. Mart. V, 41. Appian. B. Civ. II, 10. Dig. IV, 4, 2. Schol. bes Juven. 9, 90. vgl. Cic. pro Marc. 8, 23.), und außerbem ergingen noch dringende Ermahnungen zur Schließung von Ehen (Liv. Epit. LIX. Suet. Oct. 89. vgl. auch Gellius I, 6, 6. und Dio Caff. LVI, 3. 4. 6.); besonders aber war es Augustus, der selbst mit Hintansetzung gegründeter Rechtsansprüche (vgl. Cod. Just. VI, 50. in.) mehrere Gesetze gegen die Chelosigkeit erließ (Suet. Oct. 34. Dio Caff. LIV, 16. LVI, 1. Hor. Carm. saec. 17 ff. Liv. a. a. O. Tac. Ann. III, 25. Ulpian. XVI, 1—4. XXII, 3. Gajus I, 145. 178. II, 111. 286. Sozom. I, 19. Tertull. Apol. 4. u. A.), welche erst von den christlichen Kaisern wieder aufgehoben wurden.
- 3) Das Vermögen der Frau war unantastbar und die Gläubiger des Mannes hatten kein Recht darauf (Appulej. Apol. p. 523. Oud. Dig. XLII. tit. 8. (9.) und daselbst besonders 10, 14. 17, 2. 18. 25, 1.) Vgl. auch unten Anm. 18.
  - 4) Ueber die häufigen Chescheidungen und östers wiederholten Rom I. 2. Austage.

Heirathen vgl. hinsichtlich der Männer Val. Max. VI, 3, 10–12. Suet. Caes. 6. 50. Oct. 62. 63. Calig. 25. Claud. 26. Ner. 35. Plut. Pomp. 9. Sull. 6. 33. Cic. 41. Dio Cass. LVI, 18., hinsschilch der Frauen aber Plaut. Merc. IV, 1, 6 ff. Amph. III, 2, 47. Cic. ad Fam. VIII, 7, 2. ad Att. XI, 23, 3. pro Cluent. | 5, 12 ff. Suet. Tib. 11. Juven. 6, 223 ff. Mart. VI, 7. X, 41. Sen. de den. I, 9. III, 16. Schol. des Juven. 6, 434 ff. Tertull. Apol. 6. u. s. w. Bgl. auch Dig. XXIII, 2, 18. XLVIII, 5, 18. §. 9.

b) Neber die nutrix vgl. Ter. Heaut. IV, 1, 7. 8. Adelph. III, 1, 1. Eun. V, 2, 53. 3, 4. Tac. dial. de or. 29. Germ. 20. Plin. Ep. V, 16, 3. mit Verg. Aen. IV, 632. 634. .V, 645. u. j. w. Daß es auch in Bürgerhäusern schon frühzeitig üblich war, Ammen zu halten, die dann im Hause blieben, exsieht man

aus Liv. III, 44.

- 6) Bgl. Tac. dial. de or. 29. Merkwürdig ist übrigens in dem bekannten Mährchen von Amor und Psyche bei Appulej. Met. IV, 28 ff. p. 300. sqq. Oud. (über welches besonders Jahn in den Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1851. Hil. Al. S. 156 ff. und Friedländer Sittengesch. Roms I. S. 366 ff. zu vergleichen sind) der ganz an unser Kindermährchen von Aschenbrödel erinnernde Ansag: "In einem gewissen Lande lebten einmal ein König und eine Königin, welche drei Töchter hatten. Reiz und Anmuthschmückten schwester, deren Schönheit mit Worten gar nicht zu beschreiben ist" u. s. w.
- 7) Ich erinnere nur an die Priapushermen und die Darstellung ithyphallischer Faune und Satyrn auf bacchischen Reließ.

8) Bgl. oben S. 213. Anm. 419.

9) Propert. II, 6, 27-34. Sen. Contr. V, 33.

- 10) Repos Att. 19. Suet. Oct. 34. Tib. 61. Claud. 27. Dio Caff. LIV, 16. LVIII, 11. Zac. Ann. XII, 3. Dig. XXIII, 1, 14.
- 11) Gesetzlich sogar schon vom 12. Jahre an. (Dig. XXIII, 2, 4. Tertull. de virg. vel. 11. Inschr. bei Mommsen I. R. N. 1603.)
- 18) Pupi und pupae werden erwähnt von Perf. 2, 70. Nonius p. 156, 18. Lactant. Inst. II, 4, 13. 14. Hieron. Ep. 128, 1.
  - 18) Perfius a. a. O.
    - 14) Repos praef. 8. Mart. VIII, 79, 4. Cic. pro Cael. 8, 20.
- 15) Nepos u. Mart. a. a. O. Ovid. Trist. II, 501. Juben. 11, 201 f. vgl. Cic. har. resp. 12, 24. Suet. Oct. 44. Ovid. A. A. I, 93 ff. Propert. II, 19 (III, 12.), 9. Tertull. Spect. 25. Daß auch schon Mädchen von den Eltern mit zu Gastmählern und in's Theater genommen worden wären, darf aus Mart. X, 98, 3. u. Ovid. a. a. O. noch nicht geschlossen werden; denn dies sind

eben nur Ausnahmen. Bgl. dagegen Varro bei Nonius p. 247, 18. Bekannt jedoch ist, daß selbst die vestalischen Jungfrauen bei seierlichen Gelegenheiten in Gesellschaft von Männern speisten. (Ma= crob. Sat. III, 13, (II, 9.) 11. p. 312. Jan.)

16) Man denke nur an nicht wenige Stellen des Plautus.

30sim. Hist. eccl. I, 6. Auch wurden dadurch nicht selten Liebsschaften mit schönen Schauspielern und Tänzern herbeigeführt (Sen. N. Qu. VII, 32, 3. Juven. 6, 73 ff. Mart. XIV, 215. Suet. Oct. 45. | Domit. 3. Dio Cass. LX, 22. 28. 31. LXVII, 3. Tac. Ann. XI, 4. 36. Aur. Vict. Caes. 11, 7. Epit. 11, 1.)

18) Bgl. Cic. pro Caec. 5, 14. Sen. Contr. VII, 20. Mart. V, 61. Sen. de matrim. III. p. 429. Haas. Hieron. Ep. 54, 13. auch Inschr. b. Orelli 639. u. im Bull. d'Inst. 1856. p. 141, 4.

- her standen die Männer oft unter dem Pantossel der Frau (Hor. Od. III, 24, 19. Plaut. Asin. I, 1, 87. Aulul. II, 1, 45 ss. III, 8, 58 ss. Mart. XII, 75, 6. Juven. 6, 43. Sen. fragm. 13, 52. Haas. vgl. mit Juven. 6, 136 ss. 460.), welcher auch schon bei den Kömern das Symbol ihrer Herrschaft war. (Vgl. Juven. 5, 169. solea obiurgabere rubra und daselbst Jahn p. 207.)
- 30) Juven. 6, 45 ff. Mart. IV, 71. Ovid. Am. I, 8, 43. III, 4, 37. Propert. II, 6, 25. II, 32, (ober III, 30,) 49 ff. III, 12, (IV, 11,) 17. III, 13, (IV, 12,) 23. Hor. Od. III, 6, 17 ff. vgl. mit Plin. XVII, 25, 38. §. 245. Sen. Cons. ad Helv. 16, 3. ad Marc. 24, 3. de ben. I, 9, 3. Tac. Ann. II, 85. (vgl. mit Germ. 19.) Capitol. Ant. Phil. 23. Dio Caff. LIV, 16. LXXVI, 16. u. f. w.
- VI, 67. X, 91.
- 22) Bgl. Joseph. Ant. Jud. XVIII, 3, 4. u. Juven. 6, 489. Leider waren die Tempel überhaupt oft Herbergen der Unzucht (Juven. 9, 22—26. Propert. II, 19, (III, 12,) 10. Ovid. A. A. I, 75 ff. Minuc. Fel. Oct. p. 67. Mur. Tertull. Apol. 15. de pudic. 5.), was wohl in dem aus Asien auch nach Europa verspstanzten Hierodulenwesen in den Benustempeln seinen Grund hatte. (Bgl. z. B. Strab. VIII, 5, 20. p. 378., nach welchem sich im Benustempel zu Korinth nicht weniger als 1000 Mädchen zum Bortheil des Tempelschaßes Preis geben mußten.)
- <sup>28)</sup> Vgl. auch Val. Max. IV, 3, 3. 4, 1. 6, 1 5. Plin. Pan. 83. u. Ep. IV, 19. Tac. Agr. 6. Cic. Brut. 58, 211. Plut. de virt. mul. VII. p. 3. sq. R. Inschriften bei Orelli 4626 ff. u. s. w.

- Mäschen. Ueber die Sklavinnen als Concubinen der Herren vgl. 3. B. Mart. I, 84, 3. (III, 38, 8.) XI, 23, 8. XII, 58. Plin. Ep. III, 14, 3. Val. Max. VI, 7, 1. Augustin. de verb. Apost. Serm. 153. u. 224. Vol. V. p. 507. u. 675. ed. Bened. Hieron. Ep. I. p. 72. ed. Colon. u. A.
  - 25) Bgl. Mart. VII, 67, 10. Juven. 6, 246—267. 421.

26) Bgl. oben S. 35.

<sup>27</sup>) Tac. Ann. II, 55. III, 33. Dio Caff. LIX, 18. vgl. Verg. Ecl. 10, 46.

28) Sen. Cons. ad Helv. 14, 2. 19, 2. Joseph. Ant. XX,

11, 1. Philoftr. Vit. soph. II, 30.

- wird, wenn es sich in den gehörigen Schranken halte, von einigen alten Schriftstellern gebilligt, von andern getadelt. (Vgl. Plut. Coniug. pr. 18. p. 145. u. Pomp. 55. Galen. Vol. XIV. p. 218. K. u. Musonius bei Stob. Flor. IV. p. 216. 220. 222. Meinek. mit Sen. Cons. ad Helv. 17, 4. ad Marc. 4, 2. u. Philostr. Vit. soph. II, 30.) Zu Ende des ersten und Ansang des zweiten Jahrh. n. Chr. lasen die römischen Damen besonders gern Plato's Republik, weil hier der Aushebung der Ehe und der Weibergemeinschaft mit gewisser Beschränkung das Wort geredet wird, worin sie eine Entschuldigung ihrer eignen Ausschweisungen zu sinden glaubten. (Epictet. fragm. 53. Duedn. vgl. mit Lucian. fugit. 18.)
  - 30) Plutarch. u. Philostr. a. a. O.

31) Juven. 6, 242 ff.

- <sup>82</sup>) Mart. VII, 69. X, 35, 15. Lucian. de merc. cond. 36. bgl. Corp. Inscr. Gr. 4725 ff. 4739 ff.
  - 35) Claud. de nupt. Hon. et Mar. 232 ff.
- 34) Juven. 6, 185 ff. 434 ff. Mart. X, 68, 5. vgl. mit II, 90, 9. u. XI, 19. Sen. Cons. ad Helv. 17, 4. Daß es aber auch wirklich gelehrte Frauen gab, die nicht blos mit ihrer Gelehrsfamkeit glänzen wollten, erfieht man z. B. aus Plin. Ep. I, 16, 6. u. IV, 19.
- 35) Zeno war der Stifter der stoischen Philosophie, welcher der Kaiser Marc Aurel huldigte.

<sup>36</sup>) Lucian. de merc. cond. 32. 36.

37) Ueber diese Zauberinnen vgl. Hor. Epod. 5. Ovid. Am. I, 8. Propert. IV, (V,) 5. Mart. IX, 29. Petron. 133 ff. Lucian. dial. meretr. 4.

38) Juven. 6, 553 ff. Sext. Empir. 739, 29.

39) Lucian. Philopseud. 6. 7. 13. u. Alexand. 3 ff. 11. 39. 42. Appulej. Met. II, 28. p. 159. 599. Oud. Philoftr. vit. Apoll. Tyan. 1, 8.

40) Juven. 10, 289.

41) Der Aberglaube der Kömer war fest überzeugt von dämonischen

Einwirkungen durch Beschreiung (mala lingua: Berg. Ecl. 7, 28. Catull. 7, 12.) und Behezung mittelst des bösen Blicks (oculus fascinans: Verg. Ecl. 3, 103. Hor. Ep. I, 14, 37., das βασκαίveir der Griechen: vgl. besonders Jahn Ueber den Aberglauben des bösen Blicks bei den Alten in d. Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1855. Hist.-phil. Kl. S. 28 ff.) und wendete sehr verschiedene Mittel dagegen an. Den Kindern wurden als ein folches Amulet die Fühlhörner eines Käfers (Plin. XI, 28, 34. §. 97.), weit öfter aber ein Phallus (Varro L. L. VI, 5. (VII, 97.) vgl. Plaut. Mil. glor. V, 1, 5 f. (v. 1398 f.), der daher auch schlechthin fascinum hieß: Hor. Epod. 8, 18. u. baj. Porphyr, Priap. 27, 3. Augustin. Civ. dei VI, 9. vgl. Arnob. V. p. 221. Harald. und den deus Fascinus bei Plin. XXVIII, 4, 7. §. 39.), entweder in der bulla verborgen (vgl. oben S. 168. Anm. 62.), oder frei an den Hals gehängt, weil man glaubte, daß ein solcher obscöner Anblick die Augen von dem durch den bösen Blick | Bedrohten ablenke (vgl. Plut. Qu. conv. V, 7, 3.) Bal. über den amuletischen Phallus-Cultus der Römer überhaupt Hartung Relig. d. Römer II. S. 258 f. (welcher folgende Stellen der Kirchenväter anführt, in welchen von einem dem Priapus ähnlichen Gotte Mutinus Tutinus die Rede ist: Lactant. I, 20, 36. Textull. Apol. 25. Augustin. IV, 11. VI, 9. VII, 24. Arnob. IV, 7.) u. Jahn in d. Ber. d. K. S. Gesellsch. d. Wiff. a. a. O. S. 68 ff., auch Böttiger Kl. Schr. III. S. 406. Andre Mittel, die man anwendete, sich gegen das Walten unholder Mächte zu schützen, waren der dem Phallusamulet verwandte obscone Gestus des zwischen Zeige- und Mittelfinger hindurchgesteckten Daumens der geschlossenen Hand (Ovid. Fast. V, 433. u. bildliche Darstellungen bei Jahn a. a. O. S. 80.), das hinter sich Spucken in den Mund genommener schwarzer Bohnen (Ovid. a. a. O. v. 436.), das Spucken in den Busen oder in den rechten Schuh, ehe man ihn anzog (Plin. XXVIII, 4, 7. §. 35. vgl. Lucian. navig. 15. Theorr. VI, 39. Anth. Pal. XII, 229. Liban. Ep. 714.), das Ausspucken, wenn man einem Epileptischen oder Krüppel begegnete, das dreimalige Anspucken des Kindes von Seiten der Amme und hundert andere von Plin. a. a. O. u. anderw. erwähnte.

- 42) Plin. XXVIII, 19, 78. §. 257 f.
- 48) Die gewöhnlichen Välle waren mit Haaren gestopft und mit bunten Lappen benäht. Vgl. Ovid. Met. X, 262. (grata puellis munera pictae pilae) u. Petron. 27. (pila prasina). Uebrigens s. oben S. (285.) u. 303. Anm. 117. Böttiger Kl. Schr. III. S. 851. sucht darzuthun, daß die Gaukler zu ihren Künsten auch Bälle von buntem Glas gebraucht hätten.
- 44) Bgl. Plaut. Bacch. III, 3, 28. (= v. 432.) u. Plin. Ep. III, 3, 3. V, 16, 3. Plin. H. N. XXXV, 11, 40. §. 135. mit Quinct. Inst. I, 2. Es waren gewöhnlich Sklaven ober Frei-

gelaffene (Suet. de gramm. 16.) Ueber die Lehrgegenstände vgl. unten Anm. 60 ff.

46) Vgl. Liv. III, 44. Mart. IX, 68. Dion. Hal. XI, 28.

<sup>46</sup>) Ovib. Trist. II, 369. Mart. VIII, 3, 13 ff. Claub. de nupt. Hon. et Mar. 232. vgl. Marius Vict. bei Wernsborf P. Lat. min. III. p. 108. v. 72 ff.

Felbst August's Töchter und Enkelinnen mußten noch spinnen und weben (Suet. Oct. 64.), und daß auch später manche Hausstrauen dieser alten Sitte treu blieben, ersieht man aus Symmach. Ep. VI, 67. 79. Auson. II, 3. XVI, 4. u. Hier. Ep. Vol. I. p. 21, 32. ed. Colon. vgl. mit Tibull. I, 3, 85. u. Propert. I, 3, 41. III, 6, (IV, 5,) 15 f., und was das Sticken betrifft, aus Ronius p. 162, 25.

48) Colum. XII. praef. 9.

49) Stat. Silv. III, 3, 63 ff. Ovid. A. A. III, 315 ff. 349.

— Hieron. Ep. 107, 8. tadelt freilich das Citherspiel an christ-lichen Jungfrauen.

<sup>50</sup>) Bgl. **A**ap. 2. S. 181 ff. mit Note 339 ff.

bi) Eines berühmten, um die Mitte des 6. Jahrh. v. Chr. in Kleinasien lebenden griech. Lyriters. — An Bettagen und Götterssesten zogen der Procession Chöre von Jungfrauen aus edeln Häusern Hymnen singend voran (Hor. Od. IV, 6, 41 ff. Ovid. Trist. II, 23.) und auch bei Leichenbegängnissen sangen zuweilen Mädchen die Nänie (Suet. Oct. 100.) — Frauen und Mädchen componirten auch zuweilen selbst die von ihnen zur Laute gesungenen Lieder (Stat. Silv. III, 3, 65. Plin. Ep. IV, 19.)

52) Bgl. mehrere ber Anm. 34. angef. Stellen.

nit Nüssen (Pseudo = Ovid.) Nux 73 st. Suet. Oct. 83. u. Pers. 1, 10., siber das mit dem Kreisel (turbo) Verg. Aen. VII, 378 st. Tibull. I, 5, 2 f. Pers. 3, 51., und über das mit einem Reisen (trochus), der mit einem Stade getrieben wurde und dann klapperte, da er mit Metallringen besetzt war, Ovid. Trist. II, 486. III, 13 (12), 20. A. A. III, 383. Mart. XI, 21, 2. XIV, 169. Auch verschiednes andre Spielzeug (crepundia: Plaut. Rud. IV, 4, 110. Plin. XI, 51, 112. §. 270.) hat sich in Gräbern Italiens gessunden. Vgl. Marquardt I. S. 123.

54) Plin. Ep. VIII, 14, 4. vgl. Cic. Rep. I, 22, 36. II, 21. 37. ad Att. VIII, 4, 1. Repos Att. 1. Tac. Ann. VI, 15. Plut.

Cat. maj. 20. Aem. Paul. 6.

ber nicht immer zugleich auch Lehrer war, Sen. Ep. 25, 5. 89, 11. | 94, 9. de ira II, 22. Suet. Oct. 44. 67. Claud. 2. Ner. 36. Dio Caff. XLVI, 5. XLVIII, 33. Orelli 716. 2879. 2880. 4850. u. f. w. und was oben S. 21. vorläufig über ihn bemerkt worden ift. Aus Suet. de gramm. 23. u. Appian. B. C. IV, 30. ersehen wir, daß sie auch mit in der Schule anwesend blieben, wenn sie die

Knaben am frühen Morgen (Juven. 7, 222 ff. Mart. IX, 29, 7. XIV, 223. vgl. oben S. 21.) bahin begleitet hatten, und auß Appian. a. a. O. u. Stat. Silv. V, 2, 68. vgl. mit Plut. de lib. educ. Vol. VI. p. 15. R., daß ihre Aufsicht über die Knaben fortbauerte, bis diese die toga virilis anlegten, (ja Plaut. Bacch. III, 3, 18. läßt selbst einen 20jährigen Jüngling noch unter der Aufssicht des paedagogus stehen). Zuweilen begleiteten auch die Bäter selbst ihre Söhne in die Schule (Hor. Sat. I, 6, 81.), und bei Mädchen geschah dies von der nutrix (Liv. III, 44, 7. Appian. B. C. IV, 30. vgl. oben S. 310.) Ueber die Stusensolge der Erziehung und des Unterrichts vgl. übrigens Barro bei Konins p. 447, 32. educat nutrix, instituit paedagogus, docet magister.

- <sup>56</sup>) In welchem Falle sie nicht etwa den unterrichtenden Sklaven, sondern den Herrn desselben für diese Erlaubniß bezahlten. (Suet. de gramm. 4. Plut. Cat. maj. 20.)
- 57) Cic. N. D. I, 26, 72. div. in Caec. 14, 47. Justin. XXI, 5. Val. Max. VI, 9, 6. Mart. X, 62, 1. XII, 57, 5. Die Schule selbst nämlich hieß ludus mit und ohne den Zusatz litterarius (Plaut. Merc. II, 2, 82. Quinct. I, 4, 27. Plin. IX, 8, 8. §. 24. Liv. III, 44. VI, 25. Cic. ad Fam. IX, 18, 1. de Or. II, 22, 94. III, 9, 35. Rep. Att. 10. Hor. Sat. I, 6, 72. u. s. w.). Zuweilen aber werden auch diese Elementarlehrer litteratores genannt (3. B. bei Appulej. Flor. IV. n. 20. p. 97. Oud.), wie sonst gewöhnlich die grammatici heißen. (Bgl. unten Anm. 71.) Daß sie vom Staate nicht überwacht wurden und dieser sich überhaupt um das Unterrichtswesen nicht kümmerte, ersieht man aus Cic. Rep. IV, 3, 3.
- 58) Suet. de gramm. 18. u. Oct. 94. Juven. 11, 137. vgl. mit Fronto p. 81. ed. Rom. Dig. V, 1, 19. §. 2. Orelli 4323. 4324. In solchen offnen pergulis pflegten auch die Maler ihre Bilder zum Verlauf (Plin. XXXV, 10, 36. §. 84. Lucil. b. Lact. I, 22, 13. Cod. Theod. XIII, 4, 4.) und die Kuppler ihre Mähchen (Plaut. Pseud. I, 2, 79. 92. Propert. IV, (V,) 5, 70.) zur Schau auszustellen. Sie gehören in die Kategorie der tabernae, neben denen sie auch oft erwähnt werden.
- 59) Fronto p. 113. ed. Rom. Daß das Einkommen folcher Elementarlehrer nur gering war, ersieht man aus Suet. de gramm. 9. Rach dem Ed. Diocl. p. 21. Momms. waren 50 Denare (d. h. in Folge der großen Münzverschlechterung des 3. Jahrh. damals etwa 1½ Mark) als maximum des monatlichen Schulgeldes sestgesetzt, welches natürlich in den vier Ferienmonaten aussiel. (Hor. Sat. I, 6, 75.) (In früherer Zeit freilich galt der Denar ungleich mehr, da wird aber unstreitig auch das Schulgeld einen weit niedrigeren Satz gehabt haben.) Außerdem erhielten die Lehrer an gewissen Festtagen noch freiwillige Geschenke (Hieron. Comm. in Ep. ad Ephes. c. 6. Vol. IV. p. 396. ed. Bened. Vgl. Marquardt I.

- S. 95.) | Bisweilen wurde auch zwischen den Eltern und dem Lehrer ein Contract über ein jährliches, am Schlusse des Jahres und vor Beginn des neuen Schuljahres im März (mit welchem Monate ursprünglich das Jahr seinen Anfang nahm, Ovid. Fast. III, 830. vgl. Macrob. Sat. I, 12, 3. p. 95. Jan. u. Juven. 7, 240 ff. 10, 114 ff.) zu zahlendes Schulgeld abgeschlossen (Suet. de gramm. 3. 7. 17. Lucian. Hermot. 80.). Der Fall, daß der Lehrer das jährliche Schulgelb der Liberalität der Eltern überließ (Suet. de gramm. 7., welches dann vielleicht Minerval hieß: vgl. Barro R. R. III, 2. mit Juven. 10, 116. u. Tertull. de idol. 10., während Andre unter Minerval blos ein Eintrittsgelb verstehen), mag wohl nur selten vorgekommen sein. Größer, als dieses Schulgeld in den Elementarschulen, war das den Grammatikern und besonders den Rhetoren zu zahlende Honorar. (Suet. de gramm. 3. 23. Sen. Contr. 26. p. 265, 24. Burs.) Nach Juven. 7, 186. bekam der Rhetor für einen Schüler jährlich ein Honorar von 2000 Seft., d. h. nach dem Silbercourant 350, nach dem Goldcourant aber 435 Mark.
  - 60) Bgl. Note 68. 69. 64 67.
- 61) [63] Vgl. Quinct. I, 2, 23., welcher erzählt, daß nicht nur diese Einrichtung in der von ihm besuchten Schule stattgefunden habe, sondern auch alle Monate ein Certiren um die Pläte in seder Klasse. In solchen besseren Schulen wirkten neben dem eigentlichen Ludimagister auch noch besondre Unterlehrer, die später wohl selbst eine eigne Schule eröffneten.
- 62) [64] Mart. X, 62. vgl. mit Hor. Sat. I, 6, 75. (über welche Stelle ohne Noth viel gestritten worden ist). Außer diesen großen Ferien gab es aber auch noch viele andre an allen großen Festen, den Saturnalien und Jahrmärkten (Hor. Ep. II, 2, 197. Symmach. Ep. V, 85. Mart. V, 84, 1 f. Plin. Ep, VIII, 7, 1. Nonius p. 133, 18. Vgl. überhaupt Tertull. de idol. 10.)
- 68) [65] Vgl. Mart. IX, 68. Hor. Ep. II, 1, 70. Suet. de gramm. 9. Die Strasen bestanden in körperlichen Züchtigungen (wogegen sich allerdings Quinct. I, 3, 14—17. u. Plut. de puer. educ. Vol. VI. p. 28. R. erklären) und zwar in Schlägen mit Ruthen der serula oder des Pfriementrauts (Mart. X, 62, 10. XIV, 80, 1. Isidor. XVII, 9, 95. vgl. mit Hor. Sat. I, 3, 120. n. Juven. 4, 478.) auf die Hand (Juven 1, 15.), oder in Hieben mit der Peitsche (scutica: Suet. de gramm. 9. vgl. mit Hor. Sat. I, 3, 119. Ovid. Her. 9, 81. Mart. X, 62, 8. u. Juven. 6, 478.) und der Geißel (flagellum: Hor. a. a. O. und daselbst Kirchner, vgl. mit Juven. a. a. O.). Eine solche Züchtigungsscene zeigt ein herc lanisches Wandgemälde. (Pitture di Ercol. III, 41.)

64) [66] Fidor. Orig. X, 43. Mart. X, 62, 4. vgl. Dig.

XXXVIII, 1, 7. §. 5. u. Ed. Diocl. p. 22. Momms.

65) [67] Ueber die große Schwierigkeit des Rechnens für die Römer, denen die Null ganz abging und die schon zu manchen

unfrer zweis und dreistelligen Zahlen nicht weniger als zehn Zeichen brauchten, z. B. LXXXXVIIII (99) ober DCCCCLXXXV (985), so daß ihnen unser Zifferrechnen völlig unmöglich war, vgl. die gründliche Erörterung von Marquardt I. S. 97 ff.

- 66) [68] Bgl. Juven. 10, 249. Plin. XXXIV, 7, 16. §. 33. Ovid. ex. P. II, 3, 18. Cic. ad Att. V, 21, 13. Macrob. Sat. VII, 13, 10. p. 622. Jan. Appulej. Apol. 89. p. 579. Oud. Quinct. XI, 3, 117., besonders aber Ricol. Smyrn. in Schneider's Ecl. phys. Vol. I. p. 477 ff. u. Beda de loquela per gestum digitorum p. 130—143. ed. Colon. (abgedruckt in Jahn's Jahrb. XV. Suppl.=Bb. (1849.) S. 511 ff.). Durch 18 verschiedene Figuren der linken Hand wurden die neun Einer und die neun Zehner und durch eben so viele der Rechten die neun Hunderte und die neun Tausende ausgedrückt.
- 67) [69] Perf. 1, 132. Ueber die sehr complicirte Einrichtung dieser metallnen Rechentafel, von der sich einige Exemplare erhalten haben (abgebildet bei Gruter p. 224., Pignorius de servis p. 336 ff. ed. Amstelod. 1674. u. im Bull. Napol. II. 1853/54. p. 93 ff.), und ihre Benutzung vgl. Marquardt I. S. 100 ff. Es erscheinen auf ihr in zwei Reihen übereinander je neun Einschnitte (oben fürzere, unten längere), von denen sieben in der Richtung von rechts nach links die Decimalstellen von 1 (10, 100 u. f. w.) bis 1,000,000 bezeichnen, die beiden andern aber zur Berechnung der Bruchzahlen dienen, und in denen sich bewegliche Stifte mit Anöpfen (oben einen, unten vieren) befinden, von denen die vier untern die Einer, Zehner, Hunderte u. f. w., die oberen aber stets das Fünffache derselben repräsentiren, indem jede Reihe, welche die Zahlen 1 bis 9 in der Geltung dieser Zahlstelle enthält, wie die Zahl VIIII selbst, in V und IIII getheilt ist. Wurde also z. B. nach Denaren gerechnet, so bebeutete in dem die Giner bezeichnenden Ginschnitte jeder der 4 untern Knöpfe einen Denar, der einzelne Knopf oben aber 5 Denare, zusammen also 9 Denare, im nächsten Ein= schnitte jeder der 4 Knöpfe 10, der einzelne Knopf aber 50 Denare, zusammen also 90, und so erhöhte sich in demselben Verhältniß der Werth der Anöpfe nach dem Stellenunterschiede der Einschnitte. Wie sich aber durch dieses Hülfsmittel die 4 Species der Rechen= kunst in geraden und Bruchzahlen ausführen lassen, kann hier nicht weiter erörtert werden. Bgl. darüber Marquardt a. a. O. (Ich bemerke nur noch, daß das antike Rechenbrett große Aehnlichkeit mit dem heutigen ruffischen hatte, auf welchem die runden Steinchen ober Knöpfe zu je neun an parallel von links nach rechts laufende Drähte gereiht find und ihre Geltung mit jedem Drahte von oben nach unten um eine Decimalstelle wächst.) Verschieden von diesem Rechenbrett war der sogenannte pythagoreische abacus, den freilich erst Boethius p. 1518. ed. Basil. a. 1570. erwähnt, der aber schon in alter Zeit in Gebrauch gewesen zu sein scheint und ber nur eine

Anwendung des mechanischen Rechenbretts auf das schriftliche Rechenen war. (Vgl. auch über seinen Gebrauch Marquardt a. a. D. S. 104 ff.) — Mit dieser zum Rechnen bestimmten Tasel ist übrigens der geometrische abacus nicht zu verwechseln, der aus einer mit seinem Sand bestreuten Tasel bestand, auf welcher die geometrischen Figuren mit dem Schreibgriffel (stilus) gezeichnet wurden. (Persius 1, 131. u. daselbst d. Schol., vgl. mit Seneca Ep. 74, 27. Cic. N. D. II, 18, 48. Plut. Cat. min. 70. u. Hieron. in Ezech. 4. Vol. IV. p. 339. ed. Colon.)

- 68) [60] Womit vermuthlich, um den Knaben schon frühzeitig eine Kenntniß der Gesetze beizubringen, gewöhnlich auch das Auswendiglernen der Leges XII. Tab. (als Vorbereitung für spätere Gedächtnissübungen: Cic. ad Qu. fr. III, 1, 4. Hor. Ep. I, 18, 13. vgl. mit Ep. II, 1, 69. u. Pers. 1, 29.) verbunden war (Cic. de Leg. II, 23, 59.). Da übrigens der Unterricht spätestens mit dem 7. Jahre begann (Quinct. I, 1, 15.), so wurde das Lesenlernen Ansangs mehr spielend getrieben (vgl. auch Hor. Sat. I, 1, 25.) und man bediente sich dabei elsenbeinerner Buchstaben (Quinct. I, 1, 26.) und andrer Dinge (vgl. Plaut. Rud. IV, 4, 112 sf.), an denen die Kinder ihre Freude haben sollten.
- 69) [61] Neber das Führen der Hand vgl. Quinct. V, 14, 31. Sen. Epist. 94, 51. Vopisc. Tac. 6. mit Quinct. I, 1, 27., über vorgelegte Vorschriften Quinct. I, 1, 34—36., über die Schreibtasel, den Griffel und die Rohrseder oben S. 52. u. 85. und über den Gebrauch der Rückseite schon beschriebenen Papiers S. 27. Uebrigens vgl. die auf S. 86. Note 286. erwähnten Abbildungen des Schreibapparats.
- 69 b) Daß diese Art von Stenographie einen Zweig des Unterrichts bilbete, berichten Prudent. Peristeph. XII, 21 ff. u. Fulgent. Mythol. in Orph. III, 10. Es ist aber hier nicht die allgemein übliche, auf Inschriften, Münzen und selbst in Büchern und Urkunden angewendete Sitte gemeint, durch feststehenden Regeln folgende Weglassung von Buchstaben und Abkürzung von Wörtern Raum und Zeit beim Schreiben zu gewinnen, sondern die wirkliche Schnellschreibekunft ober Stenographie, deren Erfindung bald dem Mäcenas (Dio Caff. LV, 7.), bald bem Cicero (Plut. Cat. min. 23.), gewöhnlich aber Cicero's Freigelassenem Tiro zugeschrieben wird (Isldor. I, 21., weshalb man diese Art von Abbreviaturen notae Tironianae zu nennen pflegt). Höchstens aber kann Tiro als Verbesserer dieser Aunst betrachtet werden, in welcher gewiß, wie in so vielem Andern, die Griechen die ersten Lehrer der Römer waren. Sie bestand aber keineswegs im Gebrauch gewiffer symbolischer Zeichen, wie früher gewöhnlich angenommen wurde, sondern bediente sich einer wirklichen Buchstabenschrift, aber freilich mit großer Vereinfachung durch Weglassung und Zusammenziehung der Buchstaben und vielen Beränderungen ihrer Züge, wie die uns erhaltenen Ueberreste zeigen.

(Bgl. Gruter's Thesaur. inscript. u. die Ausg. von Seneca's Suasor., Heidelb. ex off. Commeliana 1603., besonders aber Kopp's Palaeographia crit. Mannh. 1817. Vol. I. p. 165 ff. (das Hauptwerk fiber diesen Gegenstand) und Zell's Art. Notae in Pauly's Realenchel. V. S. 706 ff.) Daß man mit ihrer Hilse eine Rede eben so schnell niederschreiben konnte, als sie gesprochen wurde, sagen Seneca Epist. 90, 26. Manil. Astron. IV, 197. Mart. XIV, 208. n. Auson. Epigr. 138. Man ließ nun Sklaven darin unterrichten (vgl. Sen. a. a. O.) und es bildete sich unter dem Namen notarii besonders aus der Zahl der Freigelassenen eine Schaar von Leuten, welchen diese Kunst als Broderwerb diente. (Bgl. Quinct. Inst. VII, 2, 24. Plin. Epist. III, 5. IX, 36. Sen. de morte Claud. p. 384. Bip. Manil. a. a. O. Suet. Titus 3. Mart. X, 62, 4. XIV, 208.)

- <sup>70</sup>) Bgl. Cic. de Or. III, 15, 58. Tusc. II, 12, 27. de . Rep. I, 18, 30. Sen. Ep. 88, 20 u. j. w.
- Ouinct. I, 2, 14. 4, 2. 8. extr. und besonders Suet. de | gramm. 4. (wo grammaticus von grammatista, dem Lehrer in den Ansangsgründen der Sprachwissenschaft, unterschieden wird); litterator: Suet. a. a. O. Catull. 14, 9. Gell. XVI, 6. in. XVIII, 9. in. Appul. Flor. IV. n. 20. p. 97. Oud. Mart. Cap. 3. p. 51. Grot. (p. 262. Kopp.)
  - 72) Was auch Quinct. I, 1, 12. billigt.
- 78) Neber den griech. Hauslehrer vgl. Capitol. Maxim. iun. 1. (magister Graecus litterator) und über die griech. Lehrerin Tac. Dial. 29. Daß aber die Kenntniß des Griechischen gleichwohl in Rom keine allgemeine war, ersieht man aus dem Gebrauche von Dolmetschern (vgl. z. B. Cic. Verr. III, 37. in. u. ad Fam. XIII, 54.) und daraus, daß sich Cicero in seinen Briesen stets der griech. Sprache bedient, wenn er sürchtet, daß der Bries vielleicht erbrochen werden oder in salsche Hände kände kommen könnte.

<sup>74</sup>) Quinct. I, 8, 5. Plin. Ep. II, 14, 2. Hor. Ep. II, 2, 41. vgl. Cic. Tusc. II, 11, 27.

<sup>75</sup>) Quinct. a. a. O. Suet. de gramm. 16. Juven. 7, 227. Macrob. Sat. I, 24, 5. p. 209. Jan. Augustin. de Civ. D. 1, 3. Nebrigens vgl. auch Hor. Ep. I, 20, 17. u. Cic. Tusc. III, 2, 3.

76) Tertull. de idolol. 10. vgl. mit Cic. Verr. I, 18, 47.

Ueber Hülfsmittel dabei vgl. Marquardt I. S. 112.

77) Suet. de gramm. 10. 20. Quinct. I, 2, 14. II, 4, 18—21. Cic. de Or. I, 42, 187. Sen. Ep. 88, 3. Tac. Dial. 30. Juven. 7, 231 ff.

78) Bgl. Cic. ad Qu. fr. II, 4, 2., wo der Geograph Thrannio als Lehrer im Hause Cicero's erscheint. In der Kaiserzeit bediente man sich auch bereits der Landkarten (Barro R. R. I, 2. Propert. IV, (V,) 3, 37 sf. Cic. ad Att. VI, 2, 3. Dio Cass.

- LXVII, 12. Strab. I, 1, 11. p. 7. II, 5, 13. p. 118. Ptol. I, 6, 20. u. j. w., vgl. auch eine Stelle des Eumenius pro restaur. scholis 20. bei Marquardt I. S. 113.), die als Hilfsmittel beim geograph. Unterrichte benutt werden konnten.
  - 79) Sen. Ep. 88, 8.
- 80) Bgl. Appulej. Flor. IV. n. 20. p. 79. Oud. mit Ovid. Trist. IV, 10, 15. 27.
- 81) Suet. de gramm. 4. vgl. mit 7. u. 10. u. Quinct. II, 1, 1—13.
- 82) Wegen dieser Oberslächlichkeit und Flachheit des Unterrichts der lateinischen Rhetoren wurden auch ihre Schulen im J. 92. v. Chr. durch die Censoren geschlossen (Suet. de gramm. 25. de clar. rhet. 1. Gell. XV, 11, 1 s. Vgl. Cic. de Or. III, 24, 93. u. Tac. Dial. 30—32. 85.).

88) Quinct. I, 10, 1. Bgl. Dig. L, 13, 1.

84) Quinct. a. a. D. Cic. Brut. 89, 305. Ovid. Trist. IV, 10, 27 ff.

85) Bgl. Galen. Vol. I. p. 243 ff. u. X. p. 2 ff. K.

- 86) Hor. Od. III, 12, 9. Sen. Ep. 15, 4. Beget. 1, 9. vgl. mit Liv. IX, 16, 13. Plaut. Bacch. III, 3, 24. u. Cic. de Leg. II, 15, 38.
  - 87) Sen. u. Veget. a. a. O.

88) Vgl. Aufon. Epigr. 93 (91), 7. Hygin. fab. 273. Capitol. Maxim. 6. Sibon. Apoll. Ep. II, 2. Lamprid. Alex. Sev. 30. u. j. w. mit Plaut. u. Cicero a. a. O.

89) Hor. Od. III, 12, 8. Plut. Cat. maj. 20. vgl. mit Plaut. u. Cicero a. a. O. Suet. Oct. 45. Plin. VIII, 22, 34. §. 81.

Plaut. Capt. IV, 2, 13. u. f. w.

- Der cestus ober caestus (Cic. Tusc. II, 17, 40. Prop. III, 14 (IV, 13), 9. Bal. Flacc. IV, 251. Konius p. 492, 8. Paulus Diac. p. 45, 12. u. s. w.) war ursprünglich blos ein Gestecht sehr sein geschnittener Riemen aus roher Ochsenhaut, welches so um den untern Theil des Arms und die Hand gewunden wurde, daß die Finger frei blieben und sich zur Faust zusammenlegen konnten (vgl. Pausan. VI, 23, 3. u. Plato Rep. I. p. 338. B. C.), später aber wurde derselbe noch mit einem über das Gestecht hinlausenden scharsen Riemen (Schol. zu Plato a. a. O.) mit Rägeln, Buckln und Knoten versehen, und endlich gar Blei und Eisen hineingenäht, um recht empsindliche Wunden schlagen zu können (Verg. Aen. V, 405. Stat. Theb. VI, 729.), so daß dieser Kampsriemen nun eine sehr gefährliche und schreckliche Wasse wurde. Bgl. Abbild. bei Clarac Musée T. V. pl. 856. 858. Suhl u. Koner Fig. 257. u. 258. u. in Krause's Agonistit S. XVII. XXVIII. u. besonders XVIII. d.
- 91) Siehe oben S. 285.
  92) Der discus (Hor. Od. I, 8, 11. Sat. II, 2, 13. A. P. 380. Mart. XIV, 164. Ovid. Met. X, 177. Propert. III, 14,

- (IV, 13,) 10. Cic. de Or. II, 5, 21. u. s. w. vgl. auch Isibor. Orig. XX, 4, 9.) war eine eherne, linsenförmige Scheibe, indem sie in der Mitte etwas stärker war, nach dem Rande zu aber schwächer auslief, und glich einem kleinen Schilde ohne Handhabe und Rie-Es wurde damit nicht nach einem Ziele geworfen, sondern nur die Entfernung des zu Boden fallenden Discus vom Orte des Abwurfs entschied den Sieg, so daß der Bogen, den er beim Wurfe zu machen hatte, genau berechnet werden mußte. Man bog bazu den Oberleib etwas vor, erhob die Rechte mit dem Discus bis zur Höhe der Schulter und warf dann die unter sausendem, schwirren= dem Geräusch einen Bogen beschreibende Scheibe schnell vorwärts in die Höhe. (Bgl. Lucian. Anach. 27. u. Kraufe Gymnaft. u. Agonist. d. Hell. I. S. 454 ff. mit Abbild. auf Taf. XIV. u. XV.) Der Discus der Anaben war natürlich kleiner, als der der Männer (Pauf. I, '35, 3.), das Werfen desselben aber eine bei Griechen und Römern sehr beliebte Körperübung.
- 93) Bgl. oben S. 37., wo wir bereits gesehen haben, daß sich bergleichen öffentliche Kingpläße besonders in den Thermen besanden. Reiche Kömer aber hatten auch, namentlich auf ihren Landsißen, eine eigne mit Statuen und Athletenbildern geschmückte Palästra. (Plin. XXXV, 2, 2. §. 5. Cic. Verr. V, 72, 185. ad Att. I, 8. 9. 10.)
- 94) Da man sich zu den Ringübungen völlig entkleidete (vgl. z. B. Verg. Geo. II, 531.), konnten Knaben, besonders wenn man an das unter den Römern leider so gewöhnliche Laster der Päderastie denkt, ohne Gesahr sür ihre Sittlichkeit auf diesen öffentlichen Ringpläsen nicht erscheinen. Nach Plut. Cato maj. 20. war die Pa-lästra die Quelle aller Schamlosigkeit sür die Römer, und daher sprechen sich auch Varro R. R. II, 1. Sen. Ep. 88, 18. Cic. Tusc. IV, 33, 70. Tac. Ann. XIV, 20. Silius XIV, 136 st. u. A. ungünstig über sie aus.
- <sup>95</sup>) Vgl. Sen. Ep. 88, 19. Lamprid. Alex. Sev. 3. Hor. Od. I, 8, 10. 12. Silius XVI, 558 ff. Beget. I, 1. 9. Herodian. I, 15, 3 ff.

96) Plut. Cat. maj. 20. Beget. I, 18. Hor. Od. I, 8, 6.

III, 7, 25. 12, 8. 24, 54. Sat. Silv. V, 2, 113.

<sup>97</sup>) Plut. a. a. O. Beget. I, 3. 10. Hor. Od. I, 8, 8. III, 7, 28. 12, 7. Maximian. v. 37. bei Wernst. P. L. min. VI, 1. p. 275.

98) Obgleich nach der Ansicht der römischen Juristen bei den Knaben das zurückgelegte 14., sowie bei den Mädchen das vollendete 12. Lebensjahr (vgl. oben S. 320.) als Eintritt der Pubertät ansgenommen wurde (Gajus II, 113. Ulpian. fr. XI, 28. Cod. Just. V, 60, 3. VI, 22, 4. Dig. XXVIII, 1, 5. 6, 2, 1. u. 15. vgl. Festus 250, 6. M. Macrob. Sat. VII, 7, 6. p. 594. Somn. Scip. I, 6, 71. p. 52. Jan. Isidor. XI, 2, 3. Paulus Sent. III, 4, 1.

- u. f. w.), so ersolgte doch das Anlegen der toga virilis oder der dies tirocinii (Suet. Tib. 54. vgl. mit Oct. 26. u. Calig. 10.) und somit auch der Ansang des Militärdienstes gewöhnlich erst mit dem 17. Jahre (Dig. III, 1, 1. §. 3. Gell. X, 28. vgl. Liv. XXII, 57. XXV, 5. Bal. Mag. III, 1, 3. V, 4, 4. Plut. Cat. maj. 1. C. Gracch. 5,). Da aber dabei mehr die körperliche und geistige Entwickelung, als die Zahl der Jahre maßgebend war (Instit. I, 22. Ulpian. fr. XI, 28. Gajus I, 196. Quinct. IV, 2, 5. vgl. unten Anm. 106.), auch mitunter Familienrucksichten in's Spiel kamen (Appulej. Apol. 98. p. 594. Oud. Suet. Claud. 43.), so sinden wir auch Fälle, wo die toga virilis schon nach zurückgelegtem 16ten (Cic. Brut. 88, 301. 89, 305. Stat. Silv. V, 2, 12. vgl. Schol. zu Perf. 5, 30.), 15ten (Vita Verg. p. 55. R. Suet. Oct. 26. Tib. 15. Dio Caff. LV, 22. LVI, 29. Monum. Ancyr. II, 44. III, 4.), 14ten (Capitol. Ant. Phil. 4. Kal. Praenest. b. Edhel Doctr. num. VI. p. 182 f. vgl. Tac. Ann. XIII, 15. u. Schol. zu Juven. 10, 99.), 18ten (Tac. Ann. XII, 41. Lamprid. Comm. 2. 4. 12. Echel D. num. VII. p. 102.), ja 12ten Jahre (Spart. Sever. 16.) angelegt wurde. (Bgl. die Berechnungen bei Marquardt I. S. 132 ff.) Die letzteren Fälle aber gehörten eben so gut zu den feltnen Ausnahmen, wie der, daß diefer Akt z. B. bis zum 20. Jahre verschoben wurde (Suet. Calig. 10. vgl. Cic. pro Sext. 69, 144.). Daß er auch außerhalb Roms vor sich gehen konnte, ergiebt sich aus Cic. ad Att. V, 20, 9. IX, 17, 1. 19, 1. und andern Stellen.
- (Eic. ad Fam. V, 8, 3. XIII, 10, 2. XV, 16, 3. Brut. 88, 803.). | Wenn aber auch die jungen Kömer nun das Recht hatten als Redener, Sachwalter u. j. w. aufzutreten, so nahmen sie doch gewöhnlich Ansangs nur noch einen passiven Antheil am öffentlichen Leben und bestanden erst noch ein tirocinium, gleichsam ein Probejahr, besonders unter der Leitung eines berühmten Redners (Cic. pro Cael. 4, 9. 5, 11. Lael. 1, 1. Tac. Dial. 34.), oder studirten erst noch einige Jahre in Athen (Cic. ad Att. 2. XII, 32, 2. Brut. 91, 315. Plut. Cic. 4. Repos Att. 2. Hor. Ep. II, 2, 42. 81 st. Ovid. Trist. I, 2, 77.).
- <sup>100</sup>) Ovib. Fast. III, 771 ff. Cic. ad Att. VI, 1, 12. Barro L. L. VI, 14.
- 101) Plut. Brut. 14. Vita Verg. p. 55. R. Suet. Tib. 15. Dio Caff. LVI, 29. Lamprid. Comm. 2. Kal. Praenest. b. Eahel Doctr. num. VI. p. 182 f. Orelli 6443.
- 102) Bgl. oben S. 82. Anm. 257. u. Suet. de gramm. 25. Quinct. Decl. 340. Gellius XVIII, 4. Macrob. Sat. I, 6, 10. p. 39. Jan. Plin. XXXIII, 1, 4. §. 10. Ascon. zu Cic. Verr. I, 41. p. 190. Orell.

<sup>103</sup>) Bgl. oben S. 168. Anm. 62.

- 104) Cic. Lael. 10, 33. Sen. Ep. 4, 2. Propert. IV, (V,) 1, 131.
  - 105) Perf. 5, 31. Schol. zu Hor. Sat. I, 5, 65.
- 106) Die Tunica, die er anlegte, hieß tunica recta: Plin. VIII, 48, 74. §. 194. Festus p. 286, 34. vgl. mit p. 289, 3. M. und zwar nach Festus a. a. Q. u. Isidor. XIX, 22, 18., weil sie sursum versum a stantibus texitur. Ueber das Anlegen der toga virilis, die auch pura (Catull. 68, 15. Cic. ad Att. V, 20, 9. VII, 8, 5. X, 17, 1. 19, 1. Phäbr. fab. III, 10, 9.) u. libera (Propert. IV, (V,) 1, 132. Ovid. Fast. III, 777. vgl. Trist. IV, 10, 28.) hieß, vgl. Cic. Phil. II, 18, 44. Sen. Ep. 4, 2. Hor. Sat. I, 2, 16. Suet. Claud. 2. Appulej. Apol. 70. 73. p. 543. u. 549. Oud. Gellius XVIII, 4. Vorher hatte der Knabe für investis gegolten (Appul. Apol. 98. p. 594. u. Met. V, 28. p. 373. Oud. Macrob. III, 8, 7. p. 291. Jan. Pallad. VIII, 7. XI, 14. extr. [u. Nonius p. 45, 26., der den Ausdruck falsch versteht, weil allerdings das Anlegen der toga virilis eigentlich nichts Anderes ift, als eine Erklärung der Pubertät und daher investis und vesticeps == impubes und puber]), nunmehr aber war er vesticeps (Appul. a. a. O. Gellius V, 19. Auson. Idyll. 4, 73. Paulus Diac. p. 368, 9. M. Tertull. de an. 56.).
  - <sup>107</sup>) Vgl. Propert. IV, (V,) 1, 132. u. Tertull. de idol. 16.
- 108) Sen. Ep. 4, 2. Suet. Oct. 26. Tib. 15. Ner. 7. Monum. Ancyr. III, 3. Ueber die Begleitung von Verwandten und Freunden vgl. Plin. Ep. I, 9, 2. Suet. Claud. 2. Cic. pro Mur. 33, 69. Plut. Brut. 14. Appian. B. C. IV, 30.
- 109) Appian. B. C. IV, 15. Dion. Hal. IV, 15. Dio Caff. LV, 22. LVI, 29. Marquardt I. S. 128. vermuthet, daß dies durch die Aedilen in dem tabularium der Tribunen auf dem Capitol (vgl. Polyb. III, 26. Plut. Cic. 34. Cat. min. 40.) geschehen sei, wo die Urkunden über Ertheilung des Bürgerrechts ausbewahrt worden wären (Cic. Phil. II, 36, 92. Mommsen in Annali d'Inst. 1858. p. 204.). Diese Listen der Tribus waren die Grundlage der Censuslisten. (Marquardt zu Becker's Alterth. II, 3. S. 42.)

Max. V, 4, 4. Serv. zu Berg. Ecl. 4, 50. u. Calend. Farn. bei Mommsen Corp. Inscr. Lat. I. p. 388. (Marquardt I. S. 129. Note 661.)

111) Da sogar das Volk zuweilen an diesem Tage bewirthet wurde (Orelli 6211.), und die Kömer überhaupt einen seierlichen Act nicht leicht ohne ein Gastmahl vorübergehen ließen, läßt sich dies wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen.

112) Plin. Ep. X, 116. (117.) Appulej. Apol. 88. p. 574. Oud. Tac. Ann. III, 29. Suet. Tib. 54. Calig. 10. Ner. 7.

Monum. Ancyr. III, 15, 19. Orelli 6443.

118) Gellius IV, 4. Dig. XXIII, 1, 2. 7. 14. 17. Liv.

- XXXVIII, 57. Suet. Oct. 53. Ovib. Her. 19, 29. Juven. 6, 25. Plin. IX, 35, 58. §. 117. Sen. de ben. I, 9. u. f. w.
- 114) Suet. Caes. 1. Repos Att. 19. Dig. XXIII, 1, 14. Dio Caff. LIV, 16. vgl. oben S. 310.
- 115) Dig. XXIII, 1, 4. in. u. 11. Die dabei übliche Formel war Spondesne filiam? — Spondeo. Bgl. Plaut. Aul. II, 2, 77. Trin. II, 4, 98. V, 2, 33 ff. Curc. V, 2, 74. Poen. V, 3, 36 ff. Varro L. L. VI, 69-72. Eines schriftlichen Vertrags bedurfte es nicht (Dig. XXIII, 1, 7. §. 1.); in der spätern Kaiserzeit jedoch erfolgte gewöhnlich bei der Verlobung auch zugleich die Abfassung des Checontracts.
- 116) Macrob. Sat. I, 6, 29. p. 44. Jan. Plut. Cato maj. 24. 117) Cod. Just. V, 1, 1. Juven. 6, 200. Appul. Apol. 68. p. 541. Oud.
- <sup>118</sup>) Dig. L, 16, 101. §. 1. 191. XXIII, 1, 10. XXIV, 3, Plaut. Aul. IV, 10, 53. 69. Ter. Phorm. IV, 8, 72. Suet. Caes. 21. Oct. 62. Tac. Ann. XII, 3. 9. Plut. Caes. 14. Cato min. 7. Dio Caff. XLVI, 56. In älterer Zeit hatte allerdings das Rückgängigmachen der Verlobung von einer der beiden Seiten zu einer gerichtlichen Klage berechtigt (Gellius IV, 4.).

119) Dig. XVI, 3, 25. Cod. Just. V, 1—3. V, 71, 3. Cod. Theod. III, 5. Capitol. Max. iun. 1. Ifidor. IX, 7, 6.

- 120) Dig. XXIV, 1, 36. §. 1. Cod. Just. V, 1—3. Juven. 6, 27. Plin. XXXIII, 1, 4. §. 12. Istdor. XIX, 32, 4. Tertull. Apol. 6. Er heißt daher pignus bei Juven. a. a. O. u. Isidor. de eccles. off. II, 20, 8. Auch bei andern Contracten wurde oft ein Ring gleichsam als Handgeld (arra) gegeben. (Dig. XIV, 3, 5. §. 15. XIX, 17, 5. Plin. XXXIII, 1, 6. §. 28. Ter. Eun. III, 4, 3. u. j. w.)
  - 121) Isidor. an der eben angef. Stelle vgl. mit Gellius X, 10.
- 122) Suet. Oct. 53. Sen. de ben. IV, 39, 8. Plin. Ep. I, 9, 2. Tertull. de idolol. 16.

123) Plin. IX, 35, 58. §. 117. Cic. ad Qu. fr. II, 6. in. Etwaige Familientrauer wurde für diesen Tag unterbrochen. (Festus p. 154, 24. M. vgl. Suet. Oct. 53. u. Dio Caff. LXIII, 13.)

- 124) Die Lemures waren Spukgeister, welche die Menschen neckten und erschreckten (Hor. Ep. II, 2, 209. mit d. Schol. u. Pers. 5, 185.), und um das Haus vor ihnen ficher zu stellen und zu reinigen, begingen die Hausväter am 9., 11. u. 13. Mai drei Nächte hindurch gewisse abergläubische Ceremonien (Ovid. Fast. V, 419 ff. Barro bei Nonius p. 135, 15. Festus p. 87, 13. M.)
- 125) Ovid. Fast. VI, 225. Auch an vielen andern Tagen, b. 13. — 21. Febr., 1. — 15. März, 24. Aug., 5. Oct., 8. Nov., sowie an den Kalenden, Nonen und Iden jedes Monats und überhaupt an allen Festtagen wurden aus religiösen oder abergläubischen Rücksichten keine Hochzeiten geseiert (Ovid. Fast. II, 555. III, 393.

- V, 487 ff. VI, 221 ff. Macrob. Sat. I, 15. 21 ff. p. 128 ff. Jan. Paulus Diac. p. 179, 2. M. Gellius V, 17. Varro L. L. VI, 29. Vgl. überhaupt Porphyr. zu Hor. Ep. II, 2, 209. u. Plut. Qu. Rom. 25. 86. 102.)
- 126) Nuptiae iustae bei Cic. Rep. V, 5, 7. Gajus I, 55. Ulpian. V, 2.; dagegen uxor iniusta bei Ulpian. in Dig. XLVIII, 5, 13. §. 1.
- <sup>127</sup>) Cic. Top. 3, 14. Quinct. V, 10, 62. Ulpian. XXVI, 7. vgl. Liv. XXXIV, 2. u. Cic. pro Flacco 34, 84.
- Ann. IV, 16. Ter. Andr. I, 5, 60. Liv. XXXIV, 7. Die Gewalt des Mannes über die Frau ging so weit, daß er sie sogar tödten durste, wenn er sie im Chebruche ertappte (Gellius X, 23.); aber auch sonst stand ihm mit Zuziehung der Verwandten ein Gericht über die Frau zu (Gellius a. a. O. Dion. Hal. II, 25. Tac. Ann. XIII, 32. Val. Max. II, 9, 2. Suet. Tib. 35. Plin. XIV, 13, 14. §. 89. Tertull. Apol. 6. Lactant. Inst. I, 22.)

<sup>129</sup>) Cic. Top. 4, 23. Gajus II, 98. III, 83.

130) Gajus II, 159. III, 3. 14. 40. Ulpian. XXII, 14. 23, 3. XXIX, 1. Gellius XVIII, 6, 9. Dion. Hal. II, 25.

<sup>131</sup>) Dig. XLIII, 30, 1. §. 5.

<sup>132</sup>) Gajus I, 109. 110. Arnob. IV, 20. p. 175. Harald.

Serv. zu Verg. Geo. I, 31.

- 138) Plin. XVIII, 3, 3. §. 10. Serv. a. a. O. Tac. Ann. IV, 16. Inschr. bei Murat. p. 1024, 4. u. Orelli 2648. und die in den folg. Anm. angef. Stellen. Daß die confarreatio schon zu Cicero's Zeiten außer Gebrauch gekommen war, scheint auß or. pro Flacco 34, 84. hervorzugehen, wo er nur die coemptio und den usus erwähnt. Nur für die Priesterehen bestand diese Form auch später sort. (Gajus I, 112. Boëth. zu Cic. Top. p. 299. Orell.)
- 134) Serv. a. a. D. Hieraus ist auch wohl zu schließen, daß diese Art der ehelichen Verbindung nicht als eine Privathandlung im Hause der Braut oder des Bräutigams, sondern als öffentliche Feierlichkeit an einem heiligen Orte (wahrscheinlich in der Curia) ersolgte. Die | hier vorkommenden religiösen Begriffe (Auspicien, Pont. Max. u. Flamen dialis) werden im 2. Bande ihre Erklärung sinden. Doch vgl. auch unten Anm. 204.

185) Gajus I, 112. Ulpian. IX, 1. Plin. XVIII, 3, 3. §. 10. Serv. zu Verg. Aen. IV, 104. 374. Dion. Hal. II, 25.

136) Paulus Diac. p. 88, 9. M. Gajus I, 112. Ulpian. IX, 1. Plin. a. a. D. Serv. zu Verg. Geo. I, 31. Dion. Hal. a. a. O.

187) Gajus I, 113. 114. 115. Cic. pro Flacc. 34, 84. Serv. zu Verg. Aen. IV, 103. 214. Boëth. zu Cic. Top. 3. p. 299. Orell. vgl. Jibor. V, 24, 26.

138) Bgl. unter den angef. Stellen besonders Gajus I, 113.

189) Bgl. Boëthius a. a. O., nach welchem die gewöhnliche Kom I. 2. Auflage. Formel bei Abschluß dieses Vertrags diese war: Visne mihi mater familias esse? — Volo. Der Name mater familias nämlich kam nur einer Frau zu, die in manu des Mannes war; war dies nicht der Fall, so hieß sie einsach uxor. (Cic. Top. 3, 14. Gellius XVIII, 6. Serv. zu Verg. Aen. XI, 476.)

- 140) Vgl. die Anm. 132. angef. Stellen u. Cic. pro Flacc. 84, 84.
- 141) Gajus I, 111. Gellius III, 2, 12. Macrob. Sat. I, 3, 9. p. 18. Jan. Serv. zu Verg. Geo. I, 31.

142) Gajus a. a. O.

148) Gajus I, 67. 80. Ulpian. V, 1, 2.

144) Ulpian. V, 2. Instit. I, 10. Dig. XXIII, 1, 9. Suet.

Oct. 34. Dio Caff. LVI, 16.

- 145) Macrob. Somn. Scip. I, 6, 71. p. 52. Sat. VII, 7, 6. p. 594. Jan. Cod. Just. V, 4, 24. Dig. XXIII, 2, 4. XXIV, 1, 32. §. 27. XXVII, 6, 11. §. 3. 4. XLII, 17, 1. Tertull. de virg. vel. 11. Dio Caff. LIV, 16. Plut. Lyc. et Numae comp. 4. vgl. oben S. 349. Anm. 98.
- 146) Ehen zwischen Eltern und Kindern, sowie unter Seschwistern blieben stets verboten (Gajus I, 58 — 61. 63. Ulpian. V, 6. Cic. pro Cluent. 5, 12. 6, 15.); zwischen Oheim und Nichte, Resse und Tante aber, sowie zwischen Seschwisterkindern waren sie zu verschiednen Zeiten bald untersagt, bald wieder gestattet.

147) Paul. Sent. II, 19, 2. Cod. Just. V, 4, 25. Dig. XXI, 1, 7. §. 1. XXIII, 2, 35. Ulpian. V, 2. Appulej. Met. VI, 9.

p. 397. Oud.

<sup>148</sup>) Cod. Just. V, 4. 12. Dig. XXIII, 1, 13.

<sup>149</sup>) Dig. XXIII, 1, 12.

150) Wenigstens zu einer Che mit manus: vgl. Cic. pro Flacco 34, 84.

<sup>151</sup>) Dig. XXIII, 2, 16. §. 1.

152) Vor der lex Canuleia. Bgl. oben S. 101. Anm. 414.

158) Sen. de ben. IV, 35.

- 154) Concubinatus: Plant. Poen. prol. 102. Suct. Ner. 28. Dig. XXV, 7, 1. XLVIII, 5, 13. u. j. w. |
- 155) Dig. XXV, 7, 1. Daher finden sich selbst einer concubina amantissima geweihte Grabschriften. (Gruter p. 640, 8. 631, 5. Orelli 2673.)

156) Paulus Sent. II, 20. Dig. XXIII, 2, 24. XLVIII,

5, 13.

157) Dig. XXIII, 2, 41. §. 1. Aurelian verbot das Concubinat mit freigeborenen Frauen ganz (Vopisc. Aurel. 49.), doch ohne Erfolg.

<sup>158</sup>) Dig. XLVIII, 5, 13.

<sup>159</sup>) Gajus I, 64.

160) Doch war es den Bätern gestattet sie im Testamente zu

bedenken und Justinian erlaubte auch sie zu legitimiren (Cod. Theod. IV, 6. V, 27. VI, 57. Nov. 18.)

161) Bgl. oben S. 78. Anm. 241.

- 162) Plaut. Amph. I, 3, 3. Cist. II, 3, 8. Most. I, 2, 41. Truc. II, 4, 45. Ter. Andr. I, 3, 14. Heaut. IV, 1, 15. Hec. IV, 1, 56. Cic. de Div. I, 21, 42. Sen. Ep. 9, 14. de clem. I, 13. extr. Plin. Pan. 26. Hor. Sat. II, 5, 45 f. Ovid. Met. IX, 698. Juben. 9, 84. u. f. w. Augustin. de civ. dei IV, 11. exwähnt auch eine eigne Göttin Levana (quae levat infantes de terra) als Vorsteherin dieses Actes.
- <sup>163</sup>) Liv. XXVII, 37. Sen. de ira I, 15. vgl. mit Cic. de Leg. III, 8, 19.
- 164) Plaut. Cist. I, 3, 17 ff. 31 ff. Cas. prol. 41. 79. Tex. Heaut. IV, 1, 37. Hec. III, 3, 40. Suet. Oct. 65. Plin. Ep. X, .72. Dio Caff. XLV, 1.
- 165) Die einzige Ausnahme bildete der Fall, wenn der Sohn Flamen Dialis wurde. (Tac. Ann. IV, 16. Ulpian. X, 5. Gajus III, 114.) Wollte ein Vater außerdem auf seine patria potestas verzichten, so konnte es nur auf zweierlei Art geschehen, entweder dadurch, daß er den Sohn von einem Andern adoptiren ließ, oder so, daß er ihn dreimal an einen sogenannten pater siduciarius als Sklaven verkauste, dann aber zurücklauste und srei ließ, woraus er Patron des Sohnes wurde (Ulpian. X, 1.)
- 166) Plant. Stich. I, 1, 54 ff. 2, 11 ff. Trin. II, 2, 20 ff. u. s. w.

167) Bgl. oben S. 318 f.

168) Ulpian. X, 5. Gajus I, 130. Genius I, 20.

169) Bgl. Dion. Hal. II, 26. 27. VIII, 79. Cic. pro domo 29, 77. Gellius V, 19. Ueber das dabei zu berufende Familiengericht vgl. Val. Max. V. 8, 2. 3. Dion. Hal. VIII, 79. Liv. II, 41. Epit. LIV. Plin. XXXIV, 4, 9. §. 15. Sen. de clem. I, 15. u. A. Nachdem aber schon andre Kaiser dem Mißbrauche der patria potestas gesteuert hatten, gebot Alexander Severus den Vätern, ihre Söhne, wenn sie es verdienten, vor Gericht anzuklagen, aber nicht selbst zu tödten (Cod. Just. VIII, 47, 3.), und noch später wurde Tödtung des Sohnes geradezu sür parricidium erklärt (Cod. Theod. IX, 15, 1. Cod. Just. IX, 27, 1.)

eben angef. Stellen Cic. de Fin. I, 7, 23. Bal. Max. V, 8, 5. 9, 1. | VI, 1, 3. 6. Liv. IV, 29. Sall. Cat. 39. Sen. de clem. I, 14. 15. Tac. Ann. XVI, 33. Quinct. Decl. 8. 356. Dio Caff. XXXVII, 36. Bon dem alten, schon durch Numa beschränkten (Dion. Hal. II, 27. Plut. Num. 17.), aber doch in die XII Taseln aufgenommenen (vgl. Ulpian. X, 1. Gajus I, 132. IV, 79.) Rechte, die Söhne zu verkausen, scheint man nur selten und blos in dem

Anm. 165. erwähnten Falle Gebrauch gemacht zu haben.

- 171) Bgl. Gajus I, 55. mit Dig. L, 16, 215. Sen. Contr. II, 3. Sen. de ben. III, 11. Suet. Claud. 16.
- Vict. de Vir. ill. 72. Nonius p. 450, 27. Der Staat kümmerte sich nicht darum, wenn nicht mit der Verstoßung (abdicatio) auch Enterbung (exheredatio) verbunden war, was freilich in der Regel der Fall gewesen zu sein scheint. (Vgl. Suet. Caes. 79. Oct. 65. Val. Max. V, 7, 2. Sen. Contr. I, 1. V, 31. Quinct. Decl. 9. 17. 256 f. 259 f. 271. u. öster.)
- Wacrob. Sat. I, 16, 36. p. 142. Jan. Daher führte das Fest auch den Namen Nominalia (Tertull. de idol. 16.), und weil es bei Anaben am 9. Tage stattsand, hieß die Göttin, welche dem seierlichen Acte vorstand, Nundina (Macrob. a. a. O. vgl. Tertull. a. a. O. u. Arnob. adv. gentes III, 1.)
- 174) Perf. 2, 31. Suet. Calig. 25. Ner. 6. Macrob. Sat. I, 16, 36. p. 142. Jan. Plut. Qu. Rom. 102. Tex. Phorm. I, 1, 15. braucht dafür den Ausdruck initiare.
  - 175) Bgl. Plaut. Epid. V, 1, 33 f. u. Rud. IV, 4, 112 ff.

176) Bgl. S. 168. Anm. 62. u. S. 341. Anm. 41.

- 177) Bgl. Capitol. Ant. Phil. 9. mit Gord. 4. Lamprid. Diadum. 6. Appulej. Apol. 89. p. 577. Oud. Serv. zu Berg. Geo. II, 502. Dig. XXII, 3, 16. 29. §. 1. XXVII, 1, 2. §. 1. Cod. Just. VII, 16.
  - <sup>178</sup>) Juven. 9, 84.
  - <sup>179</sup>) Juven. 2, 136.
  - 180) Sen. de ben. III, 16.
  - <sup>181</sup>) Vgl. oben 🕰 160. Anm. 32.
- Das divortium (Dig. L, 16, 101. 161. Pfibor. IX, 7, 25. vgl. Cic. Phil. II, 28, 69. ad Att. I, 12, 3. XIII, 7, 1. ad Fam. VIII, 7, 2. Plaut. Mil. IV, 4, 31. Gellius IV, 3. u. j. w.) jest gegenseitige Uebereintunst voraus; das repudium aber (Plaut. Aul. IV, 10, 53. 69. Ter. Phorm. IV, 3, 72. Bal. Max. II, 1, 4. Plin. VII, 36, 36. §. 122. Pustin. XI, 11. Dig. I, 16, 101.), welches gewöhnlich durch den Ausdruck mittere oder remittere repudium (Suet. Tid. 11. Dig. XXIV, 2, 3. 3, 38.) und remittere nuntium (Cic. ad Att. I, 13, 3. XI, 23, 3. de Or. I, 40, 183. Top. 4, 19.), auch durch repudium dicere (Tac. Ann. III, 22.) und scribere (Tertull. Apol. 6.) bezeichnet wird, ist eine einseitige Scheidung und wird nur von dem Theile gebraucht, welcher die Trennung will und ausspricht.
- 188) Bgl. Bal. Max. II, 9, 2. u. Plut. Rom. 22. Wenn die Schriftsteller dem widersprechend melden, daß die Chescheidung des Spur. Carvilius Ruga, der sich der Kinderlosigkeit wegen von seiner Frau trennte, die erste in Rom gewesen sei (Dion. Hal. II, 25. Bal. Max. II, 1, 4. Gellius IV, 3. XVII, 21. Plut. Qu. Rom. 14., wobei aber hinsichtlich der Zeit eine merkwürdige Ver-

schiedenheit bei Plut. Comp. Thes. et Rom. 6. u. Comp. Lyc. et Numae 3. vorkommt), so beruht dies wohl nur auf einem Frethume, indem man die erste willkührliche Scheidung für die absolut erste ansah.

- 184) Paulus Diac. p. 74, 13. M. vgl. mit einer Inschr. bei Orelli 2648.
  - <sup>185</sup>) Dion. Hal. II, 25.
  - <sup>186</sup>) Festus p. 277, 12. M. Gajus 1, 137.
- 187) Wenigstens wissen wir nichts von einer bestimmten Form der Auflösung einer so geschlossenen Ehe.
  - 188) Bal. Mag. II, 9, 2.
- Duinct. VII, 4, 11. 38. Die Geldbuße bestand in dem vollständigen oder theilweisen Verluste der dos (d. h. der Mitgist oder des Vermögens) der Frau, worüber hier aussührlicher zu hansteln nicht der Ort ist. (Vgl. Ulpian. VI, 11 f. 13. Fragm. Vat. §. 105 f. Cic. Top. 4. u. dazu Boëth. II. p. 303. Orell. u. viele andre Stellen Cicero's, z. B. pro Scauro 8. ad Att. XI, 4. 19. XII, 8. 12. XIV, 13. 18 st. u. s. val. Max. VIII, 2, 3. Plut. Mar. 38. Acron. zu Hor. Sat. I, 2, 131. u. A.)
- 190) Plaut. Men. IV, 6, 1 ff. Wenigstens war dies in früherer Zeit der Fall.
- 191) Plut. Rom. 22. nennt als vierten Scheidungsgrund statt der Trunksucht Nachahmung der Schlüssel; die Trunksucht jedoch erwähnen als solchen Plin. XIV, 13, 14. §. 89. u. Gellius X, 23.
  - <sup>192</sup>) Vgl. Anm. 182.
- 198) Die stehende Formel dabei war tuas res tibi habeto (Cic. Phil. II, 28, 69. Plaut. Amph. III, 2, 47. Trin. II, 1, 31. vgl. Mart. X, 41. Quinct. Decl. 262. Appulej. Met. V, 26. p. 369. Oud. Gajus I, 2, 1. Plut. Ant. 54. Euseb. Hist. eccl. IV, 12.), ober auch foras exi (Plaut. Mil. IV, 6, 62. Cas. II, 2, 31 st. vgl. Mart. XI, 104, 1. Nonius p. 77, 23. u. 306, 31.), welche Worte die Frau natürlich nur dann brauchen konnte, wenn sie Bessitzerin des Hauses war.
- 194) Juven. 6, 147. Suet. Oct. 34. Tib. 9. Cal. 36. Dig. XXIV, 2, 9. XXXVIII, 11, 1. XLVIII, 5, 43. Ueberhaupt hatte Augustus durch die Lex Julia de maritandis ordinibus (oder in ihrer zweiten Redaction vom J. 9 n. Chr. Lex Julia et Papia Poppaea genannt) den leichtfinnigen Chescheidungen einen Damm zu ziehen versucht, doch ohne nachhaltigen Erfolg. Erst die christlichen Kaiser schritten ernstlich gegen diesen Misbrauch ein.
  - <sup>195</sup>) Dig. XXIV, 2, 7. V, 17, 6. 8.
- <sup>196</sup>) Cic. de Or. I, 40, 183. Top. 4, 19. ad Att. I, 13, 3. XI, 23, 3. Dig. XXIV, 2, 7. V, 17, 6. 8.
  - 197) Cic. Phil. II, 28, 69.
  - 198) Juven. 9, 75. Tac. Ann. XI, 30. Bgl. unten Anm. 220.
  - 199) Die Trauerzeit der Wittwen war auf 10, in der spätesten

Raiserzeit aber auf 12 Monate sestgeset (Dig. V, 9, 2. Nov. 22. vgl. Paulus Sent. I, 21, 13.), und wenn sich eine Wittwe srüher wieder verheirathete, so wurde nicht nur sie selbst, sondern auch ihr neuer Gatte und ihr Vater, welcher die Einwilligung dazu gegeben hatte, sür insamis erklärt. (Dig. II, 12, 11. §. 3. u. 15. V, 9, 1. 2. VI, 56, 4. III, 2, 1.) Nur mit Dispensation des Senats und später des Kaisers durste sie schon srüher eine neue Che eine gehen (Dig. III, 2, 10. Plut. Ant. 21. Dio Cass. XLVIII, 31.) und Caligula gestattete überhaupt eine solche vor Ablauf der Trauerzeit, wenn die Wittwe nicht von ihrem verstorbenen Manne schwanger war. (Dio Cass. LIX, 7. vgl. Paulus Sent. I, 21, 13. u. Fragm. Vat. 320.)

Inschriften die ehrenvolle Bezeichnung univira als eine rühmliche Anerkennung. (Reines. XIV, 73. Orelli 2742. 4530. Vgl. auch Propert. IV, (V,) 11, 36. u. Inschriften im Bull. Nap. 1861. p. 18.)

Braut durste keinen Kranz aufsehen u. s. w. (Propert. IV, (V,) 11, 85 ff. vgl. mit IV, (V,) 8, 27 f. Serv. zu Verg. Aen. XI, 476.) Auch andrer Vorrechte einer als Jungfrau Verheiratheten entbehrte eine wieder heirathende Wittwe (Festus p. 242, 29. Paulus Diac. p. 244, 3. M. Serv. zu Verg. Aen. IV, 19. Tertull. de monog. 13.) und unter den christlichen Kaisern mußte sie auf einen Theil ihres Vermögens zu Gunsten vorhandener Kinder erster Ehe verzichten. (Dig. V, 9, 3—9. Cod. Theod. III, 8, 2.)

<sup>202</sup>) Juven. 6, 79. Lucan. praef. II, 354. Claud. Nupt. Hon. et Mar. 206 ff. Appulej. Met. IV, 26. p. 294. Oud. vgl. auch Tac. Ann. XI, 27. u. Stat. Silv. I, 2, 230 f.

<sup>205</sup>) Auch waren in vornehmen und alten Familien die Schränke der Ahnenbilder geöffnet (Sen. Contr. VII, 21. p. 222. Burs.) Vgl. oben S. 229.

lein wichtiges Unternehmen ein, ohne vorher den Flug und die Stimmen der Bögel zu beobachten oder die Eingeweide der Opferthiere zu besichtigen, um daraus eine günstige oder ungünstige Vorbedeutung zu schöpfen. Auch bei der Hochzeitseier nun hatte man früher wirkliche Auspicien gehalten, d. h. den Vogelslug beobachtet (Plin. X, 8, 9. §. 21. vgl. Serv. zu Verg. Aen. IV, 166. 339.), später aber ersetzte dies die Haruspicin oder die eben erwähnte Opserschau (Cic. de Div. I, 16, 28. vgl. Verg. Aen. IV, 56 ff. u. Val. Max. II, 1, 1.), so daß also die hier erscheinenden auspices eigentslich haruspices waren.

<sup>205</sup>) Bgl. oben S. 310. mit Anm. 12. u. S. 317. mit Anm. 105. Ueber die Weihung der toga praetexta im Tempel der For-

tuna Virginalis vgl. Arnob. II, 67. u. Augustin. Civ. dei IV, 11.

mit Plin. VIII, 48, 74. §. 197. !

regilla findet sich bei Festus p. 286, 33. M., wo auch das reticulum luteum erwähnt wird. Uebrigens vgl. auch Plaut. Epid. II, 2, 39. Isidor. XIX, 25. 1. u. Nonius p. 539, 10.

<sup>207</sup>) Festus a. a. O. Augustin. Ep. 109. (211.)

<sup>208</sup>) Vgl. Appulej. Met. IV, 26. p. 294. Oud. Wie die Braut von der Mutter geschmückt wird, besingt Claud. VI. Cons. Hon. 523 ff.

209) Juven. 2, 132. vgl. Appulej. Met. IV, 26. p. 394. Oud.

<sup>210</sup>) Bgl. oben S. 323. u. unten Anm. 220.

p. 63, 6. M.), der als ein Amulet gegen Bezauberung galt und nach Plin. XXVIII, 6, 17. §. 63. auch beim Verbinden von Wunsten in Anwendung kam.

212) Cingulum: Paulus a. a. O. Barro L. L. IV, 23. Nonius p. 47, 25.; zona: Catull. 2, 13. 61, 63. 67, 28. Ovid. Her. 2, 116. u. j. w. Er wurde in der Brautnacht vom Gatten

gelöst. (Paulus, Catull., Ovid. u. Ronius a. a. O.)

- 218) Vor der Hochzeit trugen die Mädchen das Haar wahrscheinlich in einen Anoten zusammengeflochten (Barro bei Nonius p. 236, 28.), am Hochzeittage aber änderten sie die Haartracht (Tertull. de virg. vel. 12. u. de cultu fem. 7.) Die sechs crines, in welche das Haar dabei abgetheilt wurde (Festus p. 339, 23. M.), können auch wohl Locken (cincinni) gewesen sein (vgl. Suet. Calig. 35.), wofür auch Barro bei Nonius p. 456, 7. sprechen würde, welche verdorbene Stelle nach Röper im Philologus IX. S. 264. jo zu lesen ist: Ante auris modo ex subolibus parvuli intorti demittuntur sex cincinnuli. (Siehe Marquardt I. S. 43.) Uebrigens verlangte der Aberglaube, daß diese Abtheilung der Haare nicht mit einem Kamme, sondern mit einem vorn gekrümmten Lanzeneisen (ber hasta coelibaris) vorgenommen wurde (Paulus Diac. p. 62, 16. M. Arnob. II, 67. Plut. Qu. Rom. 87.), welches nach Paulus a. a. O. aus dem Leichnam eines Gladiators gezogen fein mußte. (Bgl. Jahn über den bofen Blick in d. Ber. d. R. S. Gef. d. Wiff. 1855. S. 96.) Ueber die Kopfbänder (vittae) der Bräute, welche von den gewöhnlichen Kopfbinden der Frauen verschieden gewesen sein müssen, vgl. Propert. IV, (V,) 3, 15. u. 11, 34.
- 314) Catull. 61, 5 f. Lucan. II, 358. Claud. Epith. Hon. 8, 1 f.
  - <sup>215</sup>) Paulus Diac. p. 63, 14. vgl. Schol. zu Juven. 6, 225.
- <sup>216</sup>) Catull. 61, 8. Lucan. II, 361. Juven. 6, 225. 10, 334. Mart. XI, 78, 3. XII, 42, 3. Claub. nupt. Hon. 285. rapt. Pros. II, 325. epith. Honor. 4, 4. Suet. Ner. 28. Zac.

Ann. XV, 37. Petron. 26. Appulej. Apol. 2. p. 558. Met. IV, 23. p. 313. Oud. Festus p. 170, 28. Paulus Diac. p. 89, 13. vgl. mit p. 92, 16. M. Ueber die rothgelbe Farbe desselben, durch welche allein er sich von dem früher allgemein üblichen Schleier der Frauen (vgl. oben S. 125. mit Anm. 263.) unterschied, vgl. Plin. XXI, 8, 22. §. 46.

Dochzeit. Andre Monumente, namentlich Sarkophagreliefs, welche sich auf die Hochzeitzeremonien beziehen, zählt Marquardt I. S.

**38.** auf.

18) Lucan. II, 358. Claub. Epithal. 92. Tertull. de cor. mil. 13. Plut. Pomp. 55. Sibon. Apoll. Ep. I, 5. extr.

<sup>219</sup>) Bgl. oben Anm. 204. mit Quinct. Decl. 291. Tac. Ann. XI, 27. XV, 37. Bal. Max. II, 1, 1. Suet. Claud. 26. Cic.

pro Cluent. 5, 14. Lucan. II, 371. u. A.

- XI, 27. Ambroj. de lapsu virg. 5. Der Checontract, durch ben namentlich auch die Mitgift (dos) bestimmt wurde, hieß gewöhnlich tabulae nuptiales (Appulej. Apol. 67. 88. p. 540. u. 574. Oud., Cod. Just. V, 4, 9. Tertull. ad uxor. II, 3.) ober matrimoniales (Isibor. Orig. IX, 5, 8. Firmicus VII, 17. Augustin. Vol. I. p. 120. ed. Bened.), aber aus dem eben angesührten Grunde auch tabulae dotales (Isibor. de eccles. off. II, 20, 10. Dig. XXIII, 4, 29. XXIV, 1, 66.) u. instrumenta dotalia (Cod. Just. V, 4, 18. 22. 23. §. 7.)
- ber Braut babei gebrauchte Formel Quando tu Gaius, ego Gaia vgl. Plut. Qu. Rom. 30. Paulus Diac. p. 95, 18. u. Quinct. I, 7, 28. mit Cic. pro Mur. 12, 27. Nach dem Auctor de praen. 7. wäre diese Erklärung erst nach der deductio vor der Hausthür des Bräutigams ersolgt, was wohl ein Jrrthum ist. Jene Formel, welche nichts Anderes bedeutet, als: "Wo du der Herr bist, bin ich die Herrin," schreibt sich übrigens nach Paulus a. a. O. von der Gemahlin des Tarquinius Priscus Gaja Cäcilia (srüher Tanaquil) her, quae tantae probitatis suit, ut id nomen doni ominis causa frequentent nubentes.
- Veftus p. 242, 29. Paulus Diac. p. 244, 3. M. Fidor. Orig. IX, 7, 8. Serv. zu Verg. Aen. IV, 166. Donat. zu Tex. Eun. III, 5, 45. Sie galt als Stellvertreterin der Juno pronoba und mußte verheirathet sein, durfte aber nach den zuerst angesührten Stellen nur einmal eine Ehe geschlossen haben. Vgl. oben Anm. 200. u. 201.
- <sup>228</sup>) Varro R. R. II, 4, 9. Verg. Aen. IV, 60. Sen. Octav. 700. Tac. Ann. XI, 27. vgl. mit Val. Fl. VIII, 243.
- <sup>224</sup>) Verg. Aen. IV, 57. Auch wurden eine Kuh (Verg. Aen. IV, 61.) und ein Schwein (Varro a. a. O.) geopfert.

- <sup>225</sup>) Paulus Diac. p. 114, 17. M. Plut. Qu. Rom. 31. Serb. zu Verg. Aen. IV, 374.
  - <sup>226</sup>) Paulus Diac. p. 63, 12. vgl. mit p. 43, 13. M. u.
- Barro L. L. VI, 3. (VII, 34.)
- Bas eigentlich in dem cumerum getragen wurde, ist nicht ganz gewiß, da selbst Barro sagt: in quo quid sit, in ministerio plerique nesciunt. Paulus p. 63. nennt utensilia nubentium, worunter Beder (Gallus II. S. 22.) das Spinngeräth der Braut, Roßbach (Köm. Ehe S. 314 st.) | aber weit wahrscheinlicher die mola salsa, das far und andre Requisiten des Opsers versteht.
  - <sup>228</sup>) Tac. Ann. XI, 27.
- 229) Val. Flaccus VIII, 245. Man schritt dabei von links nach rechts, so daß die rechte Seite des Körpers dem Altar zugewendet blieb. (Plaut. Curc. I, 1, 70. vgl. Serv. zu Verg. Aen. IX, 62.)
  - 230) Ueber diese Formel des Glückwunsches vgl. Juven. 2, 119.
- u. Briffon. de form. VIII, 24.
- 231) Ueber die coena nuptialis (Plant. Curc. V, 2, 60 f. Appulej. Met. VI, 24. p. 426. Oud.) ober epulae nuptiales (Appulej. Met. X, 32. p. 743. Oud.) vgl. Catull. 62, 3. Suet. Cal. 25. Juven. 6, 202. Auson. Epist. 9, 50. u. s. w. Daß das Mahl gewöhnlich vom Brautvater ausgerichtet wurde, ersieht man aus Plaut. Aul. II, 4, 15. Sidon. Apoll. Ep. I, 5. extr. u. Catull. 62, 3. Bgl. auch Capitol. Ant. Pius 10. Zuweilen jedoch wurde es auch im Hause des Bräutigams gehalten (Plaut. Curc. V, 3, 50. (v. 728.) Cic. ad Qu. fr. II, 3, 7.) Bei Plaut. Aul. II, 2, 84 f. beforgt zwar der Bräutigam das Mahl, es findet aber doch im Hause der Braut statt (Aul. II, 3, 3. III, 1, 2. III, 5.), Auguftus hatte die auf daffelbe zu verwendende Summe auf 1000 Sestertien (ober etwa 175 Mark) beschränkt, welche jedoch so gering war, daß fie wohl nur höchst selten eingehalten wurde. Den Gästen wurde zuweilen obendrein noch ein Gelbgeschenkt gereicht. (Juven. 1, 128. vgl. Ammian. XIV, 6, 24. Appulej. Apol. 88. p. 574. Oud. Symmach. Ep. IV, 55. IX, 97. 107.) Brautpaare, welche die rauschenden Festlichkeiten und den Auswand der Hochzeit vermeiden wollten, begingen sie in der Stille auf dem Lande, wodurch fie auch den vielen Einladungen zu Mahlzeiten entgingen, womit Neuvermählte überhäuft zu werden pflegten. (Appulej. a. a. O.)
- <sup>282</sup>) Catull. 62, 1. Festus p. 245, 3. M. Serv. zu Verg. Ecl. 8, 29. Val. Max. I, 5, 4. Plut. Qu. R. 65.
- VII, 3. und über die deductio Pompon. in Dig. XXIII, 2, 5.
- <sup>238</sup>) Festus p. 289, 4. M. Catull. 61, 3. 58. Macrob. Sat. I, 15, 21. p. 128. Jan.
  - 234) Plaut. Cas. I, 1, 30. Ter. Adelph. V, 7, 9. Mart.

XII, 42, 3. Hor. Od. III, 11, 33. Lucan. II, 356. Sen. Contr. III, 21. p. 271. Burs. Cic. pro Cluent. 6, 15. Plin. XVI, 18, 30. §. 75. Appulej. Met. VI, 23. p. 426. Oud. Mart. XII, 42, 3. Serv. zu Verg. Ecl. 8, 29. Auch wenn der Hochzeitzug bei Tage stattsand, dursten doch die Faceln dabei nicht sehlen. Bei Stat. Silv. I, 2, 23. jedoch scheint von Beleuchtung der Häuser oder Freudenseuern die Rede zu sein. Nach Böttiger Kl. Schr. III. S. 310. waren die Faceln der Alten von dreierlei Art, auß zussammengebundenen Holzschleußen (faces), auß Seilen mit Harz und Pech bestrichen (funales), und in Wachs oder Talg getaucht (cerei, candelae). Mit letzteren Namen aber werden wohl vielmehr Wachs-und Talglichte bezeichnet.

XIV, 30. Auct. ad Herenn. IV, 33. vgl. auch Appulej. Met. VI,

24. p. 428 f. Oud.

<sup>236</sup>) Bgl. Suet. Calig. 25. Ner. 28. Bei befonders seierlichen Hochzeiten scheinen sogar in den Straßen, durch welche der Zug ging, Gerüste für die Zuschauer aufgeschlagen worden zu sein. (Juben. 6, 78.)

237) Claub. in Eutr. I, 286. Cons. Stilich. II, 30. Stat. Silv.

I, 2, 233. Quinct. Decl. 306.

238) Es hieß Fescennini versus: Paulus Diac. p. 85, 18. M. Liv. VII, 2. Sen. Contr. III, 21. p. 271. Burs. Macrob. Sat. II, 4, 21. p. 241. Jan. ober Fescennina scil. carmina: Plin. XV, 22, 24. §. 86. u. Calpurn. Flacc. Decl. 44.

- Serv. zu Aen. I, 651. Plut. Pomp. 4.), Talasius, Thalassius (Liv. I, 9, 12. Catull. 61, 130. Plut. Qu. Rom. 31.) u. Talassus (Mart. XII, 42, 4.) war der Name eines alten, verschollenen Hochzeitgottes, der nur noch als Refrain in den Hochzeitliedern vorkam. (Sidon. Apoll. Ep. I, 5. extr. Plut. Rom. 15.)
- Vestus p. 245, 1. M. (welcher auch sagt, daß es patrimi und matrimi sein, d. h. daß ihre Eltern noch leben mußten) u. Catull. 61, 177. Erst spät kam die Sitte auf, daß sich die Braut in einer Sänste tragen ließ (Appulej. Apol. 76. p. 558. Oud.) ober im Wagen suhr. (Vgl. Vori Mus. Etr. I. tav. 169. n. 2. III. cl. 3. tav. 22.)
- <sup>241</sup>) Plin. VIII, 48, 74. §. 194. Plut. Qu. Rom. 31. vgl. Cic. de Or. II, 68, 277.
- Paulus Diac. p. 172, 6. M. Catull. 61, 127. Verg. Ecl. 8, 30. u. dazu Schol. Mai u. Serv. Vgl. Plin. XV, 22, 24. §. 86. Die Nüffe waren vermuthlich eine symbolische Ansbeutung, daß nun das Knabenspiel aushören müsse. (Vgl. Catull. a. a. O. mit Pers. 1, 10. u. dazu Jahn.)
  - <sup>243</sup>) Lgl. Cpprian. de hab. virg. p. 179. ed. Paris. 1726.
  - <sup>244</sup>) Catull. 64, 294. Ter. Adelph. V, 7, 6 ff. Juven.

- 6, 51 f. 79. Lucan. II, 354. Stat. Silv. I, 2, 231. Tertull. Apol. 35.
- 245) Donat. zu Ter. Hec. I, 2, 60. Fidor. IX, 7, 12. Serv. zu Berg. Aen. IV, 458. Lucan. II, 355. Plut. Qu. Rom. 31. Statt des Oels (Fidor. a. a. O.) nennen Plin. XXVIII, 9, 37. §. 135. u. Arnob. adv. gent. III. p. 115. Schweinefett, u. Plin. a. a. O. §. 142. u. Serv. a. a. O. Wolfsfett.
- Plant. Cas. III, 4, 1. Catull. 61, 166 ff. Lucan. II, 358. Isidor. IX, 7, 12. Plut. Qu. Rom. 29. vgl. mit Romul. 15. Rach Plut. a. a. O. geschah es, um nochmals den Raub der Braut symbolisch darzustellen, was mit unster Ansicht ziemlich überein=stimmt, nach Plant. a. a. O. aber (womit Catull. 61, 162 f. zu vergleichen ist) um ein böses Omen durch Anstoß des Fußes an die Schwelle zu vermeiden. Vgl. unten Note 63. zum 6. Kapitel.

<sup>247</sup>) Sen. de matr. III. p. 429. ed. Haas.

248) Wo in früherer Zeit auch das Hochzeitbette (lectus ober torus genialis: Cic. pro Cluent. 5, 14. Hor. Ep. I, 1, 87. Lamprid. Alex. Sev. 13. Lucan. II, 357. Appulej. Met. II, 6. p. 101. X, 34. p. 749. Oud. Berg. Aen. VI, 603. Plin. Pan. 8, 1. u. f. w.) der Thüre gegenüber (daher lectus adversus bei Propert. IV, (V,) 11, 85. Gelliuß XVI, 9. u. Ascon. zu Cic. pro Mil. p. 43. Orell.) aufgestellt war (Pauluß Diac. p. 94, 11. M. Hor. Ep. I, 1, 87.)

249) Barro L. L. V, 61. Paulus Diac. p. 87, 11. M.

250) Arnob. adv. gent. II, 67.

Vid. Parro L. L. V, 61. Ovid. Fast. IV, 790 ff. Stat. Silv. I, 2, 5 f. Dig. XXIV, 1, 66. Paulus Diac. p. 87, 11. M. Serv. zu Verg. Aen. IV, 103. 167. Plut. Qu. Rom. 1. Ueber die Bedeutung dieses Gebrauchs vgl. außer Varro, Ovid., Paulus u. Plut. a. a. O. auch Dion. Hal. II, 25.

<sup>252</sup>) Vgl. Paulus Diac. p. 56, 7. M. mit Cic. Phil. II, 28, 69.

- VI, 129. 165. Barro bei Charis. p. 117. P.)
  - 254) Festus p. 289, 7. M. Serv. zu Verg. Ecl. 8, 29.
- Atrium (vgl. Anm. 248.) versetzt worden und harrte mit einer Toga bebeckt (Arnob. adv. gent. II, 67.) der Braut, die nun von der pronuda hinein gelegt wurde (Catull. 61, 188. Donat. zu Ter. Eun. III, 5, 45. Claud. R. Pros. II, 361. Stat. Silv. I, 2, 11.), nachdem sich dieselbe zusolge einer Angabe des Augustin. de civ. dei VI, 9. VII, 24. (vgl. mit Lactant. I, 20. Arnob. IV, 131. und Tertull. Apol. 25.) noch einem obscönen Actus (dem sedere super Priapi immanissimum fascinum) hatte unterwersen müssen, was wohl nicht regelmäßig der Fall war; und nun erst

durfte der neue Chemann das Brautgemach betreten (Catull. 61, 187 ff.)

dem Hause gesungenen Fescennien hatten gewöhnlich einen höchst unanständigen Charakter.

<sup>267</sup>) Es hieß repotia (Festus p. 281, 3. M. Gellius II, 24, 14. Hor. Sat. II, 2, 60. Auson. Epist. 9, 50. Symmach. Ep. VII,

19.) nach Festus a. a. O. quia quasi reficitur potatio.

<sup>258</sup>) Macrob. Sat. I, 15, 22. p. 129. Jan.

Daß es auch ianitrices gab, erhellet aus Plaut. Curc. I, 1, 76. u. Dig. XXXVIII, 10, 4. §. 6. Da hier vom Hause einer Buhlerin die Rede ist, wird sich wohl Becker's (Gallus II. S. 107.) Zweisel erledigen. Uebrigens vgl. S. 72. Anm. 207.

260) Bgl. Ovid. A. A. III, 209 ff.

- 361) Noch eine sehr geringe Zahl, da vornehme römische Damen zuweilen bis zu 200 Sklavinnen hielten. Bgl. überhaupt oben S. 20.
- 262) Eine cathedra. Siehe oben S. 238. Ueber den bavor stehenden Schemel vgl. S. 237. mit Anm. 98. auf S. 260.
- 263) Ein solches zu bergleichen Medicamenten bestimmtes Kästschen hieß narthecium (Cic. de Fin. II, 7, 22. Mart. XIV, 78.)
  - 264) Ueber diese Handspiegel vgl. oben S. 169. Anm. 66.
- risch und weich erhalten. (Plin. XI, 41, 96. §. 237 f. XXVIII, 12, 50. §. 183. **Bgl.** auch Juben. 6, 468. u. oben S. 54. Anm. 56.)
- Poppäa, der Gemahlin des Rero, ersundenen Hautüberzug v. 467. tectorium nennt.
- <sup>267</sup>) Das Schminken war unter den römischen Damen sehr gewöhnlich (Plaut. Most. I, 3, 101 ff. Hor. Epod. 12, 10 f. Quinct. VIII. procem. §. 19. u. j. w. vgl. mit Ovid. Trist. II, 487. Cic. Or. 28, 79. u. andern unten angeführten Stellen). Zur rothen Schminke wurde hauptsächlich die Orseille, ein Moos, woraus das Ladmuß zubereitet wird (vgl. Bedmann Gesch. d. Erf. I. S. 338.) und welches die Römer fucus nannten (Plin. XXVI, 10, 66. §. 103. XIII, 25, 48. §. 135. XXII, 2, 3. §. 3. Hor. Ep. I, 10, 27. Quinct. XII, 10, 75.), benutzt, weshalb dieser Ausbruck überhaupt für Schminke gebraucht wird (Plaut. Most. I, 3, 118. (v. 275.) Propert. II, 18, 31. (ober III, 11, 9.) Hor. Sat. I, 2, 83. Quinct. VIII, 3, 7. u. f. w.) Auch Mennig (minium) brauchte man zum Schminken. Der allgemeine Ausbruck für rothe Schminke ist purpurissum (Plaut. Most. I, 3, 104. (v. 261.) Tertull. de cultu fem. II, 7. Hieron. Ep. Vol. 1. p. 16. A. u. 19. G. ed. Col. 1616. vgl. Plaut. Truc. II, 2, 35. Appulej. Apol. 76. p. 558. Oud.) Zur weißen Schminke nahm man Kreibe (Hor. Epod.

12, 10. Mart. II, 41, 11. VI, 93, 9. VIII, 33, 17. Petron. 23.), Bleiweiß (cerussa: Plaut. Most. a. a. O. (v. 101.) Ovid. Med. fac. 73. Mart. VII, 25, 2. Tertull. a. a. O.) und pulverifirten Crocodilmist (Hor. a. a. O. v. 11. Plin. XXVIII, 12, 50. §. 184.) Ueber die Sitte sich zu schminken überhaupt vgl. Galen. Vol. XII. p. 434. K. Lucian. Amor. 39. 41. Tertull. a. a. O. u. de hab. mul. 2. Chprian. de disc. virg. 14. (11.) mit Cic. Or. 23, 79. Ovid. A. A. III, 199 f. med. fac. 73 f. u. A. Vgl. die Toilettenssene in Tischbein's Vases d'Hamilton III. p. XVIII. u. Panosta's Griechinnen 2c. S. 8. Fig. 5., wo sich eine Dame vor einem Spiegel mit einem Pinsel schminkt.

Nyrtenplätzchen (pastillos). Bgl. Hor. Sat. I, 2, 27. I, 4, 92.

<sup>269</sup>) Vgl. Petron. 131. Dem Speichel (befonders noch nüchsterner Frauenspersonen) wurden auch Heilfräfte zugeschrieben (Plin. XVIII, 4, 7. §. 35. 7, 22. §. 76.)

- <sup>270</sup>) Smegma: Plin. XXII, 25, 74. §. 156. XXIV, 7, 28. §. 43. XXXI, 7, 42. §. 92. 9, 45. §. 105. Die Römer kannten und bereiteten eine Menge von Schönheitsmitteln (Dioscor. p. 99. 100. 101. 110. 111. Spreng. Galen. Vol. XII. p. 446. K. Theoph. Monn. 105. Nicol. Myrepfus de compos. medicam. XVIII, 26-39. Plin. XXVIII, 12, 50. §. 183 ff. u. A.), namentlich um die Sommersprossen zu beseitigen (Galen. Vol. XII. p. 448. K. Dioscor. p. 121. Speng. Jo. Actuar. de diagn. II, 13. u. de meth. med. IV, 13. Aetius tetr. II, 4, 10.), um die Runzeln zu entfernen (Galen. Vol. XII. p. 446. Nicol. Myr. XVIII, 25; 40. Aetius tetr. II, 4, 4 ff., die aber auch mit einem lomentum verklebt wurden: Mart. III, 42. Appulej. Met. VIII, 27. p. 578. Oud. vgl. Cic. ad Fam. VIII, 14, 4.), um dem Gesichte ein frisches Aussehn zu geben (Theoph. Ronn. 106. Nicol. Myr. XVIII, 7. Plin. XXVIII, 12, 50. §. 184.), um die Hände weiß zu erhalten (Galen. Vol. XII. p. 447. vgl. Plin. XXXIV, 18, 54. §. 175.) u. s. w. Auch der Gebrauch von Schönpflästerchen (splenia) war den Kömerinnen nicht unbekannt. (Mart. II, 29, 9. VIII, 33, 22. X, 32. Ovid. Am. III, 202. vgl. mit | Plin. XXIX, 6, 38. §. 126. XXX, 11, 30. S. 404.) Vgl. überhaupt Marquardt II. S. 369.
  - <sup>271</sup>) Vgl. Propert. II, 18, 31. (ober III, 11, 9.)
- Scrib. Larg. compos. 27. 34. Es war ein Pulver aus Bleiglanz, Spießglaß oder Wißmuth mit einer Art Erdpech (terra ampelitis: Plin. XXXV, 16, 56. §. 194.) und Afche von Dattelfernen und Narde (XXIII, 4, 51. §. 97.), sowie von gebrannten Rosenblättern (Plin XXI, 19, 73. §. 123.) versetz und hieß als Mittel zum Schwärzen der Augenbrauen und Wimpern calliblepharon (καλλι-βλέφαρον): Plin. XXI, 19, 73. §. 123. XXIII, 4, 51. §. 97. XXXIII, 6, 34. §. 102. XXXV, 16, 56. §. 194. Varro bei

Nonius p. 218, 22. Ueber das Schwärzen der Augenbrauen und Wimpern vgl. auch Lucian. Amor. 39. und Plin. XI, 37, 56. §. 154. mit Appulej. Met. VII, 27. p. 578. Oud. u. Tertull. de hab. mul. 2.

- <sup>278</sup>) Bgl. über diese Sitte Juven. 2, 93 f. Ovid. A. A. III, 201 ff. Mart. IX, 37, 6. Lucian. u. Appulej. a. a. O. Nach Petron. 110. wurden sogar falsche Augenbrauen angeklebt.
- 274) Ueber den Gebrauch des Zahnpulvers (dentifricium: XXVIII, 11, 49. §. 178. XXIX, 3, 11. §. 46. XXX, 3, 8. §. 22. XXXI, 10, 46. §. 117. XXXII, 6, 21. §. 65. Mart. XIV, 56. Appulej. Apol. 5. p. 391. Oud.) vgl. außerdem Mart. XIV, 56. u. A. mit Ovid. A. A. III, 197. Man nahm dazu besonders Bimstein (Plin. XXXVI, 21, 42. §. 156.) mit Marmorstaub vermischt (Theoph. Nonnus 112.). Recepte zu seiner Verfer= tigung geben außer Nonnus a. a. O. auch Plin. XXVIII, 11, 49. §. 178. u. §. 182. Galen. Vol. XII. p. 206. 447. 884—893. Aetius tetr. II, 4, 35. u. Nicol. Myr. XXXVII, 60—82. (Bgl. Marquardt II. S. 370.) Auch das Kauen von Mastirkernen sollte für die Zähne sehr zuträglich sein (Theoph. Nonnus c. 109. u. daselbst Bernard p. 338. Clemens Alex. Paed. III. p. 222. D. u. p. 251. D.); weshalb man auch Zahnstocher von Mastigholz machte (Mart. III, 82, 9. VI, 74, 3. XIV, 22.) Uebrigens vgl. auch Catull. 39, 18 ff.
- Partie und Pomaden erwähnen z. B. Plin. XXIV, 12, 67. §. 110. Petron. 23. u. Lucian. Amor. 40. Bgl. Mart. X, 19, 20. Verg. Aen. IV, 216. Hor. Od. III, 14, 17. Tibull. III, 4, 28. u. j. w. Ein Recept zu Pomaden giebt Theoph. Nonnuß c. 1. Ueber die Sucht sich zu parsümiren überhaupt vgl. Mart. III, 55. III, 82, 26. Hor. Od. II, 7, 8. II, 11, 16. u. j. w. (Salben-, Pomadenbüchsen und dgl. siehe abgebildet im Mus. Borb. VII, 46. IX, 14. 15. 16. bei Roux u. Barré Herc. VI, 91 93. bei Overbeck Pomp. II. S. 78. Fig. 272. u. Weiß Fig. 415.)
- Welchen Fleiß die römischen Damen auf ihre Frisuren verwendeten und zu welchen kunstreichen Jops- und Lockengebäuben sie dieselben, meistens wohl mit Verwendung fremder Haare (vgl. Tertull. de cultu sem. 7.), aufthürmten (vgl. Juven. 6, 492. Stat. Silv. 1, 2, 114. Petron. 110. Tertull. a. a. O. Prudent. Psychom. 183. Hieron. de virg. serv. ep. 8. Vol. I. p. 19. G. ed. Colon.), ersieht man aus vielen Büsten römischer Frauen und Münzen mit Frauenköpsen. (Vgl. z. B. Mus. Borb. VII, 27, 1. XIII, 25, 1.) Uebrigens herrschte auch hierin eine oft wechselnde Mode und große Verschiedenheit, indem die Frauen unter mehreren gleichzeitig üblichen Haartrachten natürlich diejenige wählten, die ihnen am besten stand oder die zu ihrem jedesmaligen Anzuge am meisten paßte. (Vgl. Ovid. A. A. III, 133—168.) Wie weit dieser Wechsel der Haartracht ging, ersieht man daraus, daß es

sogar Büsten gab, von denen die marmorne Perrücke abgenommen und durch eine andre, nach der herrschenden Mode zugestutte ersetzt werden konnte. (Bgl. Mus. Pio. Clem. II, 51. VI, 57.). Die ein= fachste Frisur war gescheiteltes Haar und im Nacken ein Anoten (nodus) oder Nest (vgl. Mus. Borb. IX, 34.), oder es wurden auch die Zöpfe noch einmal nach vorn und rings um den Kopf gelegt; schon gezierter war eine von ihnen auf dem Scheitel gebildete Schleife, oder ein über der Stirn aufgebautes Toupé (tutulus: Varro L. L. VII, 44. Festus p. 355, 29. M. Tertull. de pall. 4. vgl. Orelli 6285.). Die Werkzeuge, deren sich die von den Damen unter ihren Sklavinnen gehaltenen ornatrices (Suet. Claud. 40. Macrob. Sat. II, 5, 7. p. 247. Jan. Schol. des Juven. 6, 491. Orelli 1320. 2878. 2933. 4212. u. s. w.), welche einige Monate bei einem Meister vom Fache in der Lehre gewesen sein mußten (Dig. XXXII, 1, 65. §. 3.), der auch nicht selten noch neben ihnen zu Rathe gezogen wurde (Tertull. de cultu fem. 7.), zu ihren Kunstwerken bedienten, waren ein Brenneisen (calamistrum: Barro L. L. V, 129. Cic. Or. 23, 78. post red. in Sen. 7, 16. Plaut. Curc. IV, 4, 21. Nonius p. 546, 16. Hidor. XX, 13, 4. Lucian. Amor. 40.) und ein Kamm (pecten: Plaut. Capt. II, 2, 28. Ovid. Am. I, 14, 15. Met. IV, 311. XII, 409. Petron. 126. Spart. Hadr. 26. Ifibor. a. a. D., dentes crinales bei Claud. B. Gild. 137.) gewöhnlich von polirtem Buchsbaumholz (Ovid. Fast. VI, Juven. 14, 194. Mart. XIV, 25.) oder von Elfenbein, die weiteren auch von Bronze, oft mit eingegrabenem Bildwerk verziert. (Bal. Abbild. im Mus. Borb. IV. tav. 15. u. bei Overbeck Pomp. II. S. 78. Fig. 272.) Rur glaube man nicht, daß die Römerinnen auch Kämme als Put in die Haare steckten. (Bgl. Böttiger Al. Schr. III. S. 108 f.) Von den Nestnadeln und Haarbändern wird unten Anm. 282. die Rede sein. — Da hier einmal von dem Haarputze der Frauen die Rede ist, so möge auch noch das Nöthigste von der Haartracht der Männer jolgen, auf welche die Mode gleichfalls ihren Einfluß übte. Was das Haupthaar betrifft, so trug man es bis zum Jahre 300 v. Chr., wo die ersten Haarschneider aus Sicilien nach Rom kamen (Varro R. R. II. 11, 10. vgl. Plin. VII, 59, 59. §. 211.), lang herabhangend, von da an aber einfach verschnitten, und nur an Festtagen wurde dasselbe etwas sorgfältiger behandelt (pexi capilli: Juven. 6, 26. 11, 150. Perf. 1, 15. Cic. Catil. II, 10, 22. Hor. Od. I, 15, 14.). Blos Stuger und die sogenannten delicati unter den Sklaven (f. oben S. 75. Anm. 227.) ließen es zierlich brennen und fräuseln (Cic. pro Sext. 8, 18. pro Rosc. Am. 46, 135. | in Pis. 11, 25. Mart. III, 63, 3. Sen. Ep. 95, 24. Ambrof. Ep. IV, 15. Vol. III. p. 87. ed. Bas. 1567. Sieron. Ep. 9. ad Laetam, Vol. I. p. 22. ed Colon. 1616. vgl. mit Sen. Ep. 119, 14. Mart. III, 58, 31. XII, 70, 9. Petron. 27. 29. 57. 70.). Unter Marc Aurel aber fing man an

das Haar ganz kurz zu scheeren (Galen. Vol. XVII, 2. p. 150. K.) und diese Mode wurde später immer allgemeiner, wie wir aus den Münzen der Kaiser von Macrinus bis Gallienus und dann wieder von Claudius bis Constantin ersehen. Auch Perrücken, von denen gleich die Rede sein wird, wurden von Männern getragen, entweder um den Mangel des Haares zu verdecken (Suet. Oth. 12. vgl. Mart. XII, 45. u. Herodian. IV, 7, 6.), oder um sich unkenntlich zu machen (Suet. Cal. 11. Ner. 26.), doch brauchte man auch Mittel gegen das Ausfallen der Haare (Celsus VI, 1.) und graue Haare färbte man mit Anwendung der pilae Mattiacae (Mart. XIV, 27.), unstreitig einer Art von Seisenkugeln; zu welchem Zwecke auch grüne Nußschalen verwendet wurden (Tibull. I, 8 (9), 44. Plin. XV, 22, 24. §. 87.). Den Bart trug man anfangs gleich= falls lang; der jüngere Scipio Afric. war der Erste, der sich rasiren ließ (Plin. VII, 59, 59. §. 211.), was in der ersten Kaiserzeit bis Hadrian allgemein Mode wurde, so daß nur die Trauernden (also auch die Angeklagten und Verurtheilten) den Bart wachsen ließen (Suet. Caes. 25. 67. Oct. 23. Caes. B. G. V, 24 ff. Plut. Cat. min. 53. Liv. XXVII, 34, 5. Mart. II, 36, 3.) und blos junge Leute unter 40 Jahren einen zierlich geftutten Bart trugen. (Bgl. Gellius III, 4. mit Juven. 6, 105. 214.) Hadrian brachte wieder einen vollen und starken Bart in die Mode (Spartian. Hadr. 26. Dio Caff. LXVIII, 15.), welche sich auch mit wenigen Ausnahmen bis auf Conftantin erhielt. Uebrigens ließ man sich den Bart, dessen erstes Abscheeren (depositio barbae) in der Kaiserzeit gewöhnlich durch ein Fest gefeiert wurde (Dio Cass. XLVIII, 34. LXI, 19. LXXIX, 14. Suet. Cal. 10. Ner. 12. Juven. 3, 186. Petron. Cenforin. de d. nat. 1, 10.), nicht nur mit dem Rasirmesser (novacula) abscheeren, oder mit der Scheere über den Kamm abstuten (Plaut. Capt. II, 2, 18. Clem. Alex. Paed. III, 11. p. 290.), sondern auch mit einer Zange (volsella) ausrupfen (Dio Caff. LXXVII, 20. LXXIX, 14. Suet. Caes. 45. Mart. VIII, 47. Bgl. Tertull. de cultu fem. 8.). Auch der Gebrauch von Haarvertil= gungsmitteln (psilothra: Lamprid. Heliog. 31. Mart. VI, 93, 9. Plin. XXIV, 10, 47. §. 79. XXIX, 6, 37. §. 116. XXXII, 10, 47. §. 135.) wird erwähnt. Daß übrigens in den Barbierstuben nicht blos rafirt, sondern auch Haupthaar und Bart verschnitten wurde, haben wir schon oben gesehen. (Vgl. S. 160. Anm. 31.)

manien zu Anfang des 1. Jahrh. n. Chr. fing man in Kom an großes Gefallen an den blonden und rothgelben Haaren der Nord-länder zu finden (Bal. Max. II, 1, 5. Festus p. 262, 18. M. Aelian. Var. Hist. XII, 1. Lucian. Dial. mort. I. §. 3. Catull. 65, 62. Ovid. Fast. II, 763. Her. 19 (20), 57. Stat. Achill. I, 162. Petron. 110. u. s. w.), | die bald als flavi (Hor. Od. I, 5, 4. IV, 4, 4. Ovid. Fast. a. a. O. u. 5, 609. Silius IX, 415.

Catull. u. Petron. a. a. O. u. f. w.), bald als fulvi (Berg. Aen. XI, 642. Ovid. Met. XII, 273. ex P. III, 2, 74. Her. a. a. O. Stat. a. a. O. u. s. w.), bald als rutili (Ovid. Met. II, 319. Silius IV, 200. Aujon. Epist. 4, 200. Claub. de laud. Stil. I, 38. Firmicus IV, 12. Festus a. a. O. u. s. w.) crines bezeichnet werden; und nun bediente man sich nicht nur verschiedener Mittel das dunkle Haar zu bleichen und blond zu färben, sondern trug auch Perrücken aus bergleichen in Deutschland aufgekauften Haaren. Zu ersterem Zwecke (vgl. außer den folg. Stellen auch Lucian. Amor. 40.) brauchte man besonders Asche (Cato bei Charif. 1. Serv. zu Berg. Aen. IV, 698. XII, 611. Val. Max. II, 1, 5. Seren. Samm. de med. IV, 56. Dioscor. V, 132. Ovib. A. A. III, 163. Plin. XXIII, 2, 32. §., 67.) und eine kaustische Seise (spuma caustica: Mart. XIV, 26., auch spuma Batava genannt: Mart. VIII, 33, 20.), beren Bereitung Plin. XXVIII, 12, 51. §. 191. u. Teoph. Nonnus 3. T. I. p. 26. Bernard. beschreiben. Ja es ging so weit, daß man das Haar sogar mit Goldstaub pu= derte, um ihm eine goldgelbe Farbe zu geben. (Mart. Cap. de nupt. phil. I. p. 20. Lamprid. Commod. 17. Herodian. I, 7, 9. vgl. Treb. Poll. Salv. Gallien. 3. u. Tertull. de cult. fem. 6.) Ueber das in Deutschland gekaufte und zu Perrücken verwendete blonde Haar aber vgl. Ovid. Am. I, 14, 45. A. A. III, 165. Mart. V, 68. VI, 12, 1. XII, 28, 1. und über die Perrücken selbst berf. IX, 37, 2. Baler. Fl. VI, 226. Firmic. VIII, 7. Juven. 6, 120., der die blonde Perrude, unter welcher Meffalina bei ihren nächtlichen Ausflügen ihr schwarzes Haar versteckte, einen flavus galerus nennt, u. A. Ein berartiger, traubenartig aufgethürmter Lockenbau heißt bei Petron. 110. flavum corymbium. Der eigent= liche Ausdruck für Haartour aber war capillamentum (Suet. Calig. Petron. a. a. O. Tertull. de cultu fem. 7. u. s. w.), jedoch auch caliendrum (Hor. Sat. I, 8, 48. Tertull. de pall. 4. Arnob. VI. extr. p. 263. Harald.).

378) Psecas heißt die ihre Herrin frisirende Sklavin bei Juven. 6, 491. (vgl. mit Cic. ad Fam. VIII, 15. extr.), vermuthlich weil sie zugleich das Haar durch Bespripen parsümirt (von ψεκάς, der Tropsen.) — Ueber die Grausamkeit, womit nicht selten die Gedieterinnen ihre Sklavinnen behandelten vgl. Juven. a. a. O. mit Mart. XIV, 68. u. über noch größre Mißhandlungen von Seiten der Herren, selbst eine Art von Tortur (equuleus), Galen. Vol. V. p. 17 ff. 584. K. Sen. Ep. 67, 3. de ira III, 19, 1. Quinct. Decl. 19. u. s. w.

Daß selbst Frauen niedrigen Standes von Seiten ihrer Stlavinnen die Anrede mit domina beanspruchten, erhellet aus Epictet. Enchir. c. 62. u. Petron. 62. Ueber diese gewöhnliche Anrede verheiratheter Frauen überhaupt (selbst von Seiten ihrer Männer) vgl. Ter. Heaut. IV, 1, 15. Verg. Aen. VI, 397. Ovid.

Trist. IV, 3, 9. Suet. Claud. 39. Seneca fragm. XIII, 51. Hass. Insche Gruter p. 849, 8. u. Orelli 2663. Dig. XXXII, 1, 41. in.

280) Einer fusca Cypassis als kunstgeübter Friseuse ihrer Herrin gebenkt Ovid. Am. II, 8.

<sup>281</sup>) Bgl. die Beschreibung eines solchen in Rom gesundenen im Magazin Encycl. ann. II. T. I. p. 259 ff. und in Böttiger's Sabina S. 62 ff.

282) Von solchen Nestnadeln (abgebildet im Mus. Borb. II, tav. 14. IX. tav. 15. bei Roug u. Barrè Hercul. VI, 93. Overbed Fig. 272. Guhl u. Koner Fig. 472. u. Weiß Fig. 416.) ist schon oben S. 114. die Rede gewesen. Sie waren theils von Metall (Bronze, Silber, Gold), theils von Elsenbein, zuweilen auch mit Ebelsteinen und Perlen geschmückt. (Dig. XXXIV, 2, 25. §. 10.) Ueber den Gebrauch dieser acus crinalis (Appulej. Met. VIII, 13. p. 543. Oud.), acus discriminalis (Hieron. in Rufin. III, 11.) ober acus comatoria (Petron. 21.), auch blos crinale (Ovid. Met. V, 53. ex P. III, 3, 15.) ober discriminale (Nidor. XIX, 31, 8. Bulgat. in Esaiam III, 20.) genannt, vgl. Isidor. XIX, 31, 9. Tertull. de poen. 10. de virg. vel. 12. Sieron. in Esaiam II, 3. 15. u. A. Außer ihr wurden auch Bänder (taeniae, fasciae, fasciolae, auch blos capital genannt: Varro L. L. V. 130.) zum Zusammenhalten der Haare gebraucht. Bgl. Isidor. XIX, 31, 6. u. oben S. 324. mit Anm. 213. auf S. 359.

283) Das Diadem (diadema) war entweder eine die Stirn und Schläse umgebende und über ersterer sich in Form eines Zirkelsegments erhebende Platte von gediegenem Golde, oder nur ein mit plattirtem Gold belegtes Band in derfelben Form, in welchem letteren Falle es nach Ffidor. XIX, 31, 2. den Namen nimbus geführt zu haben scheint. Goldne, oft mit Perlen und Ebelfteinen geschmückte . Diademe erwähnen Lamprid. Heliog. 23. Appulej. Met. X, 30. p. 738. Oud. Lucian. Amor. 41. u. Isidor XIX, 31, 1. Bgl. auch Ovid. Am. III, 13, 25. Sen. Med. 574. u. A. und Abbild. im Mus. Pio-Clem. VI, 40. u. Mus. Greg. I, 84, 85. Reben ihnen waren auch blos bunte Haarbänder (redimicula: Cic. Verr. III, 33. Berg. Aen. IX, 616. Juben. 2, 84. vgl. Jibor. XIX, 31. u. Festus p. 273. M., der von Andern abweichend redimiculum als Frauenput durch catella erklärt), ferner goldne Haarnetse (reticula) in Gebrauch (Petron. 67. Capitol. Maxim. iun. 1. vgl. Barro L. L. IV, 19. Nonius p. 221, 30. Isibor. XIX, 31, 7. u. oben S. 324.), die felbst Weichlinge unter den Männern trugen (Juben. 2, 96.), sowie auch von bichtem Zeug, sogar aus Blase (Mart. VIII, 33, 19.) gesertigte Hauben (mitrae: Ovid. Met. XIV, 654. Fast. III, 669. IV, 517. Catull. 64, 63. Propert. IV (V), 5, 70. Juven. 3, 66. Plin. XXXV, 9, 35. §. 58. Isidor. XIX, 31, 4. Dig. XXXIV, 2, 23. §. 2. calauticae: Cicero b. Ronius p. 587,

- 2. Aufon. Perioch. Hom. Od. 5. Arnob. II. p. 75. Harald. Serv. zu Verg. Aen. IX, 616. Dig. XXXIV, 2, 25. §. 10. capitia: Ronius p. 542, 25. vgl. Gellius XVI, 7. u. Dig. XXXIV, 2, 23, §. 2.), die sacartig am Hintersopse hingen und am Kinne zugebunden (Verg. Aen. IX, 616. vgl. mit IV, 216. u. Isidor. XIX, 31, 5.), und gleichsalls nicht blos von Frauen, sondern auch von Stutzern und Weichlingen getragen wurden (Lucr. IV, 1125. Verg. Aen. IV, 216. Stat. Theb. IX, 795. Mart. II, 36, 3. u. s. w.)
- 284) Von allen hier vorkommenden Kleidungsstücken ist schon oben die Rede gewesen. Vgl. S. 116 ff. u. 123 ff.
- 285) Da man viel auf schöne Rägel gab (vgl. z. B. Propert. III, 8 (IV, 7), 6), die freilich bei der Fußbekleidung der Frauen durch Sandalen stets sichtbar waren, so pflegte und beschnitt man fie auch forgfältig und bediente sich zum Beschneiden eines kleinen Messers (Hor. Ep. I. 7, 52. Plut. Brut. 31.), welches Geschäft aber selbst zu verrichten für unanftändig galt, wie man aus Hor. a. a. D. ersieht. (Seltsam war das Berbot, sich die Rägel an Marktagen beschneiden zu lassen: Plin. XXVIII, 2, 5. §. 28. Ovid. Fast. VI, 230.) Auch die Reidnägel (paronychia: Petron. 31. Plin. XXI, 20, 83. §. 142, XXIII, 9, 81. §. 163. XXIV, 19, 119. §. 182. ober reduviae: Festus p. 270. 17. Plin. XXVIII, 4, 8. §. 40. XXX), 12, 37. §. 111.) und die Leichbornen (clavi pedum: \$\pi\text{in. XXII, 23, 49. \}. \101. XXVI, 11, 66. \}. \106.) wurden sorgfältig beseitigt (Petron. a. a. O. u. Plin. XXVIII, 8, 24. §. 88. XXII, 23, 49. §. 101.) und die Rägel selbst mit einem in Weinessig getauchten Schwämmchen abgerieben (Plin. XXIII, 2, **32.** §. 67.)
- den, haben wir bereits S. 113. (mit Anm. 98. auf S. 172.) gesehen, sowie auch von dem Luxus, der mit ächten Edelsteinen getrieben wurde, schon S. 69. Anm. 180. die Rede gewesen ist.
- Wronze, Silber, Gold), die in ihrer Einrichtung die größte Aehnlichkeit mit den Brochen unfrer Damen hatten, vgl. Ovid. Met. II, 412. Verg. Aen. IV, 139. Plin. XXXIII, 3, 12. §. 39. Mart. V, 42, 5. Jsidor. XIX, 31, 17. Sie wurden auch von Männern sowohl an Kleidern, als am Wehrgehänge gebraucht (Liv. XXVII, 19. extr. XXX, 17, 13. XXXIX, 31. extr. Verg. Aen. V, 313. Plin. XXIII, 3, 12. §. 39. Varro bei Ronius p. 538. 28. Isidor. a. a. O. u. A.) und waren auch zuweilen mit Edelsteinen besetzt (Verg. a. a. O.). Abbildungen derselben siehe bei Guhl u. Koner Fig. 473. u. Weiß Fig. 407. 410.
- Verg. Aen. I, 654. Quinct. XI, 1. in. Bal. Fl. VI, 668. Plin. XXXVII, 3, 11. §. 44. Lucian. Amor. 41. Fidor. XIX, 31, 11. 12. u. s. w.), wie das hier erwähnte, findet sich beschrieben und

abgebildet bei Guattani Monum. ant. ined. per l'anno 1784. März tav. 1. u. in Böttiger's Sabina Taf. XI., ein andres aber, wie wir es oben bei Nävia gefunden, im Mus. Borb. II. tav. 24. u. b. Overbeck Fig. 329. Bgl. auch Plin. XXXIII, 2, 12. §. 40. Sen. Med. 572. (576.) Fibor. XIX, 31, 11-13. Lucian. de domo 7. Perlengehänge werden von Plin. XXXIII, 3, 12. §. 40. Dig. XXXIV, 2, 32. §. 9. u. anderw. erwähnt. Die einzelnen Schnuren werden lineae genannt (Dig. IX, 2, 27. §. 30. XXXIV, 2, 40. §. 2. XXXV, 2, 26.) und man unterschied nach der Anzahl derfelben monolinum, dilinum und trilinum, je nachdem das Halsband eine, zwei ober drei Schnuren hatte. (Bgl. z. B. Capitol. Maxim. iun. 1.) Oft wechselten darin Perlen mit Edelsteinen (Suet. Galb. 18. Plin. IX, 35, 58. §. 117. Dig. XXXIV, 2, 32. §. 7. Tertull. de cult. mul. 11.) und wie weit der Luxus und die Verschwendung | mit den Perlen ging, erfieht man außer Plinius a. a. O. auch aus Suet. Caes. 50. Trugen doch sogar die römischen Damen eine an Goldfäben gereihte Perlenschnur während des Schlafs am Halfe (Plin. XXXIII, 3, 12. §. 40.) Abbild. verschiedener Halsketten siehe bei Weiß Fig. 409. vgl. auch Overbeck Fig. 329.

- Freudenmädchen getragen (Plaut. Men. III, 3, 13.) Vornehmere hingen wenigstens eine Perle in's Ohr (Sen. de ben. VII, 9., die daher wohl auch den Namen unio führte: Plin. IX, 35, 54. §. 109. u. 58. §. 119. XXXIII, 3, 12. §. 40. Mart. VIII, 81, 4. XII, 49, 13. Treb. Pollio XXX tyr. 32. u. s. w., obgleich Plin. a. a. O. §. 112. einen andern Grund dieses Namens angiebt, der jedoch nach Aristot. Hist. an. X, 13. auf einem Jrrthume beruht.) Reiche liebten ein Ohrgehänge von drei Glodenperlen (margarita tribacca: Petron. 55. vgl. Seneca a. a. O. Dig. XXXIV, 2, 32. §. 8.) Ohrgehänge mit Edelsteinen erwähnen z. B. Isidor. XIX, 31, 10. u. Lucian. Amor. 41. Vgl. Abbild. im Mus. Borb. XII. tav. 44. bei Overbeck II. S. 235. Fig. 329. u. Weiß Fig. 410.
- 290) Ein solches schweres Armband in Schlangensorm (wie es auch Lucian. Amor. 41. erwähnt) siehe abgebildet im Mus. Borb. VII. tav. 46. u. bei Overbeck Fig 328. u. leichtere ebendas. Fig. 329. u. im Mus. Borb. II. tav. 24. [Böttiger Sabina S. 411. hält jene schweren Armbänder ohne tristigen Grund nicht sür Frauenschmuck, sondern sür Auszeichnung tapfrer Soldaten, da allerdings auch die Männer Armspangen trugen (Liv. X, 44. Nep. Dat. 3. Plin. XXXIII, 2, 10. §. 37. 3, 12. §. 39. Gellius IX, 13. Paulus Diac. p. 25, 7. Tertull. de pall. 4.), widerspricht sich aber, wie nicht selten, selbst. Bgl. Kl. Schr. III. S. 27. u. 54.] Der Name war armilla (Plaut. Men. III, 3, 13. Plin. XXXIII, 3, 12. §. 40. Isloor. XIX, 31, 16. Dig. XXXIV, 2, 25. §. 10. Paulus a. a. O. und andre eben anges. Stellen), brachiale (Plin. XXVIII, 7, 23. §. 83. Treb. Pollio Claud. 14.) u. spinther

(Plaut. Men. III, 3, 4. 7, 11. 16. Festus p. 333, 6. M.) Auch an den Füßen wurden dergleichen goldne Spangen von den Frauen, befonders Libertinen, getragen (Plin. XXXIII, 3, 12. §. 39. Petron. 126. Sucian. Amor. 41.)

291) Wie die Männer (vgl. oben S. 103. Anm. 439. u. S. 90. Anm. 324. mit Plin. XXXIII, 1, 6. §. 17 ff. Lucian. Gall. 12. Mart. V, 11. V, 63. XI, 37. 59. Juven. 1, 28. Quinct. XI, 8, 142.), so liebten es auch die Frauen ihre Finger mit Ringen zu bedecken (Ovid. med. fac. 20.) Abbild. von Ringen f. im Mus. Borb. VII. tav. 47. u. bei Weiß Fig. 406.

292) Bgl. oben S. 37. Der Vollständigkeit wegen durfte auch die folgende anstößige Scene nicht fehlen.

298) Hinsichtlich der Ersteren vgl. z. B. Plaut. Capt. III, 1, 15. in Bezug auf Lettere aber Suet. Calig. 11. (Ner. 26.) Capitol. Ver. 4. mit Cic. Phil. II, 31, 77. und Juven. 6, 117. 8, 145. Neber den cucullus vgl. oben S. 120.

<sup>294</sup>) Ueber diese Sitte vgl. Tertull. Apol. 35. u. ad uxor.

II, 6.

<sup>295</sup>) Die gewöhnlichsten Bezeichnungen feiler Dirnen waren meretrix (von merere, "verdienen"): Plaut. Merc. IV, 1, 19. Stich. V, 5, 5. Ter. Andr. IV, 4, 16. Eun. prol. 37, I, 1, 3. V, 4, 16. Heaut. III, 3, 2. 38. Sor. Sat. I, 2, 58. II, 3, 252. Ovid. Am. I, 10, 21. u. s. w. vgl. Jsidor. X, 182. u. Nonius p. 423, | 11., ober scortum (verächtlich "ein Fell"): Cic. Cat. II, 5, 10. Plaut. Amph. I, 1, 132. Truc. I, 1, 45. Merc. IV, 6, 2. Ter. Eun. III, 1, 34. Adelph. V, 9, 8. vgl. Barro L. L. VII, 84. Festus p. 330, 4. Paulus Diac. p. 331, 1. Die der gemeinsten Rlasse hießen auch prostibula (von prostare, "öffentlich seil stehen"): Plaut. Stich. V, 6, 4. Aul. II, 4, 6. Nonius a. a. O. vgl. Hor. Sat. I, 2, 30. Ovid. Am. I, 10, 21.; nach Jsidor. XVIII, 42, 2., der auch das Wort nicht von prostare, sondern von prosternere herleitet, wäre prostibulum == lupanar, diobolares ("für 2 Obolen zu habende"): Plaut. Poen. I, 2, 58. Varro L. L. VI, 3. Paulus Diac. p. 74, 6., summoenianae ("hinter der Mauer stehende"): Mart. III, 82. 2. XII, 32, 22. vgl. mit XI, 62, 2. u. j. w. Varro L. L. VII, 64, 65. Ronius a. a. O. u. Gellius III, 3.

<sup>296</sup>) Ueber diese tituli vgl. Juven. 6, 123. u. Petron. 7. mit Sen. Contr. I, 2. u. Mart. XI, 45, 1. Uebrigens nahmen diese Geschöpfe für ihr Gewerbe, welches durch quaestum facere (corpore) bezeichnet wird, gewöhnlich einen falschen, meistens griechischen, Ra-

men an. (Plaut. Poen. V, 3, 20.)

297) Die letztere Uebersetzung ist die richtigere, wie aus Plaut. Asin. IV, 1, 15. erhellet.

298) Cella: Juven. 6, 122. Suet. Calig. 41. Mart. XI, 45. Petron. 8. Daffelbe ift bei Hor. Sat. I, 2, 30. u. Juven. 3, 156. 11, 171. fornix u. bei Plaut: Pseud. I, 2, 78. 92. pergula. Das ganze Haus hieß lupanar oder lupanarium (Plaut. Bacch. III, 3, 50. Juven. 6, 121. 132. Quinct. V, 6, 3. VII, 3, 6. 9. Mart. IX, 7, 8. Fibor. XVIII, 42, 2. Dig. IV, 8, 21. §. 11. V, 3, 27. §. 1. XXIII, 2, 43. §. 1. u. j. w.) Einiges über die innere Einrichtung eines solchen Hauses in Constantinopel sindet sich in Banduri Imp. orient. I. p. 35.

- 122. u. s. w. Ueber eine solche Entblößung wird man sich nicht wundern, wenn man weiß, daß bei dem jährlich vom 28. April bis 1. Mai unter allerlei Muthwillen und Ausgelassenheit geseierten Feste der Flora Tänzerinnen und Buhldirnen sich sogar im Theater sast völlig nacht produciren und unzüchtige Tänze aufsühren mußten. (Val. Max. II, 10, 8. Sen. Ep. 97, 7. Mart. I, 36, 8 f. Lastant. I, 20, 6. vgl. Ovid. Fast. V, 349.)
- 300) Bgl. Gerhard Neap. antike Bildwerke S. 457. 461. Roug Herc. et Pomp. VIII, 15. 18. 19. 20. 22. 23. 26. u. A.
- 801) Leno: Plaut. Pers. IV, 6, 4. Terent. Phorm. III, 2, 23. Adelph. II, 1, 34. Cic. pro Rosc. Com. 7, 20. Hor. Sat. II, 3, 231. Ep. II, 1, 172. Mart. IV, 5. IX, 7. 9. Fidor. X, 160. u. s. w. Eben so hieß eine Frau, die Buhldirnen hielt, lena: Ovid. Am. I, 15, 17. III, 5, 40. Propert. IV, (V,) 5, 1. Tibull. I, 5, 48. Mart. XIII, 9. Isidor. X, 63. u. s. s. sogar auf einer Grabschr. 6. Orelli 4209.
- .303) D. h. etwa 60 Pfennige. So auch auf der oben S. 50. Anm. 29. erwähnten Wirthshausrechnung. Auf einer Mauerinschrift zu Pompeji bei Garrucci Taf. 3, 4. aber wird ein Preis von mur 5 Asses erwähnt, dagegen in einer andern bergleichen eine Dirne empfohlen, die für 16 Affes zu haben ift. (Bgl. Wachsmuth im Rhein. Museum. Neue Folge. XXXII. (1862.) S. 138 f.) Martial IX, 33. wünscht sich eine Dirne, die für | 2 Denare (d. h. nach dem Silbercourant 1 Mark 40 Pf., nach dem Goldcourant der Kaiserzeit aber 1 Mark 70 Pf.) zu haben sei, und erwähnt II, 53. 7. u. I, 104, 10. sogar gemeine Straßendirnen, die sich mit zwei ober auch nur einem As (d. h. etwa 16 ober 8. Pfennigen) begnügten, und auch die 2 Obolen, welche nach Paulus Diac. 74, 6. M. die didbolares meretrices beanspruchen, find kaum so viel, als 2 Affes. Dagegen machten Hetären, wie Lycoris, oft fehr unverschämte Forderungen, und derselbe Martial beklagt sich X, 75., daß eine gewiffe Galla für ihre Gunst sogar 20,000 Seftertien (b. h. nach dem Gilbercourant 3500, nach dem Goldcourant aber 4350 Mark) verlange. (Bgl. auch 2. Abth. 1. Band. Kap. 11.)

303) Diese Abgabe war vom Caligula eingeführt worden (der sogar in seinem eignen Palaste ein Bordell anlegte: Suet. Calig. 40. 41., sowie selbst ganz anständige Personen Häuser zur Anlegung von Lupanaren vermietheten: Dig. V, 3, 27. §. 1.) und dauerte

bis in die spätesten Zeiten sort. (Lamprid. Alex. Sev. 24. Justin.

Martyr Apol. I, 27.) Bgl. auch 2. Abth. a. a. O.

304) Daß Lustknaben auch in Lupanaren zu finden waren, er= fieht man aus Petron. 8. u. Mart. XI, 45, 2. (und was Griechen-Land betrifft, aus Aeschines in Timarch. §. 40. 74.) Wie weit das Lafter ber Päderastie, das schon seit früherer Zeit in Rom keine Seltenheit mehr war (Liv. VIII, 28. XXXIX, 13. 42. Val. Max. VI, 1. 7. 9 ff. Dion. Hal. VII, 2. XVI, 8 f. Plut. Cat. mai. 17. Flamin. 19.), in der Kaiserzeit um sich gegriffen hatte, geht nicht nur aus einer Menge von Stellen bei Martial, Catull, Sueton und Petron, sondern selbst bei Cicero hervor. (Bgl. pro Sext. 7 ff. Phil. II, 18, 44. post. red. in sen. 4 ff. pro domo 24. 48. ad Att. I, 16.) Die Lex Scatinia ober Scantinia hatte allerdings eine Gelbstrafe darauf gesetzt (Cic. ad Fam. VIII, 12, 3. 14, 4. Quinct. IV, 2, 69. VII, 4, 42. Suet. Dom. 8. Juven. 2, 29 ff. 43 f. Auson. Epigr. 89. Prudent. Perist. IX, 204. Tertull. de monogam. 12.), doch scheint man sich sehr wenig daran gekehrt zu haben. Etwas genauer habe ich von diesem Laster in der 2. Abtheil. han= deln muffen, da es in Griechenland längst schon wucherte, ehe in Rom ein Gebanke baran war, und von dort aus erst hierher verpflanzt wurde.

nicht selten sogar freigeborne Frauen höherer Stände thaten, um ungestraft ein ausschweisendes Leben sühren zu können: Suet. Tib. 85. Tac. Ann. II, 85.), und war dies geschehen, so konnten weder ste selbst, noch ein mit ihnen verkehrender Mann des stuprum angestlagt werden (Dig. XLVIII, 5, 13. §. 2. Cod. Just. IX, 9, 25, 29.) Uedrigens galten, wie die lenones (Dig. III, 2, 4. §. 2. 3.), so auch die meretrices sür insames (Quinct. VI, 3, 51. Dig. XII, 5, 4. §. 3. vgl. mit III, 2, 24.), dursten nicht als Zeugen vor Gericht austreten (Dig. XXII, 5, 3. §. 5.), weder Legate noch Erbschaften erwerden (Suet. Dom. 8. Dig. XXIX, 1, 41. §. 1. XXXIV, 9, 14. V, 4, 23. §. 3.) u. s. Daß sie auch nicht die Kleidung ehrbarer Frauen tragen dursten, haben wir schon oben gesehen.

Vgl. S. 124.

306) Lgl. Mart. XI, 45, 3. u. Banduri Imp. orient. I. p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup>) **Vgl.** Petron. 8.

<sup>308)</sup> Bgl. oben S. 38.

## 6. Kapitel.

## Die Schanspiele.

Panem et circenses ("Brod und Circusspiele") ist der Wahl= spruch der Römer 1), und so mußte es denn auch mein sehnlichster Wunsch sein, mit diesem Hauptvergnügen des Volks näher bekannt zu werden, wozu mir glücklicher Weise die vom 6. bis 13. Juli gefeierten großen Ludi Apollinares und wenige Tage barauf, vom 20. bis 30. Juli, wieder die Ludi Veneris gene= tricis?) die beste Gelegenheit darboten, nachdem ich theatralischen Vorstellungen auch schon früher beigewohnt hatte. Ich lasse daher hier eine Schilderung der verschiedenen Arten öffentlicher Schauspiele folgen, die mir alle in Rom zu sehen vergönnt war, und beginne mit denen, die eben jener Wahlspruch hervorhebt, da sie die vornehmsten von allen sind, mit den circensischen, die jährlich nur einige Male an besonders dazu bestimmten Fest= tagen abgehalten werden.\*) Schon mehrere Tage vor dem Beginn derselben waren alle Mauern mit pomphaften Ankundigungen derselben bedeckt,4) und überall sprach man von weiter nichts, als von den umfassenden Vorbereitungen dazu, da fie, wie es hieß, der über die Parther errungenen Siege wegen besonders glänzend geseiert werden sollten und der Kaiser große Summen darauf verwenden wollte 5), so sehr er auch sonft auf Einschränkung des Aufwandes in dieser Beziehung bedacht sein soll.6) Als endlich der ersehnte Tag erschien, an welchem ganz Rom in einer so freudigen Aufregung war und ein solches Zusammenströmen von Fremden stattsand,7) wie es bei unsern olympischen und ifthmischen Spielen nicht größer sein kann, ließ ich mich mit Sulpicius und Vitellia, die gleichfalls eine Zuschauerin abgeben wollte, nach dem Circus tragen und fand

auf den Straßen ein solches Menschengewühl, daß kaum hindurch zu kommen war,8) besonders je mehr wir uns dem Ziele der allgemeinen Wallfahrt näherten, in dessen Umgebung noch eine große Menschenmenge harrte, um erst die solenne Circusprocession vorüberziehen zu lassen, auf die wir natürlich nicht warteten, da wir sie ja im Circus selbst weit bequemer sehen konnten. Endlich hatten wir mit Hülfe unsrer anteambulones 9), die wiederholt ihr "Plat, Plat für den Senator Sulpicius!" er= schallen ließen, den Circus glücklich erreicht, wo ich mich nun von Sulpicius und seiner Gemahlin trennen mußte, da diese ihre Plätze auf den mir natürlich unzugänglichen Senatoren= bänken im untersten Theile des Circus einnahmen, wo auch die Bestalinnen, fremde Gesandten und andre ausgezeichnete Per= sonen auf dem Podium ihre reservirten Plätze haben, ich aber durch einen andern der vielen (ich hörte 64) Eingänge (vomitoria)10) in der ihn umgebenden und eine Menge von Kaufläden, Ta= bernen, Garküchen u. s. w. enthaltenden Säulenhalle und auf einer der verschiednen breiten Treppen in die oberen Regionen -hinauf zu steigen genöthigt war, wo ich schwerlich noch einen leidlichen Platz gefunden hätte, wäre mir nicht von zwei handfesten Sklaven des Sulpicius Bahn gebrochen worden. 11) Sagte man mir doch, daß schon vor Tagesanbruch große Menschenhaufen den Circus zu belagern pflegen,12) um gleich bei seiner Deffnung die Vordersten zu sein und die besten Plätze zu erobern, die sie nicht selten wieder an später Kommende für hohen Preis abtreten, und daß es Leute giebt, die daraus ein förmliches, einträgliches Geschäft machen. 12 b) Eines Stoßens und Drängens aber bedarf es bei diesem Trachten nach guten Plätzen nicht, da die Menge der Eingänge und Treppen sowohl das Hinein= als Herausströmen einer großen Menschenmasse sehr erleichtert. Ich muß nun vor allen Dingen eine kurze Beschreibung des Circus maximus selbst vorausschicken 13), ohne welche Vieles von dem Folgenden gar nicht verstanden werden würde. Zu diesem gewaltigen Gebäude, das auf Jeden, der es betritt, besonders wenn es so vollgeftopft von Menschen ift, wie am heutigen Tage, einen überwältigenden Eindruck machen muß, hätte nicht leicht ein passenderer Platz gefunden werden können, als das lange, nicht sehr breite Thal zwischen dem Palatinus und Aventinus, welches fast ganz davon ausgefüllt wird. Die Länge des sich

weit hinstreckenden und an seinem südöstlichen Ende abgerundeten Riesenbaues, welcher, von Nero nach dem großen Brande wieder hergestellt, von Zeit zu Zeit vergrößert worden ift,14) foll 3½ Stadien, die Breite aber 4 Plethren betragen. 15) Rennbahn selbst, um die sich früher ein 10 Fuß breiter, aber seit Nero's Zeiten zugeschütteter und zu Sitplätzen benutter Graben zog, 16) wird von einer Menge von Sitreihen umgeben, die sich in drei Stockwerken amphitheatralisch übereinander erheben und so breit find, daß die später Kommenden hinter den schon Sitenden vorbei bequem zu ihren Plätzen gelangen und Anaben, die Trinkwasser und allerlei Eswaaren feil bieten, un= gehindert unter dem Publikum herumwandern können. Site können eine Zuschauermenge von 300,000 Personen fassen,17) hinter ihnen erheben sich Arkaden, welche zugleich die Umfassungs= mauer bilden und bei einem schnell eintretenden Unwetter dem Publikum einen Zufluchtsort gewähren, da der Circus. selbst kein Dach hat. Die Sitzeihen auf dem zwölf Fuß hoch aufgemauerten Podium zunächst der Arena oder Rennbahn find für die höchsten Magistrate, die Pontifices, die Vestalinnen und Senatoren, die darauf folgenden für die Ritter bestimmt 18) und nur diese haben steinerne Bänke, während auf den höheren, dem übrigen Volke zugänglichen die Bänke blos von Holz sind, so daß es fast einige Ueberwindung kostet, in schwindelnder Höhe auf einem so zerbrechlichen und überfüllten Gerüfte Platz zu nehmen, besonders da schon mehrmals und erst vor wenigen Jahren unter Antoninus Pius der Fall vorgekommen ift, daß es zusammenbrach und eine Menge Menschen dabei ums Leben Nebrigens hatte ich wenigstens vor Tausenden den tam. 19) Vorzug, weich zu figen, da die Sklaven ein Polster für mich mitgebracht hatten, was freilich auch noch eine Menge Anderer gethan, Biele aber auch erft am Eingange eins der hier zahlreich ausgebotenen, elenden Kiffen 20) kauften oder liehen. Was nun die prachtvolle Ausstattung des Circus betrifft, die namentlich von den Kaisern Claudius und Trajanus herrühren foll,21) so zeigen sich an den Enden eines den größten Theil desselben, d. h. die eigentliche Rennbahn, der Länge nach durch= schneidenden, 6 Fuß hohen und 20 Fuß breiten Mauerbaues (spina genannt),22) jedoch in einem 12 Fuß betragenden Abstande von ihm, drei kegelförmige, vergoldete metae, die von den

Wagen siebenmal umkreift werden müssen, und in der Mitte ber spina erhebt sich als Hauptzierde des Circus ein vom Augustus aufgestellter und dem Sonnengott geweihter 87 Fuß hoher Obelisk,23) während zu beiden Seiten desfelben noch mehrere Bilbsäulen, namentlich der Victoria und der auf einem Löwen reitenden Cybele, ferner kleine Tempel zur Aufnahme der bei der Procession einhergetragenen Götterbilder und zwei Platt= formen auf je vier Säulen stehen, von denen die eine sieben filberne Delphine und die andere eben so viele große Eier von weißem Marmor enthält, nach welchen die sieben Kreisläufe der Wagen gezählt werden.24) (Siehe unten.) Neben den Sitzen der Magistrate und Senatoren 25) zeigt sich in ziemlicher Höhe die große und prächtige, mit Säulen gezierte Loge für die kaiserliche Familie, pulvinar genannt.26) Die zwölf Hallen (carceres),27) aus welchen die Rennwagen herausfahren, und von denen sich je sechs zu beiden Seiten eines der drei Hauptportale des Circus befinden, find von Marmor aufgeführt, durch Scheidewände, an denen man vorn Hermen angebracht hat, abgetheilt, überwölbt und mit zweiflügeligen Gitterthoren verschlossen; was aber an ihnen befremden muß, ist, daß sie in einer schräg gebogenen Linie angelegt sind, welche sich am rechten Ende etwas weiter nach dem Innern des gleich zu erwähnenden oppidum zieht, als am linken, so daß die sie einschließenden, thurmartigen Gebäude nicht in horizontaler Linie stehen, welche Bauart jedoch ihren guten Grund hat, weil sonft die auf dem linken Flügel auslaufen= den Wagen im Nachtheil gegen die auf dem andern wären, da fie bis zu der vordern meta oder dem Punkte, wo auf der rechten Seite für alle die eigentliche Wettfahrt erst beginnt, einen weiteren Raum zu durcheilen hätten, als jene. Ueber ihnen aber find Sitpläte für die Consuln, den bei den Spielen den Borfit führenden Magistratus, den für Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung dabei verantwortlichen Stadtpräfecten 28) und die Rampfrichter angebracht. Nebrigens ift nicht der ganze Circus au den Wettrennen bestimmt, sondern hinter den carceres befindet sich noch ein ziemlich großer, leerer Raum, der seinen auffallenden Ramen oppidum ("die Stadt")29) wohl den eben erwähnten thurmartigen Gebäuden und den Zinnen der Mauern verdankt, und worin sich Wagen und Reiter versammeln und dann um die Reihenfolge und Plätze losen, ehe sie sich in den

carceres aufstellen, wo aber auch zuweilen Thierhetzen und Kämpfe mit Elephanten und andern Bestien vorbereitet werden sollen, so daß für solche Schauspiele trot der Höhe des Podiums das eiserne Gitter daran durchaus nicht überflüssig ist, besonders seit man jenen schützenden Graben ausgefüllt hat. auch schon der leere Circus an sich einen höchst imposanten Anblick gewähren, so ist derselbe doch noch ungleich reizender, wenn er, wie heute, mit einer aus Hunderttausenden bestehenden bunten Menge in ihrem besten Feiertagsstaate Kopf an Kopf erscheint, so daß schon vor Beginn des eigentlichen Schauspiels die freudig bewegte und in höchster Spannung der Dinge, die da kommen sollen, harrende Zuschauermenge selbst das interessanteste Schauspiel darbietet, das sich nur denken läßt. Eine reizende Abwechselung in das sonst wohl etwas einförmige Gemälde bringen besonders die aus der Unmasse weißer Togen 80) hervorschimmernden bunten Gewänder und mannigfaltigen Trach= ten von fast allen Völkern der Welt und namentlich vieler Tausende von Frauen und Mädchen in ihrem höchsten But, die es sich trop Gedränge, Staub und Hitze nicht versagen die Zahl der Zuschauer zu vermehren, und mitten unter den Männern fixend sich nur durch ihre Sonnenschirme Schutz vor den brennenden Sonnenstrahlen zu verschaffen im Stande find,81) da der Circus seiner riefigen Größe wegen nicht mit einem Zeltdach überspannt werden kann. Während ich mich noch an diesem unvergleichlichen Anblicke weidete, entstand plötzlich unter der ganzen Versammlung die unruhigste Bewegung, denn man hörte deutlich den Klang der Hörner, das immer mächtiger anschwellende Geschrei der Menge und das Gekreisch im Gedränge gestoßener und getretener Frauen und Kinder, welches das Nahen der Procession verkündete. "Der Zug kommt!" erscholl es aus tausend und abertausend Kehlen und bald darauf hielt die vom Capitol herunter über das Forum und Velabrum kommende Procession unter den Jubelrusen der Zuschauer ihren seierlichen Einzug durch das dem Forum boarium zugekehrte Portal zwischen den Carceres.32) Eine Schaar Blumen streuender Mädchen er-Ihnen folgte als Anführer desselben unter öffnete den Zug. Vortritt von Lictoren der Prätor Minucius, den der Kaiser zu seinem Stellvertreter als Vorsitzenden bei den Spielen ernannt hatte,83) in einem zweispännigen Staatswagen und von zahl-

reichen Clienten umgeben; dann erschien hoch zu Roß ein Geschwader edelgeborner Jünglinge aus Patricier= und Ritter= geschlechtern, hinter welchen ein noch weit größerer Haufe von Jünglingen und Anaben angesehener plebejischer Familien zu Fuß einherschritt, damit sich namentlich uns Fremden die heran= reisende Jugend der Stadt in ihrer die stattlichsten Krieger versprechenden Schönheit präsentiren sollte. Hieran schlossen sich, nachdem die Wagen, die heute am Rennen Theil nehmen wollten, den Zug schon verlassen hatten und in dem oben erwähnten oppidum zurückgeblieben waren,34) die Läufer, Ringer und Fauftkämpfer, welche nach dem Wagenreunen ihre Künfte zeigen sollten, kräftige und muskulöse, ost sehr verwilderte Gestalten, die, blos mit einem Schurze um die Hüften bekleidet, ihre nackten mit Narben und Schwielen bedeckten Körper stolz zur Schau trugen, und ihnen folgten die Chöre der Tänzer, zuerft junge Männer in eine purpurfarbige Tunica gekleidet, die durch einen bronzenen Gürtel zusammengehalten wurde, mit einem Helme von Bronze auf dem Kopfe, den ein prächtiger Roßschweif und Federbusch schmückte, einem Schwerte an der Seite und einer kurzen Lanze in der Hand, welche kunftreiche Waffentänze aufführten, dann aber in langhaarige Beinkleider, zottige Schurze, Bocksfelle u. s. w. gekleidete Silene und Sathrs, welche die feierlichen Bewegungen und Schwenkungen jener durch Nachäffung verspotteten und in's Lächerliche zu ziehen suchten, wie ich etwas Aehnliches bereits bei einem großen Leichenbegängnisse gesehen hatte. 35) Jetzt er= schien ein zahlreiches Chor von Musikern, einen Festmarsch blasend, und hinter ihnen mehrere Citharöden in schleppenden Gewändern, den Lorbeerkranz auf dem lang herabwallenden Haar und die elfenbeinerne Cither im Arme. Kaum aber waren sie aus dem Portal herausgetreten, so durchbraufte den ganzen Circus ein nicht zu beschreibendes Jubelgeschrei und Alles erhob sich ehrerbietig von den Sitzen, denn eben hielt der Raiser seinen Einzug. Er ruhte in einer von acht schwarzen Sklaven getra= genen, reich verzierten Sänfte; eine mit Gold gestickte Purpur= toga umhüllte seine majestätische Gestalt, ein goldner Reif umschloß seine ernste Stirn, und in der Rechten hielt er das Zeichen seiner kaiserlichen Macht, das goldne Scepter mit dem Adler auf seiner Spite; der kostbare Teppich seiner Sänfte aber war mit Bittschriften überfäet, die ihm während des Zugs

überreicht worden waren, wie es stets geschieht, so oft er sich auf der Straße sehen läßt, besonders aber bei einer so feierlichen Gelegenheit, wie die heutige, nicht zu verwundern war. seiner Sänfte ritt eine Abtheilung Prätorianer in ihrer glänzenden Waffenrüftung,86) während neben und hinter ihr der Hofftaat und eine Menge Freigelassener des Kaisers einherschritt. Nun aber erschien in einem von vier weißen, reich geschmückten Rossen gezogenen, von Elfenbein und Gold strozenden Staats= wagen die Kaiserin, jene verrusene Faustina, deren Gesichtszüge ich schon aus der Benusstatue des Menophantus kannte. glich in ihrer äußeren Erscheinung auffallend der Hetäre Lycoris, als diese in ihrem überladenen Schmucke vor mir stand, nur daß ihr fast eben so frisirtes Haar auch ein kostbares, von Edelsteinen funkelndes Diadem umschloß und ihr üppiger Körper in die bis auf die Füße herabreichende weiße Stola der ehr= baren römischen Matronen und eine reich mit Gold gestickte, purpurrothe Palla gehüllt war. Ein gewisser Grad von Schön= heit war ihr durchaus nicht abzusprechen, doch prägte sich ihr wollüftiger Charakter deutlich genug in ihren Mienen aus, und wie das Volk von ihr urtheilte, zeigte sich unverkennbar durch die Geringschätzung, welche ihr der größte Theil der Versammlung durch Sitzenbleiben zu erkennen gab. Uebrigens kauerten neben ihr zwei vertraute Sklavinnen, von denen die eine den kostbaren Sonnenschirm über ihrem Haupte hielt, die andere aber die Locken der Frisur und die Falten der Gewänder in Ordnung zu erhalten bemüht schien, und auch ihr folgte ein großer Schwarm von Hofbedienten. Hierauf schritt ein langer Zug von Senatoren in würdevoller Haltung vorüber, denen sich, dem Beispiel Andrer folgend, Sulpicius nicht angeschlossen hatte, um seiner Gemahlin Gesellschaft zu leisten, und nun folgte die zweite Abtheilung des unendlich langen Zugs, welche ich die heiligenennen möchte, da sie sich nur des feierlichen Opfers und der Götterverehrung wegen demselben anschloß. Voran schritten die-Opferknaben (camilli) mit Rauchpfannen (acerrae), auf welchen während der ganzen Procession mit wohlriechenden Kräutern und Weihrauch geräuchert wurde, und dann kamen Tempel= und Opferdiener, welche die zu den Opfern gehörigen Prunkgeräthe von Gold und Silber trugen und die mit Kopfbinden und überden Rücken gehängten, reich gestickten Decken geschmückten Opfer-

thiere führten, denen nun ein überaus langer Zug von Prieftern mit den theils getragenen, theils in Wagen gefahrenen Götter= bildern folgte. Sie schritten theils vom Pontifer Maximus geführt und in die einzelnen Collegien geschaart hinter sämmt= lichen Götterwagen her, theils schlossen sie sich als Flamines den einzelnen Göttergestalten an, deren Dienste sie ausschließlich geweihet find, waren alle in weite und faltenreiche, meistens schlichte weiße, aber auch mit Purpur verbrämte Gewänder gehüllt und erschienen entweder mit einem Kranze und Binden um das Haupt, oder trugen eine seltsam aussehende, kegelförmige und mit einem wollnen Bande rings umwundene Müße (galerus 37) oder apex) 38) mit einer Quafte am obern Ende. 39) Unter ihnen fielen mir namentlich die Augures durch ihr pur= purgestreiftes Gewand (trabea)40) und den Krummstab (lituus),41) den sie in der Rechten trugen, ferner die zwölf völlig kriegerisch auftretenden, mit einem Helm in der Form des eben geschilderten apex, mit Brustharnisch, Schild, Schwert und Lanze bewaffneten Salier oder Marspriester in zierlich gestickter Tunica und der auf gabinische Art geschürzten 42) toga praetexta, und als greller Contrast dazu die halb nackten, nur mit einem Schurz von Ziegenfellen um die Hüften bekleideten Priefter des Pan (Luperci),43) ferner der Pontifex Maximus und der Jupiterpriester (Flamen dialis) durch ihren eigenthümlichen, aus einem zottigen Schaffelle gefertigten Hut (albogalerus), an dessen Spitze ein Oelzweig und eine wollne Schnur befestigt ist,44) sowie die Priester des Saturnus durch ihr blutrothes Pallium 45) auf, während mich an den Vestalinnen, unter denen sich schon sehr betagte Jungfrauen und nur wenige hübsche und frische Mädchen= gestalten zeigten, eigentlich nur der ungewöhnliche Kopfput intereffirte, der aus einer diademartigen Stirnbinde (infula)46) mit auf die Schultern herabfallenden Bändern (vittae) bestand.47) Was nun die Bildsäulen sämmtlicher Gottheiten mit ihren verschiednen Attributen und zwar nicht blos der zwölf Hauptgötter,48) sondern auch aller übrigen und selbst mehrerer Heroen 49) und der unter die Götter versetzten Kaiser, 50) ja selbst des noch lebenden und regierenden Herrschers betrifft, so wurden sie theils auf zierlichen Tragbahren stehend, deren Stangen auf den Schul= tern von vier Tempeldienern ruhten, langsam und feierlich ein= hergetragen,<sup>51</sup>) theils in leichten, kostbar mit Gold, Silber und

Elfenbein verzierten 52) und von ftattlichen Rossen oder Maul= thieren, ein paar sogar von Elephanten und gezähmten Löwen, zum Theil aber auch von Menschenhänden gezogenen 58) Wagen, tensae genannt,54) gefahren. Auf diesen Wagen stand eine reich verzierte Lade (arca)<sup>55</sup>) mit einem hochgepolsterten Kissen und auf diesem standen oder lagen unter einem Baldachin die Götter= bilder, zuerst das der geflügelten Fortuna, als der bei solchen Wettkämpfen besonders betheiligten Gottheit, und dann die der überhaupt durch Circusspiele gefeierten Götter, Jupiter, Benus, Flora u. s. w., heute aber natürlich vor Allen des Apollo, dessen Wagen auch unter allen am reichsten geschmückt war und bei welchem selbst einer der Consuln in seinem höchsten Schmucke und mit einem Kranze auf dem Haupte 56) die Zügel der Rosse hielt. 57) Dann folgte noch eine große Zahl von Wagen mit den übrigen Gottheiten und Heroen, welche von Jünglingen der edelsten Geschlechter geleitet wurden, deren Eltern noch am Leben sein müssen,58) und hinter ihnen der Zug der übrigen höheren und niedrigern Staatsbeamten. Eine Abtheilung Prä= torianer schloß den überaus langen und feierlichen Zug, hinter welchem her sich sofort eine große Menge von Zuschauern bei der Procession in den Circus drängte, um wo möglich noch auf den oberften Bänken einen Plat zu erobern, so daß die überall aufgestellten Wachen große Mühe hatten Ruhe und Ordnung zu erhalten. Während nun, als der ganze Zug den Circus betreten hatte, die Theilnehmer desselben ihre Sitze aufsuchten oder sich längs des Podiums aufstellten, die Musik aber auf den erwähnten Thürmen neben den Carceres Platz nahm, in welchen auch Treppen zu der Loge der Consuln und des Prätors hinaufführen müffen, wurden die Götterbilder von den Tragbahren oder aus den Wagen gehoben und in den für sie bestimmten kleinen Tempeln auf der Spina aufgestellt, dann aber unter den her= kömmlichen Ceremonien, die wir bei anderer Gelegenheit kennen lernen werden, das seierliche Opfer angestellt, auf das jedoch die mich umgebenden Zuschauer wenig achteten, die sich vielmehr nur von dem in größter Spannung erwarteten Wettkämpfen unterhielten und hitzig streitend Wetten anstellten, welche Partei den Sieg davon tragen werde. 59) "Ich wette 500 Seftertien für die Grünen", ruft mein Nachbar zur Rechten seinem Neben= manne zu. "Und ich tausend für die Blauen."60)

heißt es nun weiter; "ich bin meiner Sache zu gewiß. Lälianus hat seine besten in Numidien gekauften Renner gesendet und 100,000 Seft. gewettet, daß fie siegen werden." "Mag sein; aber die cappadocischen und spanischen Pferde des Torquatus find nicht schlechter und Gripus ist ein tüchtigerer Wagen= lenker."61) "Glaubst du wirklich an den Sieg der Grünen?" fragt ein hübsches Mädchen zu meiner Linken ihre neben ihr fitzende Freundin. 62) "Nicht doch," erwiedert diese, "die Rothen müssen siegen. Roth ift meine Farbe." "Natürlich, weil dein Curio sie trägt. Ich aber schwärme für die Blauen. Gieb Acht, fie bleiben Sieger." "Wenn nur kein Unglück passirt. Ich stieß mit dem Fuße an die Schwelle, als ich herging. "63) So schwirrt es rund um mich her von hundert sich bekämpfenden Ansichten, Wünschen und Befürchtungen. Unterdessen war das Opfer vollendet worden. Jetzt fliegt plötzlich aus der Hand des vor= fitzenden Prätors ein weißes Tuch (mappa) auf die mit rothem Sande bestreute Arena hinab 64) und Trompetengeschmetter giebt das Signal zum Beginn des Rennens. Betäubendes Jubelgeschrei der Menge durchbrauft den Circus, als nun wie durch einen Zauberschlag alle 12 Gitterthore der Carceres gleichzeitig aufspringen 65) und aus denen zur Rechten | vier leichte, zwei= rädrige Wagen, 66) jeder mit vier prächtigen, neben einander laufenden Rennern bespannt, hervorschießen. Ihre im Wagen stehenden Führer, die überall her verschrieben und sehr gut bezahlt werden, waren, sonft gleichmäßig, in eine der Farben der vier Factionen, grün, blau, coth und weiß, gekleidet, und die= selben Farben zeigte auch der Schmuck der Wagen und Rosse. Denn nicht nur die Wagenlenker (aurigae oder agitatores) trugen eine kurze, von einem breiten Ledergürtel oder vielmehr Riemengeflecht umschlossene, ärmellose Tunica von diesen Farben, sondern auch über die Wagenkasten hingen gleichfarbige, mit Goldtreffen besetzte Decken, und Zäume und Gürtel der Rosse waren von derfelben Farbe. Eine kleine, helmartige Lederkappe auf dem Kopfe, die auch die Wangen bedeckt, und netartig um die bloßen Arme und Beine gewundene Riemen vollenden das Coftum der Wagenlenker. 67) Den breiten Gürtel, um welchen die Zügel geschlungen werden, tragen sie, damit die Tunica nicht flattern kann, und ein in ihm steckendes Messer, um beim Durch= gehen der Pferde die Zügel zerschneiden zu können.68) Auch die Rom I. 2. Auflage.

Beine der Pferde, deren Mähnen gestutzt und deren Schweif gebunden ist, sind auf ähnliche Art umwickelt und vor der Stirne tragen sie eine eherne Platte. Alle vier Gespanne eilten nun vorerst einer von der vordern Meta auf beiden Seiten quer nach dem Podium hinüber gezogenen, mit Kalk oder Kreide ausgefüllten Furche zu,69) an welcher das eigentliche Rennen erft beginnt und an der es auch nach siebenmaliger Umkreisung der Spina endigt, so daß dann der zuerst über sie hinfliegende Wagen den Sieg davonträgt; hierauf schossen Anfangs alle vier Gespanne eine kleine Strecke weit gleichmäßig neben einander hin. Dem blauen hatte das Loos den linken Flügel und somit insofern den günftigsten Plat zuertheilt, als es die kleinste Curve um die Spina herum zu beschreiben hatte, auf der andern Seite aber auch wieder einen sehr gefährlichen, weil es sehr leicht an dieselbe anrennen konnte, während das auf dem rechten Flügel dahinstürmende weiße die geringste Aussicht auf den Sieg hatte, da es den weitesten Weg zurücklegen mußte. Am vortheilhaftesten waren unftreitig die beiden andern in der Mitte fahrenden Gespanne situirt, von denen auch sehr bald das grüne einen Borsprung vor den andern gewann. Wit einer Verwünschung und nach vorn überhangendem Körper peitscht der Blaue auf seine Rosse los. Auch die langen Peitschen der andern find in beständiger Thätigkeit. Es regnet Hiebe auf Hiebe und in sehr Heinem Abstande hinter einander jagen die | Wagen, den Staub hoch aufwirbelnd, durch die Arena dahin. Jett hat der Blaue wieder den Grünen überholt und ich sehe in der Entfernung nur noch eine dichte Staubwolke, aus der bald das eine, bald das andere Gespann auf Augenblicke auftaucht, um gleich wieder in derselben zu verschwinden. Bereits ift die obere Meta glücklich umkreift und die Wagen nähern sich nun auf der linken Seite der Spina herunter ftürmend wieder meinem Plate. 70) hat der Rothe den andern den Rang abgelaufen; nur um eine Pferdelänge hinter ihm jagen der Grüne und Blaue dicht neben einander her; nur der Weiße ist noch ziemlich weit zurück. Die Erde dröhnt unter den Hufen der schaumbedeckten Renner und die Luft erzittert von den ermunternden Zurufen, dem Frohlocken oder den Verwünschungen, den angebotenen und angenom= menen Wetten der aufgeregten Menge. In diesem Augenblicke schiebt sich der Blaue, der seine feurig schnaubenden Rosse ab-

sichtlich etwas zurückgehalten hat, als müsse er dem Grünen und Rothen das Feld räumen, plötlich vorwärts rasend wie ein Keik zwischen beide, gewinnt, den Rothen dicht an die Spina drängend, den Grünen aber fast erdrückend, glücklich den Vorsprung und erreicht kurz darauf unter dem Jubelrufe seiner Partei die vordere Meta wieder. Die erste Umkreisung der Spina ist somit voll= endet und ein Ei und ein Delphin verschwinden von derselben. 71) Ohne Aufenthalt aber jagen die Wagen weiter, denn fiebenmal muß der Kreislauf vollendet und alle sieben Gier und Delphine herabgenommen sein, ehe der Sieg entschieden ist, und somit blieb den bisher zurückgebliebenen immer noch einige Hoffnung denselben zu erringen. Wirklich schien es auch eine Zeit lang sehr zweifelhaft, wer als Sieger hervorgehen würde, da wenigstens drei Gespanne einander immer ziemlich parallel dahinsausten und bald das eine, bald das andre einen kleinen Vorsprung gewann; da ftieß bei der fünften Umkreisung der Meta, der schwierigsten Aufgabe der ganzen Wettfahrt, der Wagen des Rothen an die Bafis derselben an und verlor ein Rad, so daß nun sein heraus= gestürzter Lenker, der durch einen raschen Schnitt die Zügel von seinem Gürtel löfte und dadurch dem Schicksal entging, von seinen mit dem zerschellenden Wagen fortrasenden Rossen geschleift zu werden, unter Verwünschungen seiner Partei die Fortsetzung des Wettkampses aufgeben mußte. Unterdessen hatte der Blaue den Grünen bedeutend überholt und die Wetten, daß er siegen müsse, steigerten sich, da stürzte, als schon die siebente Umkreisung der Spina in vollem Gange war, plötzlich sein linkes Handpferd (welches stets das tüchtigste und kräftigste des Gespanns sein muß, weil es beim Umbiegen um die Meta die schwierigste Aufgabe hat) und wurde, ehe es dem Führer gelang den Strang zu durchschneiden, von den drei andern eine Strecke weit mit fortgeschleift, und obgleich ihr Führer alle seine Kraft anstrengte, die scheu gewordenen Rosse zu bändigen und mit ihnen den Wettkampf fortzuseken, so sauste nun doch unter dem Jubel= geschrei der grünen und dem Fluchen und Zähneknirschen der blauen Partei der Grüne bei ihm vorbei und langte mit seinen dampfenden und keuchenden Rossen als Sieger an der Meta an, worauf ihm unter Trompetengeschmetter von den Kampfrichtern die Siegespalme eingehändigt wurde und er mit seinem Gespann durch die porta triumphalis den Circus verließ, das gestürzte

und blutende Roß aber den übrigen durch die Carceres der rechten Seite abziehenden Gespannen hinkend nachgeführt und auch der zerbrochene Wagen beseitigt wurde. So endigte etwa nach einer halben Stunde 72) das erste Rennen (missus), 78) dem auf gleiche Weise, nur mit dem Unterschiede, daß in den vier letten Rennen nicht Vier-, sondern Zweigespanne auftraten, noch eilf 74) andre mit stets wechselnden Rossen und meistens auch neuen Lenkern folgten, in welchen die Grünen noch vier-, die Blauen noch drei-, die Rothen gleichfalls drei- und die Weißen boch wenigstens einmal den Sieg errangen. Gewöhnlich aber foll die Zahl der Rennen bis auf 24 steigen und die Zuschauer trot der brennenden Sonnenstrahlen den ganzen Tag lang gebuldig dabei ausharren. Heute jedoch wurde das Rennen ab= gekürzt, weil ihm noch gymnische Wettkämpfe folgen sollten 75) und die Mittagszeit schon längst vorüber war. der Kaiser aber die Dauer des Festspiels, dem früher meistens vier, fünf Tage gewidmet worden find, auf einen Tag beschränkt hat. Uebrigens hatte sich meine hübsche Rachbarin mit ihrem ein Unglück verkündenden Omen doch nicht ganz getäuscht. Denn beim achten Rennen erscholl plötzlich ein lautes Wehgeschrei, dem eine schreckliche Aufregung und Bestürzung folgte. Das weiße und blaue Gespann waren beim Umbiegen um die Meta zusammengerannt, und ich sah nur aus der Ferne in einer dichten Staubwolke einen verworrenen Anäuel von Pferden, Wagen und Menschen sich am Boden wälzen und kurz darauf drei dem Gewirr entronnene Rosse, Stücke der Zügel und des Geschirrs mit sich schleifend, in rasendem Laufe die Bahn hinabstürmen. Das Rennen mußte unterbrochen werden, und nur mit größter Mühe gelang es den Lenkern der beiden unversehrten Wagen ihre schnaubenden und stampfenden | Rosse anzuhalten, bis die Bahn wieder frei und einer der Wagenlenker, der das Bein gebrochen hatte, ein paar ftark verwundete Renner und ein zertrümmerter Wagen bei Seite geschafft waren, worauf jene beiden den Wettkampf erneuerten, als sei nichts weiter vorgefallen, und der Rothe als Sieger daraus hervorging, die weiße und blaue Partei aber die Köpfe gewaltig hängen ließ. Vor dem nun beginnenden zweiten Theile des Schauspiels verließen schon viele Zuschauer, besonders Frauen und unter ihnen sämmtliche Bestalinnen, denen das Geset, Athletenkämpfen beizuwohnen,

verbietet 76) den Circus, und als nach Beendigung des Wett= laufs auch das Kaiserpaar (Faustina wahrscheinlich nur ungern dem Gebote des Anstands folgend) sich erhab, um unter lauten Zurufen, Hüte= und Tücherschwenken der Versammlung sich wieder zu entfernen, folgte der größte Theil der noch anwesenden Frauen und Mädchen und unter ihnen natürlich auch Vitellia, von ihrem Gatten begleitet, seinem Beispiel, und nur diejenigen, die sich über alle und jede Rücksichten hinwegsetzten oder ver= muthlich eben durch ihr Ausharren zeigen wollten, welcher Klasse der weiblichen Bevölkerung sie angehörten, blieben ruhig sitzen,77) oder drängten sich vielmehr auf die leer gewordenen, besseren Plätze der untern Bänke herab, so daß auch ich eine solche un= willkommene Nachbarschaft bekam, da sich die beiden anständigen Mädchen zu meiner Linken gleichfalls entfernt hatten. nun diese gymnischen Kämpfe betrifft,78) bei denen ich mich nicht lange aufhalten will, da sie mit unsern griechischen fast völlig übereinstimmen, so trat zuerst eine Schaar von Läufern (cursores)<sup>79</sup>) in eine kurze, ungegürtete Tunica gekleidet, zu einer doppelten Art des Wettkampfes auf. Zuerst nämlich wurde viermal hintereinander von je vier gleichzeitig von der Kalklinie Auslaufenden, die vorher um die Reihenfolge ihres Laufs hatten Loosen müssen, und eben nur ihre Gewandtheit und Schnelligkeit zeigen sollten, die Spina blos einmal umkreift, also ein Weg von etwa 6 Stadien durchlaufen; dann jedoch mußten die Sieger in diesen vier Rennen unter einander einen neuen Wettlauf beginnen, während die übrigen Zwölf das Zusehen hatten, und erft der, dem es gelang, auch jett wieder allen seinen Gegnern zuvorzukommen, trug den Siegespreis davon. Jett aber folgte ein schwierigerer Kampf, bei dem es nicht blos Schnelligkeit, sondern auch Kraft, Ausdauer und Athem galt, da nun dieselbe Strecke in einem Zuge dreimal durchlaufen werden mußte. Hier nun erlahmten die Meisten von den sechs zu gleicher Zeit auslaufenden Kämpfern schon nach Beginn des dritten Umlaufs und keuchten langsameren Schrittes und endlich das Laufen ganz aufgebend den beiden Vordersten | nach, die mit sichtbar fliegender Bruft und glühendem Gesichte ganz in Schweiß gebadet fast gleichzeitig das Ziel erreichten, hier aber auch erschöpft zusam= mensanken, so daß sich der Sieger nur mit Mühe wieder aufraffen und zu der Tribune hinschleppen konnte, um den Lohn

seiner Anstrengung in Empfang zu nehmen.80) Hierauf traten, jett völlig entkleidet, über und über mit Oel gefalbt und mit Staub bestreut, acht Athleten= ober Ringerpaare (luctatores) auf 81) und stellten, von lautem Jubelruf begrüßt, ihren robusten und muskulösen Gliederbau zur Schau. Man sieht leicht, daß das Einölen des Körpers die Glieder geschmeidig und elastisch machen, das Bestreuen mit Staub aber verhüten soll, daß dieselben in Folge dieser Glätte sich den Umschlingungen des Gegners allzu leicht entziehen; doch soll das Del auch das zu starte Schwiken verhindern und die schädliche Einwirkung der Zugluft abhalten. 82) Sämmtliche in der Arena erscheinende Athleten waren Landsleute von mir und in der Ringschule kunftgerecht ausgebildet, da bei diesem Kampfe nicht blos rohe Araft, sondern Geschicklichkeit, ein festes Auge und Schlauheit in rascher Benutung jeder vom Gegner gegebenen Blöße und in Anwendung täuschender Kunftgriffe den Ausschlag giebt. hier fand eine doppelte Art des Kampfes statt, indem zuerst die mit vorgestrecktem rechten Beine und zurückgebognem Oberkörper einander gegenüber stehenden Ringer einander einfach zu Boden zu werfen suchten, wobei denn der für den Sieger galt, dem dies dreimal hinter einander gelungen war, hierauf aber ein Kampf folgte, der auch dann noch fortgesetzt wurde, wenn der Eine schon am Boden lag, indem nun der auf ihm Liegende ihn durch Umschlingung mit Armen und Beinen am Aufstehen verhindern und so lange durch Zusammendrücken und Verrenken seiner Glieder zusetzen mußte, bis sich derselbe für besiegt erklärte und ihn loszulassen bat. Schlagen und Beißen ist dabei verpont, das Stoßen aber, namentlich in die Kniekehlen, und das Umknicken der Finger und Zehen des Gegners erlaubt. dritten Akt dieses Wettkamps führten die Faustkämpfer (pugiles)83) auf. Sie erschienen bis auf einen um den Unterleib gewundenen Schurz ebenfalls völlig nackt und nur Arme und Hände mit dem uns schon bekannt gewordenen furchtbaren Schlagriemen (cestus)84) bewaffnet, von dessen verderblichem Gebrauche die vielen Narben und Beulen, geschwollnen und mit Blut unterlaufnen Stellen ihrer feisten Körper und die plattgeschlagenen Nasen und Ohren der Meisten ein nur zu deutlich sprechendes Zeugniß ablegten. Denn die abwechselnd mit beiden Händen geführten Schläge find hauptsächlich nach dem Gesichte und

dem Oberkörper gerichtet; weshalb auch die Faustkämpser Hals und Kopf so weit als möglich zurückbeugen und beide Arme vorstreckend mit der einen Hand zuschlagen, während sie mit der andern die Schläge des Gegners pariren, da es besonders darauf ankommt, eine gedeckte Stellung zu behaupten, und auch hier Borsicht und Schlauheit wichtigere Ersordernisse sind, als unbesonnen anstürmende Hise und verwegne Tapserkeit. Da mir aber diese rohe und dabei so gesährliche Kampsart niemals Vergnügen gemacht hat, und meine zudringlichen Nachbarinnen mir immer lästiger wurden, so wartete ich diesen Wettkamps gar nicht ab, sondern verließ nun gleichfalls den Circus und suchte meine mich schon erwartende Sänste auf, um mich nach Hause tragen zu lassen, wo man mich bereits zur Hauptmahlzeit erwartete.

An den nächsten Tagen des Festes fanden theatralische Vorstellungen statt und ich wohnte in Begleitung des Sulpicius einer solchen im Theater des Pompejus bei. Auch hier muß ich eine Beschreibung des Gebäudes selbst vorausschicken, 85) ob= gleich es weder in seiner Form, noch in seiner innern Einrichtung von unsern griechischen Theatern wesentlich abweicht. Es lieat westlich vom Circus Flaminius (der viel kleiner ift, als der Maximus) am füdlichen Ende des Marsfeldes in der 9. Region und ift das älteste, zugleich aber auch sowohl in Bezug auf seine Ausstattung, als auf seinen Umfang das großartigste der drei einander sehr nahen Theater der Stadt, denn es enthält über 22,000 Sitpläte.86) Seine Bauart ift dieselbe, wie bei allen andern Theatern, d. h. der unbedeckte Zuschauerraum (cavea)87) bildet einen Halbkreis, an den sich hinten quer vor die ebenfalls offene Bühne (scena und pulpitum)88) schließt, hinter welcher sich ein ungemein großer und prachtvoller, auch die berühmte Curia Pompeii und Lustwäldchen mit Springbrunnen umfassender Porticus erhebt, in welchen sich die Zuschauer bei einem ein= tretenden Regengusse flüchten können. Schon das Aeufere des Theaters macht durch seine doppelte Reihe von Arkaden mit Pilastern und Säulenstellungen einen recht gefälligen Eindruck und als eine besonders preiswürdige Einrichtung muß ich erwähnen, daß über den Arkaden des Erdgeschosses, durch welche man zu den verschiedenen | Treppen in dem gewaltigen und ungemein festen Unterbaue der Sitreihen gelangt, Zahlen ange=

bracht find, so daß ich den Plat, den mir die von Sulpicius mir verschaffte Eintrittsmarke (tessera) anwies, auf welcher nicht blos die Zahl der Arkade, sondern auch der Abtheilung der Site (cuneus) und der Sitreihe selbst verzeichnet war,89) sehr leicht auffinden konnte, besonders da auch eigene Leute (sogenannte designatores) 90) dazu angestellt sind, die Zuschauer beim Aufsuchen ihrer Pläte zu unterftüten ober ihnen dieselben anzuweisen, wodurch allem Gedränge, aller Unordnung beim Besuche des Theaters vorgebeugt ift. In Betreff des Inneren muß ich mit einer Erscheinung beginnen, die mich gleich beim Eintritt mit staunender Bewunderung erfüllte, da sie von Allem, was ich bisher in Theatern gesehen hatte, auffallend abweicht und einen imposanten Eindruck macht. In der Mitte des gleich zu er= wähnenden oberften Säulenganges nämlich stellt sich dem ent= zückten Auge der prächtige Tempel der Benus Victrix dar, so daß die von der Orcheftra an durch die Sitreihen hoch hinauf= führenden Stufen gleichsam die Vortreppe zu dem Tempel bilden und dieser selbst ein Theil des Theaters zu sein scheint.91) Sonft zeigt das Innere, die größeren Dimensionen abgerechnet, keinerlei wesentliche Verschiedenheit von den mir schon früher bekannt gewordenen Theatern. In der cavea wird die bei den Römern in ihrem ganzen Umfange blos zu Sitplätzen für den Hof, die Senatoren 92) und die Vestalinnen 98) bestimmte, halbrunde Orcheftra 94) von den steinernen, sich in gleicher Form amphi= theatralisch erhebenden Sitreihen (gradationes)95) umgeben. Diese 11/4 Fuß hohen und 21/2 Fuß breiten Site aber steigen von der Orchestra an nicht ununterbrochen empor, sondern find durch einen Absatz (praecinctio)96) von gleicher Höhe und Breite in zwei Stockwerke (maeniana)97) abgetheilt, von denen das zweite etwas zurücktritt.98) Die Sitzeihen sind durch Treppen in keil= förmige Abschnitte (cunei)99) getheilt und ebenso auch die zu ihnen führenden Zugänge radienförmig nach der Mitte der Orcheftra zu gerichtet, so daß man zu allen Plätzen bequem gelangen kann. In diesem Theater zeigten sich im untern Stockwerke sechs dergleichen Keile und sieben Treppen, im oberen aber natürlich mehrere, da sich der Halbkreis hier immer mehr erweitert. Die untersten Sitreihen hinter denen der Senatoren in der Orchestra sind auch hier, wie im Circus, für die Ritter, die übrigen des ersten Stockwerks aber (wo auf | einer der

ersten auch mein Plat war, auf den, wie schon neulich, ein mit= gebrachtes Polfter gelegt wurde), 100) für den Bürgerstand bestimmt, während im zweiten die niederen Stände und in besondern Abtheilungen oder Keilen auch die hier von den Männern getrenn= ten Frauen, sowie die Knaben und ihre Pädagogen ihre Plätze haben,101) über deren zahlreiche Anwesenheit ich mich nicht wun= dern konnte, da ja heute eine erhebende Tragödie gegeben wurde. Neber diesem zweiten Stockwerk der Sitze zeigt sich ein mit Statuen reich geschmückter, bedeckter Säulengang, über dessen . Dach die Balken hervorragen, an welche die Seile befestigt find, vermittelft welcher Tücher (vela) 102) über die ganze offne Cavea ausgespannt werden können, um die Zuschauer vor den Sonnen= strahlen zu schützen, was heute bei bedecktem Himmel nicht nöthig Ich komme nun zur Beschreibung der quer vor der Cavea sich ausbreitenden Bühne, die sich kaum halb so hoch, als in den griechischen Theatern, d. h. nur 5 Ruß über die Orchestra erhebt, und durch einen Vorhang (aulaeum) 103) mit eingewirkten bildlichen Darftellungen geschlossen wird, der beim Beginn des Stücks, sich um eine Welle rollend, in eine Rize des Prosceniums hinabsinkt, aus der er sich nach Beendi= gung desselben, an Seilen emporgezogen, wieder erhebt. diesem Hauptvorhange aber giebt es noch andere (siparia ge= nannt)104), die bei den nur sehr selten vorkommenden Berwand= lungen der ganzen Scene gebraucht und, in der Mitte getheilt, nach beiden Geiten vor= und zurückgezogen werden. 105) Bühne selbst ift sehr lang, aber von geringer Tiefe, und da sie auf beiden Seiten weit über die Zuschauersitze hinausragt, kann fie von den auf den höheren Banken in ihrer Nähe Sitzenden unmöglich ganz übersehen werden. Die hintere Wand derselben (die eigentliche scena)106) stellt ein Gebäude von drei Stockwerken mit halbkreisförmigen Nischen und Säulenstellungen von verschiedener, unten dorischer, in der Mitte ionischer und oben corinthischer Form 107), vor und hat drei Thüren, von denen heute, wo ein Trauerspiel gegeben wurde, die mittelste durch ihre Dekoration 108) als Portal eines königlichen Palastes erschien, durch welches die Glieder der fürstlichen Familie die Bühne betraten, während die von den Zuschauersitzen aus rechts gelegene von den übrigen in's Haus gehörenden Personen und der Diener= schaft, die zur Linken aber als porta hospitalis von den im Stücke

auftretenden Fremden passirt wurde. Hinsichtlich der Coulissen, 108) deren fich auf jeder Seite nur eine findet, wie überhaupt der ganzen Einrichtung der Scena, findet eine völlige Uebereinstimmung mit unserm griechischen Theater statt, d. h. fie bestehen aus einem mit bemalter Leinwand bekleideten Prisma von Brettern, weldes fic, mit Zapfen im Boden befestigt, mit großer Leichtig= keit | um seine Achse drehen läßt, so daß stets nur eine seiner drei Flächen den Zuschauern zugekehrt ift und zwar in schräger Rich-Meistentheils aber wird nur die rechte, dem Zuschauer zur Linken liegende Coulisse gedreht, um anzudeuten, daß sich der nach der Fremde führende Weg verändert habe, während die linke Seite, die ja die Heimath bezeichnet, unverändert bleibt. Rur wenn die Handlung an einen ganz andern Ort versetzt wird, was auch in den römischen Bühnenftücken nur selten der Fall ist, wird auch die linke Coulisse gedreht und dann natürlich die Dekoration des Hintergrundes gleichfalls verwandelt, was Wegziehen und Vorschieben verschieden bemalter Brettmände erfolgt. 110) Der Hauptunterschied zwischen dem römischen und unserm griechischen Theater besteht darin, daß auf ersterem dem Chore kein besondrer Plat angewiesen ist, wie in unster Orchestra bei der Thomele,111) sondern daß er neben den Schauspielern oben auf der Bühne selbst steht, wo sich auch der Altar befindet, oder vielmehr die Altäre, denn zu dem des Bacchus auf der rechten Seite der Bühne kommt in Rom auch auf der linken noch einer desjenigen Gottes, dem die Feier der Spiele gilt, jetzt also des Apollo.112) Die hinter, über und unter der Bühne vorhandenen Räume für die Schauspieler, die Flugmaschinen, die Versenkungen 1186) u. s. w. verbargen sich natürlich meinen Blicken. Was nun die Darstellung selbst betrifft, die vor einem ziemlich stark besuchten, wenn auch nicht bis auf den letzten Platz gefüllten Hause, wie neulich im Circus, und ohne die Anwesenheit des Hofes stattfand, so wurde ein Stück des gefeierten römischen Tragikers Lucius Attius, 113) die Hecuba, im Ganzen recht gut gegeben, so daß die für diese Spiele gemiethete Truppe (grex, caterva) 114) mit Recht den Namen Künftler verdiente, so wenig auch sonft die übrigens gut bezahlten 115) Schauspieler (histriones, actores), 116) meistens Freigelassene und Sklaven, nicht, wie bei uns in Griechenland, freigeborne und geehrte Leute, von den Römern geachtet werden, die höchstens einen ganz ausgezeichneten

Künftler, wie ihrem berühmten Roscius oder Aesopus, 117) die ihm gebührende Achtung zollen. Das Stück felbst aber be= friedigte mich nur wenig und steht unendlich weit hinter den Tragdbien unfrer griechischen Meister zurück. Namentlich spielt darin der durch den Tactschläger oder vielmehr Tacttreter 117 b) geleitete Chor eine sehr untergeordnete Rolle und ift nur eine höchst dürftige und matte Nachahmung unsrer herrlichen griechi= schen Chöre. Uebrigens wechselt auch hier in der Tragödie Recitation und Gesang, indem der Dialog | einfach gesprochen, der Monolog aber (das canticum) 118) mit Flötenbegleitung gesungen und gleichzeitig mit tanzartigen Gesticulationen begleitet wird, und zwar von zwei verschiedenen Schauspielern, von denen der eine den Text abfingt, der andre aber denselben pantomimisch darstellt. 119) Ueberhaupt aber muß ich bemerken, daß in Rom für jede Rolle ein besondrer Schauspieler bestimmt ist und nicht, wie bei uns in Griechenland, blos drei Schauspieler auftreten, die sämmtliche Rollen unter sich theilen, so daß hier, besonders wenn es wahr ift, daß man damit umgeht, die weiblichen Rollen künftig nicht mehr von Männern darstellen zu lassen, 120) in dieser Beziehung der Gebrauch der Masken 121) nicht mehr nöthig wäre, aber freilich durch die Größe der Theater auch fernerhin geboten bleiben wird, da man ohne die Metallfütte= rung der Mundöffnung auf den entfernteren Plätzen die Schauspieler gar nicht verstehen würde. Der Gesichtsausdruck der Masten ist übrigens derselbe, wie in unserm griechischen Theater, und auch in dem der Hervenzeit entsprechenden Costum, sowie im Gebrauche des Cothurnus 122) fand ich, die fast übertriebene Bracht der aus den kostbarsten Stoffen bestehenden und meistens mit Gold gestickten Gewänder 128) und den übermäßigen Pomp der Scenerie abgerechnet, keinen Unterschied zwischen der römischen und griechischen Bühne. Neu und auffallend dagegen war mir das Benehmen des zuschauenden Publikums. Daß es vor Beginn des Stücks überaus laut herging, so daß man die Stimme gewaltig anstrengen mußte, wenn man eine Unterhaltung mit seinem Nachbar führen wollte, und daß alle beim Volke beliebte Personen bei ihrem Eintritt vom Publikum mit anhaltendem Händeklatschen und Beifallsrufen empfangen wurden, konnte mich weniger befremden, als daß auch während der Aufführung selbst die Zuschauer eine fast störende, geräuschvolle Theilnahme an der Vorstellung an den Tag legten. Denn nicht nur, daß sehr häufiges Beifallklatschen erfolgte, wobei Einige so wüthend applaudirten, daß es fast schien, als würden fie von den Schauspielern dafür bezahlt, 184) so wurde auch die Wiederholung ein= zelner Stellen, die besonders gefallen hatten, stürmisch gefordert, 125) dagegen aber auch das Mißfallen über minder befriedigende Leiftungen oder einzelne schlecht vorgetragene Berse durch Schreien und Pfeifen, ja selbst durch ausgestoßene Schimpfworte auf sehr unanständige Weise geäußert 126) und selbst der kleinste Fehler blieb nicht leicht unbemerkt. 127) Za es soll selbst mitunter vorkommen, daß ein Schauspieler durch nicht endenden Lärm ganz abzutreten genöthigt wird. 128) Sehr ftörend war es ferner, daß Viele die Vorftellung nicht abwarte= ten, sondern das Theater mitten in der Scene, wie es ihnen eben beliebte, verließen, 189) um entweder ganz wegzubleiben, oder später wieder zu kommen, was besonders vor dem Anfange der auf die Tragödie noch folgenden pantomimischen Vorstellung der Fall war, zu der sich noch weit mehr Zuschauer einfanden, als Diese selbst aber, bei welcher sich die Dekoration der Bühne in eine Landschaft mit einer Grotte, Felsen und Ge= busch verwandelt hatte, war für mich ein ziemlich neues Schau= spiel, da hier durch einen Pantomimen, 180) der nach und nach in drei verschiednen Rollen, als Theseus, Ariadne und Bacchus auftrat, der ganze Mythus der Ariadne blos durch sprechende Geften und pantomimischen Tanz auf so kunftreiche und fesselnde Weise dargestellt wurde, daß es des seine Leiftungen begleitenden Gesanges eines Chors von Kriegern, Ahmphen und Bacchanten kaum bedurft hätte, um auch dem mit jener Fabel völlig Un= bekannten das Berständniß seines stummen Spiels zu erleichtern. Doch hat freilich dieser Chor zugleich auch noch den Zweck, die rhythmischen Bewegungen des Tänzers zu leiten und die Pausen auszufüllen, die des Wechsels der Maske und des Costums wegen nothwendig eintreten müssen. Unvergleichlich schön war namentlich der Ausdruck des Schmerzes und der Berzweiflung der verlassnen Axiadne, sowie ihres späteren Entzückens bei dem fingirten Erscheinen des Bacchus, nicht minder sprechend aber auch der Ausdruck liebeglühenden Verlangens in der Haltung und den Bewegungen bes später wirklich auftretenden Gottes. 181) Stürmischer Beifall belohnte die wahrhaft ausgezeichnete Kunftleiftung,

bei der mir die Zeit so unbemerkt dahin geschwunden war, daß ich mich nicht wenig wunderte, als ich beim Verlassen des Theaters die Sonne schon tief am Himmel hinabgesunken fand. War heute schon der Beifall ein enthusiaftischer gewesen, so war . dies acht Tage später noch weit mehr der Fall, wo bei den Spielen zu Ehren der Benus Genitrig in dem zum Brechen gefüllten Theater des Marcellus eine die Pantomime noch weit überbietende pyrrhicha 132) von einer ganzen Tänzergesellschaft bei= derlei Geschlechts gegeben wurde, die für mich gleichfalls eine neue und überraschende Erscheinung war, und deren Beschreibung der Aehnlichkeit mit der vorigen wegen gleich hier folgen mag. 188) Einer vorausgehenden Schilderung des Schauplates bedarf es nicht, da das zwischen dem Capitol und der Tiberinsel gelegene Theater des Marcellus dem nur etwa 400 römische Schritte nordwestlich davon gelegenen des Pompejus in Bauart und innerer Einrichtung fast völlig gleicht und nur ein wenig kleiner Kaum zu beschreiben aber ift die Aufregung und Spannung der zusammengeströmten Tausende, die dicht gedrängt das Fallen des Vorhangs kaum erwarten konnten, um das Urtheil des Paris dargestellt zu sehen, und unter denen ich, von Narcissus begleitet, der mich auch auf die Anwesenheit der Kaiserin auf= merksam machte, noch einen ganz leidlichen Platz gefunden hatte. Jetzt giebt der Aedil das Zeichen und unter dem Jubelgeschrei der Menge finkt die Gardine. Der Hintergrund der Bühne stellt den sich aus einer reizenden Landschaft erhebenden, wald= bebeckten Ida dar, von deffen Gipfel ein klarer, künstlich nach= geahmter Bach herabrieselt, und im Vordergrunde führt eine Schaar von Hirten und Hirtinnen, alle ohne Masken und lauter blühende Geftalten, vor dem auf einem Felsblock fitzenden Paris ihre reizenden Tänze auf, wobei sie bald im Kreise sich drehen, bald einander an den Händen fassen und lange Reihen bildend in die lieblichsten Gruppen sich verschlingen, die sie eben so geschickt wieder lösen. Zett tritt ein bildschöner Jüngling auf, dem nur ein kurzer Mantel um die Schultern flattert. Blondes Haar wallt auf seinen Rücken herab und sowohl sein mit zwei goldnen Fittigen geziertes Hütchen, als der Schlangen= stab, den seine Linke trägt, kündigt ihn als den Merkur an. Tanzend schwebt er auf Paris zu, überreicht ihm den goldnen Apfel und deutet durch Geberden den Willen Jupiters an,

worauf er wieder von der Bühne verschwindet, auf der nun in mehr gemessenem Tanzschritt Juno erschien, eine zwar noch etwas zu jugendliche, aber doch hohe und imposante Erscheinung, die ein funkelndes Diadem um ihre Stirne und ein Scepter in der Rechten als Götterkönigin charakterisirte. Ihr folgte Minerpa, eben so züchtig costumirt, mit einem schimmernden, von einem Delaweige umkränzten Helme auf dem Haupte, einen blitzenden Schild am Arme und in der Rechten eine Lanze schwingend. Jett schlüpfte leichten Schrittes eine Dritte hinter ihnen her. Unnennbare Grazie war über ihr ganzes Wesen ausgebreitet und die Farbe der Liebe blühte auf ihrem lieblichen Gefichte. war Benus, aber die jungfräuliche Benus, den reizenden Körper blos zum Theil von einer nebelartigen Hülle umwallt, die fast keinen ihrer Reize den Blicken entzog, besonders wenn buhlerische Winde muthwillig den leichten Flor lüfteten, um ihn kurz darauf wieder eben so verrätherisch an ihre runden Formen an= zuschmiegen. Jede der drei Göttinnen hatte ihr eignes Gefolge. Wit der Juno kamen Caftor und Pollux, über deren Helmen sich zwei funkelnde Sterne zeigten, mit der kampfgerüfteten Minerva aber ihre gewöhnlichen Gefährten in der Schlacht, der Schrecken und die Furcht, 184) mit gezückten Schwertern einen wilden Tanz aufführend, Benus aber war von einem ganzen Schwarme der reizenoften Amoretten mit kleinen Fittigen, Bogen und Pfeilen umgaukelt, die der Göttin brennende Fackeln voraus= trugen, als ginge es zu einer Hochzeitfeier. während schöne, als Grazien und Horen costumirte Mädchen sie mit Sträußen und Blumen bewarfen und im amuthigften Reigen einherschwebten. Alle drei Göttinnen näherten sich nun dem Paris und jede machte ihm durch die ausdrucksvollste Pantomime ihre Versprechungen für ein ihr günftiges Urtheil, worauf plötlich auch Juno und Minerva ihre Insignien ablegten und ihre weiten, faltigen Gewänder sinken ließen, so daß auch fie jetzt, gleich der Benus, nur noch von einem leichten Flor umhüllt vor ihm standen und ihn in den graziösesten Stellungen und Bewegungen zum Schieds= richter ihrer Schönheit machten. Als er nun der Beitus den goldnen Apfel gereicht, enteilten Juno und Minerva zornent= flammt und ihren Unwillen durch die sprechendsten Geberden verrathend der Bühne, Benus aber schloß den Paris entzückt in ihre Arme und führte mit ihm und ihrem ganzen Gefolge einen

muntern und fröhlichen Schlußtanz auf, der mit einer reizenden Gruppe endigte, wobei plötlich aus dem höchften Gipfel des Berges ein Strahl in Wein aufgelösten Safrans hoch in die Luft hinaufspritte und dann als feiner Regen auf die ganze Bühne herniedersprühte, das ganze Theater mit dem angenehmften Wohl= geruch erfüllend, 135) während sich unter dem ohrbetäubenden Beifallklatschen und Jubelrufen der Menge der Vorhang lang= sam wieder hob. Diese Sitte aber, das Theater mit Wohl= gerüchen, namentlich von Safran, zu erfüllen, den die Römer sehr zu lieben scheinen, fand ich auch bei andern theatralischen Aufführungen wiederholt. Was nun die heutige Vorstellung betrifft, so war sie, trot ihres höchst verführerischen und leicht= fertigen Charakters, nach der Versicherung des Narcissus noch eine sehr anftändige, da in dergleichen Phrrhichen und selbst in den Pantomimen oft noch weit anstößigere Dinge vorkommen sollen. 136) Der Benus aber war somit an ihrem Feste 187) | durch den Triumph ihrer Schönheit die passendste Huldigung dargebracht worden, die man ihr widerfahren lassen konnte. — An einem andern Tage wohnte ich, vom Trebonius dazu abgeholt, in demselben Theater auch der Darstellung eines Luftspiels, des Miles gloriosus vom Plautus 138) bei, zu der sich wieder ein sehr zahlreiches Publikum eingefunden hatte, worunter ich zu meiner nicht geringen Verwunderung auch nicht wenige Frauen, freilich meift der niedern Stände, und sogar eine Anzahl von Kindern erblickte, da bei uns in Griechenland keine ehrbare Frau sich erlauben würde der Aufführung einer Komödie beizuwohnen, Kinder aber vollends ganz davon ausgeschlossen werden. gegen konnte mich die zahlreiche Anwesenheit leichtfertiger Dirnen freilich nicht befremden. Im Allgemeinen aber habe ich zu bemerken, daß die Römer sich weit mehr für die Komödie interessiren, als für die Tragödie, die bei ihnen sehr in den Hintergrund tritt, und daß es zwei Arten von Komödien giebt, die gewöhnlichen und nach unserm griechischen Gewande benannten palliatae, die in Griechenland, gewöhnlich in Athen, spielen und in welchen die handelnden Personen Griechen sind, und die nur selten zur Aufführung kommenden togatae, in welchen Römer auftreten und Rom der Schauplatz der Handlung ist. diese komische Schauspielertruppe machte ihrem Director 139) alle Ehre und eräötzte die Versammlung durch ihre heitre, ausge=



laffne Laune in nicht geringem Grade. Es wurde gewaltig viel geklatscht und alle scherzhaften Einfälle, namentlich aber alle zweideutigen und ungezognen Späße des Dichters, an denen es seinem Stücke durchaus nicht mangelte, mit schallendem Gelächter aufgenommen; doch kam es heute auch zu einem sehr fürmischen Auftritte, der fast in eine Schlägerei ausgeartet wäre. 140) Es hatte sich nämlich gegen den Schauspieler, der die Acroteleutium, eine der beiden im Stücke auftretenden Dirnen, 141) darftellte, eine Partei gebildet, die ihn schon beim Auftreten mit Zischen und Pfeisen empfing, wogegen sich der größere Theil der Anwesenden seiner annahm, ihm rauschenden Beifall Klatschte und sich drohend und schimpfend gegen seine Widersacher erhob, die nun um so lauter tobten und pfissen. Die ganze Vorstellung gerieth in's Stocken und der Lärm wurde endlich so groß und bedenklich, daß sich die aufgestellten Wachen 142) in's Mittel schlagen und die Ruheftörer, die sich nicht in Güte fügen wollten, aus dem Theater vertreiben mußten. Nun erst legten sich allmählich wieder die aufgeregten Wogen und das Stück konnte ruhig zu Ende gespielt werden, wenn sich auch bei dem Applaus, womit nun der gemißhandelte Schauspieler, der wirklich gar nicht übel spielte, nach jeder Scene überschüttet wurde, mitunter noch ein verhallendes Zischen hören ließ. Das Stück selbst ist in hohem Grade belebt und unterhaltend, und find auch die Farben darin etwas zu grell aufgetragen und auch hier, wie bei uns, manche sehr derbe, ja obscöne Stellen nur barauf berechnet, das Gelächter des großen und gemeinen Haufens zu erregen, so ift ihm doch ein ächt komisches Element und gesunder Witz durchaus nicht abzusprechen. Dieser Plautus ist zwar noch lange kein Aristophanes, doch ist er fleißig bei unsern griechischen Komikern in die Schule gegangen und eifrigst bemüht gewesen, nicht allzuweit hinter ihnen zurückzubleiben. Uebrigens hat das Lustspiel der Römer auch keinen Chor, sondern besteht, wie unsre neuattische Komödie nur aus | Zwiegespräch und Monolog, der mit Flötenbegleitung vorgetragen wird. Die Dekoration stellt im Luftspiel das Aeußere eines gewöhnlichen Wohnhauses vor und auch die Costume sind dem alltäglichen Leben entnommen. Die Masken haben natürlich einen von den tragischen wesentlich verschiedenen Charakter und sind, einige Uebertreibung des komischen Ausdrucks abgerechnet, auch hier

den Rollen möglichst angepaßt; statt des Cothurnus aber herrscht in der Komödie der Soccus 148) oder der gewöhnliche Schuh mit niedriger Sohle. — Auf diese Komödie folgte nun als Nachspiel (exodium) 144) noch eine sogenannte fabula Atellana, 145) b. h. eine höchst gemeine und unanständige Posse, die vermuthlich unser griechisches Sathrspiel vertreten soll. Schon vor dem Anfange desselben hatte mir Trebonius gesagt, daß ich ihn wahr= scheinlich sehr bald auffordern würde, mit mir dem Beispiele nicht weniger Zuschauer zu folgen, die schon jetzt das Theater verließen, da diese eigentlich nur für den Pöbel berechneten Atellanen in Gemeinheit und Zügellosigkeit oft alles Maaß über= schritten; und so kam es denn auch wirklich. Schon nach der ersten Scene dieser durch die obscönsten Zweideutigkeiten und gröbsten Ungezogenheiten im höchsten Grade anstößigen, blos von den gemeinsten, aber stehenden Charakteren in zum Theil ab= stoßenden Masken mit monströsen Gesichtern, glatt rasirten Röpfen, Höckern u. s. w. dargeftellten Posse, die aber freilich von der Hefe des Volks, worunter es gleichfalls an entarteten Frauenspersonen keineswegs fehlte, mit tobendem Applaus und wieherndem Gelächter aufgenommen wurde, verließ ich mit Tre= bonius das Haus, die Entsittlichung und den verdorbenen Geschmack des großen Haufens in Rom aufrichtig beklagend. Denn gleich beliebt, wie diese Atellanen, sind auch die ihnen ver= wandten, eben so gemeinen und obscönen Mimen, in denen die Frauenrollen sogar von weiblichen Personen, natürlich nur Hetären, und ohne Masken dargestellt werden und die keines= wegs mit den oben erwähnten kunftreichen Pantomimen zu ver= wechseln sind. Sie werden gleichfalls als Nachspiele, zuweilen aber auch als Zwischenspiele aufgeführt, und haben ohne stehende Charaktermasken possenhafte Scenen aus dem alltäglichen Leben zum Gegenstande. Mich aber hatten schon die Atellanen so an= gewidert, daß ich von der sich mir später darbietenden Gelegen= heit auch sie zu sehen keinen Gebrauch machte.

Diese Festzeit sollte mir aber auch noch einen andern Beweis von der Entartung und verkehrten Geschmacksrichtung des römischen Bolkes geben, indem die ludi Apollinares, die ja gleichzeitig zur Verherrlichung der Siege über die Parther dienen sollten, durch ein Fechterspiel und eine Thierhetze im Amphitheater ihren Abschluß fanden, da der Kaiser, so sehr er auch persönlich dieser Art von Schauspielen abgeneigt sein soll, 146) dennoch dem heißen Verlangen des Volks nachzugeben und seinen Gewohnheiten Rechnung zu tragen genöthigt ist, wobei man aber freilich kaum begreift, wie eine | gebildete Nation von so leiden= schaftlicher Vorliebe für eine solche Menschenschlächterei beseelt kein kann, die sich nur aus den fortwährenden Kriegen der Römer erklären läßt, welche die Herzen des Volks verhärtet und seine Nerven für den Anblick so blutiger Scenen gestählt haben, die ein weiches und zartfühlendes Gemüth mit Schauder erfüllen Auch meinem Gefühle widerstrebte es zwar, einem so grausamen, aller Humanität Hohn sprechenden Schauspiele, von dem mir schon der Auftritt beim Gaftgelage des Servilius einen Vorgeschmack gegeben hatte, beizuwohnen, dennoch aber nöthigte mich mein nun einmal gefaßter Vorsatz dazu, mir von dem Treiben der Römer die vollständigste Kenntniß zu verschaffen, besonders da mir Sulpicius versichert hatte, daß der jetzige Kaiser diese Art von Schauspielen möglichst beschränkt habe, 147) so daß fie schon Vieles von ihrer früheren Gräßlichkeit verloren hätten. Auch hier aber wird es nöthig sein, vorerft dem Schauplate dieser Kämpfe einige Aufmerksamkeit zu schenken. Das kolossale Amphitheatrum Flavium, 148) worin sie gegeben wurden, liegt in dem Thale zwischen dem Palatinus, Coelius und Esquilinus und zwischen dem kaiserlichen Palaste und den Thermen des Titus. Es hat, gleichsam aus zwei an einander gefügten Theatern entstanden, eine ovalrunde, sich der Zirkelform nähernde Geftalt und soll 87,000 Zuschauer fassen, 149) was ich sehr gern glaube. Da es zwar vom Bespafian erbaut, aber erft vom Titus geweiht 150) worden ist, hängt es auch mit dem Palaste dieses Kaisers auf dem Esquilinus durch einen Säulengang zusammen. 151) Schon das Aeußere des gewaltigen Gebäudes, das mich lebhaft an das bereits in Capua gesehene und unstreitig nach seinem Vorbilde erbaute Amphitheater exinnerte, ist ungemein prächtig und imposant. Es besteht, das Parterregeschoß mit eingerechnet, aus 4 Stockwerken, von denen die drei unteren rundherum Arkaden enthalten, die durch Säulen in derselben Aufeinanderfolge der drei Ordnungen, die wir schon aus dem Theater kennen, getrennt werden, das oberfte aber zwischen korinthischen Bilaftern kleine Fenfter zeigt. Die innere Ginrichtung ist dieselbe, wie im Circus und den Theatern, indem

die durch zwei praecinctiones unterbrochenen steinernen Sitzeihen sich über einem mächtigen Unterbau mit Corridoren, Gängen und Treppen in drei jenen Arkaden entsprechenden Stockwerken erheben und gleichfalls durch Treppen in einzelne Abtheilungen oder cunei geschieden find. Das | marmorne Podium, auf welchem sich auch die kaiserliche Loge 152) und daneben drei Reihen von Stühlen für die Magistrate, Senatoren und Vestalinnen be= finden, ist der hier abgehaltenen Thierhetzen und Seetreffen 153) wegen ungleich höher, als im Circus, und nicht nur ebenfalls mit einem Geländer umgeben, sondern es sind außer einem gol= denen Netze mit vergoldeten, zahnförmigen Spiten von der Größe eines Pflugschaars auch mit Elfenbein überzogene Walzen daran angebracht, die sich bei der geringsten Berührung umdrehen, um Schutz gegen wilde Thiere zu gewähren, die etwa einen Versuch machen sollten, hinauf zu springen. 154) Die obere praecinctio hat eine sehr hohe, mit kostbaren Zierrathen von bunter Glas= mosaik geschmückte Mauer (balteus genannt), 155) so daß das dritte Stockwerk der Sitze hoch über dem zweiten liegt. Das vierte Stockwerk endlich wird durch eine ebenfalls reich verzierte und bedeckte Säulenhalle gebildet, unter welcher sich, natürlich abgesondert, die Sitze für die Frauen und die gemeine Volks= Klasse (die sogenannten pullati) 156) befinden. Die von diesen Sitreihen umgebene, fast zirkelrunde Arena muß einen vom Sande bedeckten Bretterboden haben, 157) unter welchem sich ge= mauerte Räume, theils als Käfige für die wilden Thiere, theils zur Aufstellung von mancherlei mechanischen Apparaten befinden, die, wie ich mich bald überzeugen konnte, zu den wunderbaren Erscheinungen, die sich hier dem erstaunten Auge darbieten, unentbehrlich find und unter denen ich vorerst nur die eine er= wähnen will, daß fich aus der Mitte der Arena ein Spring= brunnen von wohlriechenden Essenzen erhob, der das Amphitheater bis in die obersten Räume mit süßem Wohlgeruch erfüllte. 158) Uebrigens war heute der brennenden Sonnenstrahlen wegen das ganze Amphitheater mit einem purpurrothen Zeltdach überspannt, das auch hier auf Maften ruhte, die in vorspringenden Stein= platten des oberften Stockwerks befestigt waren und durch Ein= schnitte des Gesimses emporstiegen. Durch diese Bedachung aber wurde eine magische, rosig schimmernde Beleuchtung über den ganzen, weiten Raum ausgegossen, in welcher das bis in die

oberften Sitreihen hinauf vollgestopfte Haus einen um so an= ziehenberen Anblick gewährte. Auch heute nämlich fand ein eben so größer Zudrang statt, wie neulich zu den Circusspielen, und es kostete meinen Trägern Mühe, sich durch das dichte, nach dem Amphitheater hinfluthende Menschengewühl Bahn zu brechen, in welchem ich mit eben so großem Befremden als Unwillen | auch eine große Menge von Personen des zarten Geschlechts er= blickte, das aber heute durch den leidenschaftlichen Ungestüm, wo= mit es sich zu diesem so blutigen Schauspiele herandrängte, aller= dings nicht die geringste Spur von Zartheit zeigte. Und zwar waren es nicht etwa nur Frauen gemeiner Herkunft oder Mädchen der verrufenen Klasse, sondern selbst Damen der höchsten Stände ließen sich in prächtigen Sänften nach dem Amphitheater tragen, um in unbezähmter Reugier diesem gräßlichen Schauspiel beizu= wohnen, das eine Art dämonischer Gewalt über die Gemüther der Römer zu üben scheint. Weniger durfte ich mich darüber wundern, daß ich auf den vorderften Sitzen auch die Bestalinnen erblickte, da diesen ihr Amt gebietet, allen dergleichen Festlich= keiten beizuwohnen, so sehr es auch vielleicht ihren Reigungen widerstreben mag. Uebrigens konnte ich nicht recht begreifen, wozu es dieses Gedränges bedurfte, wenn anders zu allen Plätzen dergleichen Eintrittsmarken vertheilt worden waren, wie ich fie vom Sulpicius erhalten hatte und worauf, wie später auch im Theater, mein Platz genau bezeichnet war, 159) von welchem aus ich das ganze Haus bequem übersehen konnte, worin mich ein kaum zu beschreibendes, dem Brausen des erzürnten Meeres gleichendes Getös umrauschte. Beim Erscheinen des Kaiserpaars wiederholten sich dieselben Ovationen, wie neulich im Circus. Warum jedoch der edle, menschlich fühlende Kaiser, trot seiner Abneigung gegen dieses rohe und barbarische Vergnügen des Volks, dennoch dabei anwesend war, sollte mir sehr bald klar und dadurch meine Verwunderung darüber völlig beseitigt wer-Jetzt trat plötzlich eine lautlose Stille ein, als der die Spiele leitende Prator das Zeichen zum Beginn derselben gab, und Aller Blicke hingen mit gespannter Erwartung am Gin- . gange der Arena. Run knarrten die Angeln des schweren Gitterthors und unter dem Freudengeschrei der Versammlung schritten von ihrem Fechtmeister (lanista) 160) geführt und von Hornisten begleitet, 30 Gladiatorenpaare, die schon vorher einen feierlichen

Aufzug durch die Stadt gehalten hatten, mit ihren uns größten= theils schon in dem Waffenladen bekannt gewordenen, glänzenden Waffen, 161) sonft aber, mit einziger Ausnahme der gleich zu erwähnenden, in Tuniken gekleideten retiarii und andabatae, den goldgestickten Schurz mit breitem Bauchgurt um die Hüften und bei Manchen auch Arm= und Beinschienen abgerechnet, ihre kräftigen und benarbten Körperformen unverhüllt den Blicken der Menge preisgebend, in feierlichem Zuge in die | Arena Mein Nachbar aber, ein Greis mit weißem Haar und Bart, war mit der nach seiner Meinung viel zu kleinen Zahl der auftretenden Gladiatoren keineswegs zufrieden und klagte laut über die unmännliche Weichherzigkeit des jetzigen Kaisers, der das Volk in seinem höchsten Vergnügen so unverantwortlich beschränke; früher sei das ganz anders gewesen, er selbst habe als Knabe unter Trajan mehrmals über 100 Paare auftreten sehen und von seinem Bater gehört, daß unter Bitellius bisweilen gar an 300 Paare, in früheren Zeiten aber noch weit mehrere in der Arena gekämpft hätten. 163) Es fehle ja doch wahrlich nicht an Fechtern in der Stadt, da der Kaiser vier Fechterschulen unterhalte, aber die faulen Kerle blos aus dem Beutel der Bürger füttere, ohne daß sie etwas zum Vergnügen derselben beizutragen brauchten. Diese inhumanen, leider aber wohl im Sinne eines großen Theils der Bevölkerung gesproche= nen Worte bestimmen mich, ehe ich die blutigen Kämpfe selbst schildere, vorerft Einiges über den Stand und die Verhältnisse der Gladiatoren selbst vorauszuschicken. Diese beklagenswerthen Geschöpfe sind theils Kriegsgefangene, theils zum Tode verurtheilte Missethäter, die aber freilich nicht römische Bürger sein dürfen, theils endlich sogar herabgekommene freie Leute, die fich für Lohn und Koft als Fechtersklaven verkaufen, obgleich der Gladiatorenftand eigentlich mit Infamie behaftet ift, was aber jetzt vom Volke fast gar nicht mehr beachtet wird. Früher nun wurden dieselben von den Vorstehern und Lehrern der Fechter= gesellschaften (familiae gladiatoriae), den schon erwähnten Lanistä, auf dem Sklavenmarkte zusammengekauft, in eignen Gebäuden (ludi gladiatorii) 164) unterhalten und bei sehr nahrhafter Koft, jedoch unter strenger Aufsicht, für ihren traurigen Beruf ein= genbt, dann aber an die Magistrate, welche ein öffentliches Fechterspiel geben wollten, mit Festsetzung eines bestimmten

Preises für jeden getödteten oder schwerverwundeten und unbrauch= bar gewordenen Gladiator vermiethet; 165) unter den Kaisern aber sind an die Stelle dieser Privatunternehmungen eigne kaiserliche Gladiatorenschulen getreten, in welchen die ebenfalls unter einem Lanista stehenden und von ihm unterrichteten Fechter auf Staats= koften unterhalten werden, und deren befinden sich jetzt vier in Rom, 168) deren jede mehrere Hunderte von Gladiatoren ent= halten soll, die aber, wie es heißt, vom jezigen Kaiser eigentlich nur aus dem Grunde gehalten werden, um aus ihnen eine im Felde zu brauchende tüchtige Kriegerschaar zu bilden, 167) von welcher nur von Zeit zu Zeit eine kleine Zahl der blutdürftigen Schauluft des Volks geopfert wird. Auch früher schon, z. B. in dem Kriege zwischen den Kaisern Otho und Vitellius, sollen die Gladiatoren mehrmals als Streiter im Felde benutt worden sein; ja sie haben sogar einmal, um ihre Freiheit zu erringen, auf eigne Hand einen Arieg gegen die Römer geführt und, da sich auch außerhalb Roms in mehrern großen Städten Italiens, namentlich zu Capua, dergleichen Fechterschulen finden, ein Heer von 10,000 Mann dabei zusammengebracht, welches zu ver= nichten den Römern große Mühe gekostet hat. Noch habe ich zu berichten, daß den zu einem Festspiel ausgewählten Gladiatoren jedesmal am Tage vor den Spielen ein öffentliches Gaftmahl gegeben wird, 168) zu welchem auch gestern der Zudrang des Volks außerordentlich groß gewesen sein soll. Uebrigens sind dieselben, wie wir sogleich sehen werden, nach der Art des Kampfes und der Bewaffnung, die bei Allen eine sehr kostbare und reich verzierte ist, in verschiedene Klassen getheilt. Ich kehre nämlich nach dieser kurzen Auseinandersetzung zu der Beschreibung des heutigen Festspiels und zunächst des Aufzugs der Gladiatoren zurück. Voran also schritten die sogenannten Samniten 169) mit dem oben beschriebnen, siebartig durchbrochnen Visirhelm, den ein bunter Federbusch schmückte, einem großen und länglichrunden Schilde, einer Schiene am linken Beine, einem ledernen Aermel am rechten Arme und einem kurzen Schwerte; dann folgten die den Namen Thracier führenden Fechter 170) mit einem weniger schwerfällig aussehenden Helme, kleinem thracischen Schilde, einem sichelartig gekrümmten Dolchmesser und Beinschienen. Einen be= fremdenden Anblick gewährten die nun folgenden retiarii, 171) die am wenigsten geachtete Klasse, die in eine Tunica gekleidet und

ohne Kopfbedeckung oder sonstige Schutwaffen waren, ausgenommen einen Leberärmel am linken Arme und die an demselben über die Schulter und den Hals hinaufragende Metallplatte, die wir unter dem Namen galerus schon in der Waffenhandlung gefunden haben, als Angriffswaffe aber die meinen Lesern eben= falls schon bekannte dreizackige Harpune (fuscina oder tridens) und ein Netz in der Hand hielten. Hinter ihnen her schritten die zum Kampfe mit ihnen bestimmten secutores, 179) und myrmillones, 178) von denen Erstere gleich den früher genannten Fechtern bewaffnet waren und nur etwas leichtere Waffen führten, Lettere aber schwerer und auf gallische Art bewaffnet waren, weshalb sie früher selbst Gallier benannt wurden, und sich durch einen auf ihren Helmen angebrachten Fisch auszeichneten. Dann folgten die auf ungezäumten, numidischen Rossen reitenden andabatae 174) in zierliche Tuniken mit einem Schuppenärmel am rechten Arme gekleidet und mit fast gar nicht durchlöcherten Visirhelmen, durch die sie wohl blutwenig sehen können, einem leichten, runden Schilbe und einer Lanze bewaffnet. Vielen dieser Gladiatoren wurde mit Nennung ihres Namens von der versammelten Menge ein Euge! zugerufen und mein Nachbar belehrte mich, daß auf Befehl des Kaisers nur die bewährtesten und tüchtigsten Fechter, die sich schon eines großen Aufes erfreuten, zu diesen Spielen ausgewählt würden, so daß es nicht mehr nöthig sei, das Auftreten irgend eines renommirten Fechters vom Kaiser besonders zu verlangen, wie es sonst der Fall gewesen. 175) Run aber er= schien noch ein die traurigsten Empfindungen erweckender Haufe nackter und widerwärtiger Geftalten. Es waren die für die Thierkämpfe bestimmten bestiarii, 176) meistens zum Tode ver= urtheilte und zur Thierhetze begnadigte Verbrecher, die sich, wenn fie Sieger gegen die wilden Bestien bleiben, dadurch Straflosig= keit erkämpfen können. Sie hatten nur ein Stück Zeug um den Arm und beide Beine gewunden und waren blos mit einem kurzen Dolche und einem mit Haken versehenen Spieße bewaffnet; in ihren Mienen aber malte sich theils trokige Todesverachtung und freche Verhöhnung, theils kleinmüthige Furcht und stumme Verzweiflung. Nachdem der ganze Zug die Arena umkreist und im Vorüberschreiten dem Kaiser und Prätor seinen Gruß zuge= rufen hatte, 177) erfolgte zuerft vor Letterem die Prüfung der Waffen 178) und dann begann das Schauspiel nach einem vorher

bekannt gemachten Programm, das auch die Namen der auftretenden Fechter enthielt und schon mehrere Tage zuvor in Tausenden von Abschriften verkauft wurde, da man sich aber förmlich darum riß, zulett sehr theuer bezahlt werden mußte, 179) zuerst mit einem Vorspiel zu dem eigentlichen Kampfe, d. h. einer blosen Fechtübung der Samniten und Thracier mit ihnen dazu gereichten ftumpfen Waffen, 180) die bei der großen Geschicklichkeit und Behendigkeit der Fechter, womit sie die Hiebe des Gegners mit dem laut dröhnenden Schilde parirten, jede von ihm gegebene Blöße mit Bligesichnelle benutten, und die bligen= den Schwerter scheinbar in den entblößten Körper des Gegners versenkten, für mich das einzige wahrhaft interessante und be= friedigende Schauspiel des heutigen Tages war; wogegen freilich mein blutdürstiger Nachbar ungeduldig ausrief: "Nun aber dächt' ich, wäre es genug des Kinderspiels. Beim Herkules! ich möchte fast darauf | wetten, daß ich noch ein kaiserliches Ge= bot erlebe, es blos bei dieser Spielerei bewenden zu lassen, damit der gute Herr nur ja kein Blut zu sehen braucht. Hat er doch sogar neulich befohlen, daß den Seiltänzern, wenn sie das hohe Thurmseil besteigen, Polster untergebreitet werden müssen, damit sie ja nicht zu Schaden kommen, wenn sie herunter= ftürzen." 181) Seine lieblose Rede unterbrach jetzt das allgemeine Freudengeschrei, womit das Tubasignal zum Anfang des eigent= lichen Kampfes gegeben wurde. Nun zeichneten die Kampf= ordner mit einem Stabe Kreise in den Sand, 182) welche die kämpfenden Paare nicht überschreiten durften, und dann traten auerst wieder dieselben Paare, die bereits im Vorspiele ihre Kunftfertigkeit bewährt hatten, zu einem wirklichen Kampfe mit ihren scharfen Schwertern gegen einander auf. Ich bemerke dabei gleich im Voraus, daß, die berittenen andabatae ausge= nommen, in der Regel nie Fechter derselben Art mit einander kämpfen, sondern daß gewöhnlich verschiedene Waffengattungen einander gegenüber gestellt werden. Es galt nun namentlich das nächste der kämpfenden Paare in's Auge zu fassen. ich denn ein paar herkulisch gebaute Männer, deren gewiß Flammen sprühende Augen und von Kampfbegier geröthete Wangen mir freilich das Visir des Helms verbarg, einander gegenüber stehen und mit Löwenmuth sich in den Kampf stürzen, der lange Zeit unentschieden hin und her schwankte. Blitschnell

durchkreuzten die kurzen, blinkenden Schwerter, bald zum Hiebe, bald zum Stich ausholend, die Luft, und Schlag auf Schlag fiel auf die klirrenden Schilde. Schon bluteten beide aus leich= ten Wunden, da traf plötlich den Schild des Einen ein so kräftiger Hieb des Gegners, daß er zerbrechend die Luft durch= schwirrte, und fast in demselben Augenblicke fuhr dem nun Schuklosen das Schwert des vom Glück Begünftigten bis. an den Griff in die Seite. Ein dicker Blutstrom entquoll der klaffenden Wunde und röthete den Sand der Arena; der Verwundete aber stürzte nieder auf den zerbrochenen Schild. Rasendes Beifallsgebrüll: Euge, euge, Pertinax! durchbrauft das Amphitheater und der arme Ge= troffene streckt, während die blutdürstige Menge schon ihr ferrum recipe! ruft, 183) mit fragenden Blicken die erhobene um Gnade flehend nach der Loge des Kaisers hinauf. 184) Dieser winkt Vardon und der Verwundete wird, einen mir unvergeß= lichen Blick des Dankes nach dem Kaiser werfend, aus der Arena hinweggetragen. Wäre aber der Kaiser nicht zugegen gewesen, das Volk hätte sicherlich kein Erbarmen mit ihm gehabt und er hätte geduldig den Hals zum Todesstreiche darbieten müssen. Dieselbe Scene wiederholte sich nun noch einigemal bei den übrigen Kämpfen der verschiedenen Fechterpaare, | wobei Siege und Niederlagen unter bald frohlockenden, bald ermuntern= den oder verwünschenden Ausrufen der Zuschauer verschiedentlich wechselten. Nur zwei Opfer, die sofort tödtliche Wunden em= pfangen hatten, verlangte das heutige blutige Schauspiel, 185) und hatte mich schon dieser Kampf auf Leben und Tod selbst mit Entsetzen erfüllt, so erregte mir vollends die Art, wie man mit den Gefallenen verfuhr, den gerechtesten Ab= schen. Während nämlich die Sieger ihre Palmen und Kränze empfingen, zu denen oft auch Geldbelohnungen kommen sollen, 186) wurden die noch zuckenden Leichname mit einem ihnen in die Bruft gestoßenen Haken (unco) 187) nach der sogenannten Todespforte (porta Libitinensis) 188) geschleift, um in dem spoliatorium 189) vorerst ihrer Waffen und Kleidungsstücke beraubt und dann verscharrt zu werden. Einer der Gefallenen aber war ein rotiarius; und von diesem selt= samen, einen Fischfang nachahmenden Kampfe, sowie von dem der berittenen andabatae ift noch Einiges hinzuzufügen. Der retiarius war mit großer Gewandtheit bemüht, seinem Gegner das Netz, das er in der Hand hielt, über den Kopf zu werfen und ihn damit

zu sich heranzuziehen, um sich dann seines Dolches und seiner Harpune gegen ihn zu bedienen. "So steh' doch!" rief er höhnisch; "mich gelüstet ja nur nach deinem Fische, nicht nach dir. fliehst Du denn?" und schon glaubte man, das über dem Hauptedes myrmillo schwirrende Net musse ihn nothwendig erfassen und umgarnen, doch mit einem gewandten Seitensprunge ent= ichlüpfte er ihm; das Netz schlug, eine Wolke von Staub auf= wirbelnd, auf den Boden nieder, und der glücklich Entschlüpftestieß nun dem retiarius nach kurzem Kampfe das Schwert in die Bruft, so daß er lautlos zusammenstürzte und das Netz mit seinem Blute überftrömte. Ginem seiner Genossen dagegen gelang es wirklich, seinem Gegner das Netz überzuwerfen und nun seine Harpune in dessen Fleisch zu versenken, worauf ein nach der Loge des Kaisers hinaufgeworfener Blick zu fragen schien, ob er ihm vollends den Garaus machen dürfe. Doch auch dieser unwürdigen Metelei steuerte das Machtwort des erhabenen Monarchen und der schwer verwundete secutor wurde begnadigt hinweggeführt. Was endlich noch den Kampf der berittenen andabatae betrifft, ftatt deren zuweilen auch in Streitwagen kämpfende essedarii 190) auftreten sollen, so gewährte er ein gleich spannendes, aber ungleich würdigeres Schauspiel, als der vorige. Schon die herrlichen Rosse, die mit hochgeblähten Rüftern und den Schaum weit um sich schleubernd in zierlichen Wendungen jedem Schenkeldrucke ihrer Reiter willig folgten, gewährten einen höchst interessanten Anblick, nicht minder aber auch Lettere selbst, die ohne Zügel wie angegossen auf ihren Rossen saßen, Schild und Speer mit gleicher Gewandtheit handhabten und den geschmeidigen Körper nach allen Seiten biegend, bald sich bückend, bald sich hebend, den Stößen des Gegners geschickt auszuweichen und dabei selbst kräftige Stöße zu führen wußten. Lange blieb der Kampf völlig unentschieden, obgleich das Blut schon aus mehreren Wunden rieselte; doch sie nicht beachtend setzten die kühnen Reiter, herrliche Gestalten, bei deren Anblick Jeder unwillfürlich an die Dioskuren denken mußte, ihre Anstrengungen fort, bis das Pferd des Einen stürzte und sich mit seinem Reiter überschlug, worauf der Gegner den sich am Boden Wälzenden mit hochgeschwungener Lanze zu durchbohren im Begriffe ftand, als der Kaiser ihm innezuhalten und dem Kampfeein Ende zu machen gebot, und der Geftürzte, der den Arm ge-

brochen hatte und aus ein paar Wunden blutete, als besiegt hinweggeführt, der Sieger aber mit der Palme belohnt wurde. Nachdem auch dieser Kampf beendigt war, trat eine Pause ein, während deren das Kaiserpaar, die Vestalinnen und manche Andre das Amphitheater verließen, um nicht Zeugen der nun noch folgenden schrecklichen Auftritte zu sein, bei denen auszu= harren mein Vorsatz, einen vollständigen Bericht von den Schau= spielen der Römer zu geben, trot alles Widerstrebens meines besseren Gefühls mich nöthigte. Es mußte nämlich, um das dringende Begehren der Menge zu befriedigen, auch noch eine Thierhetze (venatio) 191) folgen. Mit Recht aber werden diese grausigen Kämpfe entweder gleich in aller Frühe vor dem Fechterspiele 192), oder erst Abends nach demselben angestellt, damit diejenigen Zuschauer, welche Nichts davon sehen mögen, fich erft später im Amphitheater einfinden, oder es vor Beginn derfelben wieder verlassen können. Gab es Etwas, das mich mit diesem barbarischen Schauspiel einigermaßen versöhnen konnte, so war es die wunderbare, an's Mährchenhafte grenzende Scenerie, womit dasselbe zur Anschauung gebracht wurde. Denn plötlich öffnete sich der Boden der Arena und es stiegen daraus Felsen mit Höhlen, | Bäumen, Gesträuch und Wasserfällen empor, 193) aus den Höhlen und Gebüschen aber ftürzten die wilden Bestien, deren dumpfes Brüllen wir schon vorher öfters vernommen hatten, wuthschnaubend vorerst zu einem Kampfe unter einander selbst hervor, zu dem sie bereits durch Anschlagen an eherne Becken gereizt worden waren. Allen aber ift ein starker, oben auf dem Rücken durch einen eisernen Ring zusammengehaltener Ledergurt um den Leib geschlungen, woran die Thiere vorher in ihren Käfigen gefesselt gewesen sind. Gewiß werden mir meine Leser eine genauere Schilderung der grausigen Scenen gern er= lassen, wie hier ein Tiger und ein Löwe einander zerfleischen, dort ein schöngefleckter Panther vom Rüssel eines riesigen Ele= phanten hoch in die Luft geschleudert und dann mit zerbrochnen Rippen am Boben liegend von deffen fäulengleichen Beinen vollends zerstampft wird, oder wie jener gewaltige Stier einen ihn in immer engeren Kreisen umschleichenden Leoparden mit aufmerksamen Blicken verfolgt und bei dem endlich gewagten Sprunge mit vorgebeugtem Haupte erfaßt, hoch über sich hinweg= schleubert und, als sich derselbe nun mit Schmerzensgeheul am

Boden krümmt, die spißen Hörner in die Eingeweide bohrt u. s. w. Ich bemerke nur, daß einige der kämpfenden Thiere, nachdem sie, schon vielfach zerfett, ihren Gegner glücklich besiegt hatten, während ihnen unter lautem Jubelgeschrei der blut= gierigen Menge Kränze und Blumen zugeworfen wurden, wieder dem wüthenden Angrisse eines andern ausgesetzt waren, dem ihre bereits ermattenden Kräfte nicht mehr zu widerstehen vermochten, bis endlich die Arena mit einer Menge unter jämmerlichen Alagetönen verendender Thiere bedeckt und nur wenige noch übrig waren, die von Kampf und Wunden erschöpft die Luft zu neuen Kämpfen völlig verloren hatten und die Köpfe hängend und ihre Wunden beleckend scheu herumschlichen. Im Ganzen mochten etwa 40 Thiere und zwar außer den schon genannten auch Bäre, Eber und Hyänen gegen einander in die Schranken getreten sein, und auch dies war nach der mißmuthigen Ver= sicherung meines Nachbars nur ein Possenspiel gegen derartige Kämpfe unter früheren Kaisern, wo nicht selten viele Hunderte, ja Tausende von Thieren gegen einander gehetzt worden wären. 194) Um nun den noch übrigen wilden Bestien vollends den Garaus zu machen, oder vielleicht auch ihren wieder gesammelten Kräften zu erliegen, zugleich aber auch einen Kampf gegen andre mit frischem Muthe in die Arena hervorftürzende Löwen, Tiger und Bären zu bestehen, erschienen nun die unglücklichen bestiarii und die graufige Metelei zwischen wuthentbrannten Thieren verwan= delte sich in einen noch entsetzlicheren | Kampf von Menschen gegen sie, dem ich leider noch eine kurze Beschreibung widmen muß, um das empörende Verhalten der Zuschauer dabei zu charakteri= Die beklagenswerthen Schlachtopfer römischer fixen. baret traten ihren furchtbaren Feinden völlig nackt und nur mit einem kurzen Schwerte ober Dolche bewaffnet entgegen. Ein wüftes Jubelgebrüll begrüßt fie, das Brüllen der wilden Beftien noch übertönend und unter unmenschlichen Ausrufungen, wie: "Brav, Tiger; nur zu, nur zu!" — "Pfui, du elende Kape! So dich werfen zu lassen!" — "Der Löwe dort versteht es besser. Der zerfleischt ihn mörderlich." — "Seht, wie der Bär ihn packt! Jett ift's vorbei mit ihm!" auf der andern Seite aber auch wieder humaneren Aeußerungen, wie: "Recht so, Crispus! stoß ihn nieder! O weh! er unterliegt." — "Schlitz ihm den Bauch auf, Sanga! Ach, zu spät! zu spät!" u. s. w., die ich in meiner

Nähe aus dem verworrenen Geschrei heraustönen höre, schaut die entmenschte Menge und unter ihr, von dem allgemeinen Taumel mit fortgeriffen, der eine förmlich ansteckende Gewalt zu üben scheint, auch Hunderte von Frauen mit luftfunkelnden Blicken dem abscheulichen Gemețel zu, bis sämmtliche Bestien erlegt sind, aber auch neun Menschen zerfleischt am Boden liegen oder sich in Todeszuckungen krümmen, und nur noch drei aus mancher Wunde blutend und mit theilweis zerfetztem Körper sich auf den Küßen halten, um-unter Jubelgeschrei des Volks mit dem Sieger= kranze geschmückt hinweggeführt zu werden. Jetzt verläuft sich befriedigt die aufgeregte Menge, und bald wird Grabesstille in der mit Blutlachen und Leichnamen von Menschen und Thieren bebeckten Arena herrschen und die Nacht die Gräuel des Tages mit verhüllendem Schleier bedecken. Mit den wehmüthigsten Empfindungen über diese beklagenswerthe Berirrung des mensch= lichen Geiftes kehrte ich am späten Abend nach Hause zurück und werde den haarsträubenden Eindruck dieses gräßlichen Schau= fviels in meinem Leben nicht vergessen. Noch graufiger aber muß dieses Schauspiel gewesen sein, wenn es des Nachts bei Fackelbeleuchtung ftattgefunden hat, wie es unter früheren Rai= sern zuweilen der Fall gewesen ift, wo nicht nur dergleichen Thierkämpfe, sondern auch Fechterspiele auf solche Weise im er= leuchteten Amphitheater veranstaltet wurden. 195) Sollen doch selbst im Theater nächtliche Vorstellungen bei Lampenlicht ge= geben worden sein. 196) — Nebrigens erfuhr ich vom Sulpicius, als ich ihm die obige Aeußerung meines Nachbars mittheilte, daß es auch dem jetzigen Kaiser ein Leichtes sein würde, solchen blutdürftigen Wünschen zu willfahren, wenn es ihm seine Mensch= lichkeit nicht verböte; denn in den kaiserlichen Zwingern und Thiergärten sei stets eine Menge wilder Bestien vorhanden, 197) da es sich die Statthalter in den asiatischen und afrikanischen Provinzen 198) sehr angelegen sein ließen dieselben reichlich zu bevölkern, wobei sie von den Einwohnern der ihnen untergebenen Länder aus einem doppelten Grunde eifrigst unterstützt würden, 199) theils weil denselben das mit den größten Ge= fahren verknüpfte Einfangen der Thiere gewöhnlich eine gute Belohnung eintrüge, 200) theils weil so ihr Land von reißenden Thieren gefäubert und ganze, weite Distrikte, die bisher, blos von jenen bewohnt, wüft und verödet gelegen hätten, der Cultur,

dem Ackerbau und der Viehzucht gewonnen würden. 201) So langten denn nicht eben selten ganze Schiffsladungen 202) mit Käfigen 203) voll wilder Thiere in den Häsen Italiens an, die dann auf sesten, mit vielen Stieren bespannten Wagen 204) nach Kom geschafft würden, und obgleich auf dem weiten, oft Monate langen Transporten meistens schon eine große Anzahl derselben verende, 205) sei dennoch in den kaiserlichen Iwingern nie Wangel an ihnen, so daß auch Magistraten, wenn sie dem Volke dergleichen Spiele auf eigne Kosten geben wollten, 206) was freilich setzt weit seltener vorkomme, als früher, die dazu nöthigen Thiere in Menge abgelassen werden könnten, sosern sie sich solche nicht schon auf andre Weise verschafft hätten. 207)

So war ich denn, mit einziger Ausnahme einer naumachia 208) oder eines auf der unter Wasser gesetzten Arena des Amphitheaters aufgeführten förmlichen Seetreffens, wie es unter frühern Kaisern öfters mit großem Pomp stattgefunden haben foll, und wozu sich auch eigens ausgegrabene und ummauerte Baffins von großem Umfange in der Stadt finden, Zeuge aller bei Festlichkeiten in Rom vorkommenden öffentlichen Schauspiele gewesen. Da ich aber einmal hier von Befriedigung der Schau= luft spreche, | so will ich auf die letzten graufigen Scenen noch ein paar heitre folgen lassen und berichten, daß ich auch der Vorstellung einer berühmten, meistens aus jungen und hübschen Mädchen bestehenden, sprisch=ägyptischen Gauklertruppe beiwohnte, die Alles, was ich von dergleichen Künften schon in Fundi und beim Gastmahle des Servilius gesehen hatte, 209) noch bedeutend überbot. Bei dem auch hier zur Anschauung gebrachten Schwerter= tanze zum Beispiel begnügte sich das junge Mädchen, das ihn aufführte, nicht damit, auf den Händen unter den drohenden, wenn auch vielleicht ein wenig weiter auseinander gesteckten Dolchen herumzutanzen, sondern überschlug sich sogar mehrmals hinter einander zwischen ihnen, während ein andres, auch nur mit kurzen Beinkleidern angethan, blos auf die Hände und Arme gestützt und die Zehen statt der Finger gebrauchend, erst mit über den Kopf zurückgebognen Beinen einen Bogen abschoß und nie das Ziel verfehlte, dann aber in derselben Stellung aus einem vor ihr stehenden Krater einen mit dem linken Juße ge= haltnen Cantharus mittelft der von den Zehen des rechten gefaßten Schöpftelle füllte und ihn dann zum Munde führte. 210)

Wieder eine Andre tanzte auf einer sich rasch fortrollenden Töpferscheibe, ohne je das Gleichgewicht zu verlieren. schwierig, aber doch von eben so großer Gewandtheit und Glafti= cität des Körpers, als von einer bei Mädchen seltnen Muskel= kraft zeugend, waren die Productionen Anderer, die über einander hinweggebeugt gleich einem dahinrollenden Rade einen fortgesetzten Kreis beschreibende Purzelbäume schlugen, oder mit einer auf ihrem gekrümmten Rücken reitenden Gefährtin gegen einander anrückten, dann diese bei den Füßen faßten und über ihren Ropf hinwegschleuderten, so daß sich dieselben in der Luft überschlugen und nun mit dem Kopfe auf die rasch in die Höhe gestreckten Füße der andern zu stehen kamen, auf denen sie in dieser schwieri= gen Stellung lange Zeit balancirt wurden. Dann sprang ein Mann sich überschlagend über aufgepflanzte Speere und eine ganze Reihe hinter einander stehender Männer hinweg, während wieder ein Anderer mit Centnergewichten spielte, als ob es leichte Kinderbälle wären 211) oder eine Menge großer Messer im Wechsel= wurf in die Luft schleuderte und stets wieder beim Griff er= haschte u. s. w. Was mich aber weit mehr ansprach, als diese Gauklerkünste, waren die wirklich bewundernswürdigen Leistun= gen von ein paar Künstlern aus der Klasse der praestigiatores, 212) wie die Römer sie nennen, deren auf Täuschung | des Publikums abzweckende Kunft blos auf außerordentlicher Schnelligkeit, Gewandtheit und Schlauheit beruht. Zuerst stellte der Eine auf ein dreifüßiges Tischchen drei kleine Näpfe und steckte unter jeden derselben ein weißes, rundes Steinchen, die er erft ganz ver= schwinden und dann wieder unter einem einzigen Näpschen vereinigt erscheinen ließ; nochmals verschwanden sie und er brachte fie nun aus seinem Munde heraus. Dann verschluckte er sie, rief die ihm zunächst stehenden Personen zu sich und zog dem einen ein Steinchen aus der Nase, dem Andern aus den Ohren, im nächsten Augenblicke aber waren fie alle wieder aus seiner Hand verschwunden. 213) Darauf warf er Bälle und kleine Kugeln nach allen Richtungen aus, die scheinbar alle von selbst in seine Hand zurückkehrten. Ein Andrer stieß sich dem Anschein nach ein Schwert bis an das Heft in den Schlund, welches Kunftstückhen jedoch nur den großen Haufen täuschen konnte, der nicht durchschaute, daß die Klinge durch den Druck einer Feder in das Heft zurückfuhr. Schwerer zu begreifen war es, wie er es anfing, daß dem

Schwerte, als er es wieder herauszog, statt des Blutstroms, den man erwarten mußte, ein aus dem Munde hervorschießender Feuerstrom folgte. 214) Andre bergleichen Stückhen übergehe ich und erwähne nur noch, daß selbst ein vierbeiniger Künftler auf= trat, nämlich ein abgerichteter Hund, der nicht nur Ringe, die sein Lehrmeister sich von den Zuschauern geben ließ und dann im Sande vergrub, wieder herausscharrte und ihren Besitzern zurückbrachte, ohne je den rechten zu verfehlen, sondern auch die verschiedensten Münzen nach den Bildnissen der Kaiser richtig sortirte. 215) — Nach diesen mir in Rom bereiteten Schauspielen spreche ich zum Schlusse auch noch von einem mir gewährten Ohrenschmause, indem ich in Begleitung des Sulpicius und seiner Gattin, sowie in Gegenwart des Hofs und einer sehr ge= wählten Versammlung einem höchft interessanten Concerte bei= wohnte, das im Obeum Domitians 216) auf dem Campus Mar= tius gegeben wurde. Dieses Gebäude gleicht in Form und innerer Einrichtung einem Theater, 217) nur mit dem Unterschiede, daß es mit einem festen Dache versehen ift und die Bühne keine Dekorationen, sondern nur eine mit vielen Säulen, schönen Malereien und in Nischen aufgestellten Statuen verzierte Rückwand ober scena zeigt. In dem Concerte selbst aber ließen sich nicht nur einheimische Sänger, Flötisten und Citherspielerinnen hören, sondern auch ein berühmter, auf seine Kunft reisender Sänger aus Ephesus, 218) Namens Charikles, der schon in vielen Städten Kleinafiens, Griechenlands und Unteritaliens aufgetreten war und überall den größten Beifall gefunden hatte, der ihm mit vollem Rechte auch hier zu Theil wurde, da er mit der herrlichsten Stimme auch einen sehr gefühlvollen Vortrag und große Kunstfertigkeit verband. Der Kaiser selbst gab das Signal zu einem stürmischen Applaus und Faustina, sowie andre anwesende Damen, schienen den schönen, jungen Mann mit sicht= barem, wohl nicht blos seiner Kunft geltenden Wohlgefallen zu betrachten. Außerdem wurden auch noch Scenen aus Tragödien des Sophokles und Euripides von einem Schauspieler aus Athen sehr gut recitirt, die dazu gehörigen Chöre aber von hiefigen Sängern vorgetragen. Auch ihm spendete der Kaiser' wohlverdienten Beifall. Nach dem Concerte aber unterhielt fich derselbe unter andern Anwesenden auch mit Sulpicius, und ich hatte dabei das Glück, von diesem ihm vorgestellt zu werden.

ungemein leutselige Monarch richtete auch an mich einige huldvolle Worte, fragte, wie es mir in Rom gefalle, und sorderte
mich auf, an Empfangstagen im Palaste zu erscheinen, um sich
länger mit mir unterhalten zu können, so daß ich die gegründetste
Veranlassung hatte, aus diesem Concerte doppelt befriedigt nach
Hause zurückzukehren, und durch diese Liebenswürdigkeit des
Kaisers mit Manchem ausgesöhnt wurde, was ich in Rom mit
anzusehen genöthigt war.

## Unmerkungen zum 6. Kapitel.

1) Vgl. Juven. 10, 81. mit 11, 193 ff. Fronto Princip.

hist. 5, 11. u. Dio Chrysoft. Or. XXXII. p. 370, 18. M.

2) Von diesen Festen selbst wird später im 2. Bande die Rede sein. Daß bei den ludi Apollinares sowohl Circusspiele, als thea-tralische Vorstellungen stattsanden, geht aus Dio Cass. XLVII, 19. und Cic. ad Att. II, 19, 3. hervor, und daß sie auch noch in späteren Zeiten, unter Alexander Severus und Maximinus, geseiert wurden, erhellt aus Lamprid. Alex. Sev. 37 u. Capitol. Max. et Balb. 1.

3) Zur Zeit der Republik wurden 7mal jährlich dergleichen Spiele gegeben, die römischen (4.—19. Sept.), die plebejischen (1.—17. Nov.), die der Ceres (12.—19. Apr.), des Apollo (6.—13. Juli), der großen Mutter (4.—10. Apr.), der Flora (28. Apr.— 3. Mai) und der Sullanischen Siegesfeier (26. Oct.—1. Rov.), qu= sammen also an 66 Tagen, von welchen 14 für Circusspiele bestimmt Bu diefen stets fortbauernben Spielen kamen nun in der Raiserzeit zunächst noch die der Venus genetrix (20.—30. Juli) mit 4 circenfischen Tagen, zwei Feste des Mars mit Circusspielen (12. Mai und 1. Aug.) und das Fest zu Ehren des Augustus (3.—12. Oct.), später aber vermehrte sich die Zahl dieser mit Spielen begangenen Festtage so bedeutend, daß sie schon unter Marc Aurel 135 Tage in Anspruch genommen zu haben scheinen (ba er nur 230 zu Gerichtstagen bestimmte: Capitol. Ant. Phil. 10.), und im 4. Jahrh. waren fie bis auf 175 Tage gestiegen, von benen 64 ben Circus, 10 das Amphitheater (worin Fechterspiele gehalten wurden) und 101 bas Theater zum Schauplate hatten.

4) Vgl. oben S. 32. mit Anm. 342. auf S. 92.

<sup>5)</sup> Vgl. Capitol. Ant. Phil. 12. 17. 23. Die Kosten aller öffentlichen Schauspiele wurden eigentlich vom Staate bestritten und

die dazu nöthigen Summen zur Zeit der Republik vom Senate, in der Kaiserzeit aber von den Kaisern ausgeworfen. Obgleich aber dieselben keineswegs gering waren, so reichten sie doch bei den sich immer mehr steigernden Anforderungen des Volks nie hin und die Aedilen und Pratoren, welchen die Anordnung und Leitung der Spiele oblag, mußten ftets aus eignen Mitteln bedeutend zuschießen, während in der Kaiserzeit auch das Vermögen der Senatoren dabei fehr in Anspruch genommen wurde. Welche Summen damit verschwendet wurden, ersieht man z. B. | aus Cicero ad Qu. fr. III, 9, 2. (wo 30 Millionen Seftertien, d. h. nach dem Silbercourant über 5½, nach dem Goldcourant aber 6½ Millionen Mark, angegeben werden) Herobian. III, 8, 6—10. Joseph. Ant. Jud. XVI, 5, 1. Suet. Hadr. 3. Vopisc. Aurel. 12. Procop. hist. arc. 26. Nach den Fasti Antiatini in Mommsen's Corp. Inscr. Lat. p. 377. 6. waren in der Raiserzeit für die römischen Spiele 760,000 Sest. (etwa 133,000, resp. 165,000 Mark), für die plebejischen 600,000 Sest. (etwa 105,000, resp. 130,000 Mark), für die apollinarischen 380,000 (etwa 66,000, resp. 82,000 Mark) und für die augusta= lischen 10,000 Sest. (1752, resp. 2175 Mark) ausgeworfen, der wirkliche Aufwand babei aber betrug gewöhnlich das Doppelte und Dreifache biefer Summen.

- 6) Bgl. Capitol. Ant. Phil. 11. 27. Auch andre Kaiser suchten durch Verordnungen dem übermäßigen Auswande dabei Schranken zu setzen (Suet. Tib. 34. Dio Cass. LIV, 2. 17. LXVIII, 2. Capitol. Ant. Pius 12.), aber ohne Ersolg.
- 7) Cic. Verr. I, 18, 54. Dio Caff. LXXVIII, 26. Ovib. A. A. I, 173.
- 8) Bgl. Juven. 11, 194 f. Bei den Triumphspielen des Jul. Cäsar war das Gedränge so groß, daß mehrere Personen und darunter zwei Senatoren erdrückt wurden (Suet. Caes. 39.), und Augustus ließ bei seinen großen Schauspielen in verschiedenen Stadttheilen Wachposten aufstellen, um in den ganz verödeten Straßen Einbrüche und Diebstähle zu verhüten (Suet. Oct. 43.)
  - 9) Siehe oben S. 73. Anm. 210.
- 10) Macrob. Sat. VI, 4, 3, p. 519. Jan. (weil sie die Menschensmenge gleichsam von sich geben, vomunt.)
  - 11) Bgl. Juben. 9, 142.
  - 12) Suet. Calig. 26. Lamprid. Heliogab. 23.
  - 12b) Diese Art von Leuten hieß locarii. Bgl. Mart. V, 24, 9.
- 18) Ich folge dabei hauptsächlich dem Dion. Hal. III, 68. vgl. mit den noch vorhandenen Ueberresten von circis zu Rom (namentlich des Circus Caracallae), Bovillae und anderwärts.
- 14) Bergrößerungen des Circus fanden besonders durch Jul. Casar (Dion. Hal. a. a. O. Plin. XXXVI, 15, 24 §. 102.) und Trajan (Plin. Pan. 51. vgl. mit Dio Cass. LXVIII, 7. u. Paus. V, 12, 4., der jedenfalls im Irrthume über die Länge des Circus ist) statt.

15) D. h. jene etwa 2000, diese etwa 400 Par. Fuß. Da wir keine Angabe der Größe aus späterer Zeit haben, so mußte ich mich an die Angabe des unter Augustus lebenden Dionysius halten.

16) Diesen 10 F. breiten und eben so tiesen Graben ober Kanal hatte Jul. Cäsar angelegt (Dion. Hal. III, 68), Nero aber zu-

schütten lassen (Plin. VIII, 7, 7 §. 21.)

- 5tadien ober 4560 Par. Fuß und konnten 150,000 Personen sassen (Dion. Hal. a. a. O.), unter Tiberius aber bereits 250,000 (Plin. XXXVI, 15, 24. §. 102) und im 4. Jahrh. gar 385,000 (Notitia. Reg. XI), was wohl etwas übertrieben sein dürste. Die Zahl 300,000 aber wird für die Zeiten des M. Aurel. Antoninus wohl ziemlich richtig sein.
- 18) Schon Augustus hatte den Senatoren besondre Plätze auf den ersten Reihen der Bänke angewiesen (Suet. Oct. 44), welche Berordnung aber später wieder außer Geltung gekommen sein muß. da Claudius dem Senate auf's Neue besondre Sitze anwies (Suet. Claud. 21.), worauf Nero und Domitian auch den Rittern ihre besondern Plätze hinter jenen zuerkannten (Mart. V, 8. 14. 23. 25. 27. Suet. Dom. 8. vgl. auch Juven. 2, 145 ff. u. Prudent. c. Symmach. II. extr.).
- 19) Capitol. Ant. Phil. 9. Rach dem Catal. imp. ed. Mommsen in d. Abhandl. des R. S. Sef. d. Wiff. II. S. 647. kamen dabei 112 und nach ders. Duelle unter Diocletian und Maximinus sogar einmal 13,000 Menschen um.
  - 20) Bgl. Sen. de vita beata 25, 2. u. Mart. XIV, 160.

<sup>21</sup>) Suet. Claud. 21. u. Plin. Pan. 51.

<sup>22</sup>) Cassiodor. Var. III. ep. 51. Schol. zu Juben. 6, 588.

<sup>28</sup>) Vgl. Mirab. urb. u. Cat. Imp. Er steht jest auf Piazza del Populo. Constantin fügte noch einen zweiten Obelisk von 122 Fuß Höhe hinzu, der jest den Platz des Laterans ziert.

24) Bgl. Livius XLI, 27. u. oben S. 340. mit Rote 71. auf S. 426. Die Delphine (vgl. Dio Caff. XLIX, 43. Juven. 6, 590.) bezogen sich wohl auf den Cultus des Neptun, die Eier auf

den des Caftor u. Pollux als agonistischer Gottheiten.

25) Schon vor Trajan war eine besondre kaiserliche Loge im Circus vorhanden (Suet. Claud. 4. Ner. 12.), die zwar jener Kaiser beseitigte (Plin. Pan. 51.), die aber später unstreitig wieder hergestellt wurde.

Drelli 4268. (Hirt Gesch. d. Bauk. b. d. Alten III. S. 145. sucht das pulvinar des Augustus auf der spina, welche Ansicht zwar der Name zu rechtsertigen scheint, die aber doch an sich selbst sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat. Später wenigstens wurde durch pulvinar unzweiselhaft eine besondre kaiserliche Loge bezeichnet.)

27) Cic. Brut. 47, 173. Auct. ad Herenn. IV, 3, 4. Berg.

Geo. I, 512. III, 104. Aen. V, 145. Hor. Sat. I, 1, 114. Ovid. Her. 18, 166. Met. X, 652. Trist. V, 12, 26. u. s. w. Neber ihre erste Anlegung und Erneuerung vgl. Liv. VIII, 20. und LXI, 27. Seit Claudius waren sie von Marmor (Suet. Claud. 21.).

- 28) Neber den präsidirenden Prätor vgl. Liv. XXV, 12. XXVII, 11. 23. XXXIX, 39. Cic. Phil. II, 13, 31. X, 3, 7. pro Mur. 19, 41. Plut. Brut. 10. 21. Dio Cass. XLVII, 20. LIV, 2. 17. LIX, 14. Juven. 11, 193. u. s. Der Praesectus urbi konnte sogar die Fortsehung der Spiele verbieten (Dig. I, 12, 1. §. 13.). Ob übrigens er und die übrigen hier genannten Personen wirklich ihre Loge hier hatten, ist ungewiß. Bgl. jedoch Sidon. Apoll. Carm. 23, 317. u. Bianconi Circho di Caracalla p. CXVI. mit Abbild. eines Reließ im Mus. Pio-Clem. V. tav. 42, auf welchem die Ertheilung der Preise von dieser Loge aus ersolgt. Nach einer andern Ansicht sasen die Preisrichter auf der Basis der vordern Meta. Im Circus des Caracalla weist Hirt Gesch. d. Baut. III. S. XXVII. zur Erklärung von Tas. XX. Fig. 7. den Kampsrichtern und der Musit einen | Chrensik auf der rechten Langseite des Circus, der kaiserlichen Loge auf der linken schräg gegenüber, an.
- <sup>29</sup>) Barro L. L. IV, 32. Paulus Diac. p. 184, 5. M. Wahrscheinlich war auch dieser Raum mit Arkaden zum Schutze gegen ein Unwetter umgeben. (Bgl. Hirt Gesch. d. Bauk. III. S. 143.).
- 30) Die Bürger durften bei den öffentlichen Spielen blos in der Toga erscheinen. (Juden. 11, 203. vgl. mit Lamprid. Commod. 16. u. Suet. Oct. 40.) Bei schlechtem Wetter durfte ein Mantel über der Toga getragen werden, der jedoch beim Eintreten hoher Personen abzulegen war. (Suet. Claud. 6. vgl. mit Dio Caff. LXVII, 8.)

<sup>81</sup>) Sonnenschirme waren bei den öffentlichen Spielen erlaubt (Mart. XIV, 28.), ebenso breitkrämpige Hüte für die Männer. (Mart. XIV, 29. Dio Caff. LIX, 7.)

der Hauptstelle bei Dionys. Hal. VII, 72. vgl. mit Ovid. Am. III 2, 45 ff. u. Tertull. de spect. 7. gesolgt und habe mir nur die sür die Kaiserzeit nöthig scheinenden Abweichungen und Zusätze erlaubt. Eine rohe Darstellung derselben sindet sich auf einem alten Sarkophag bei Gerhard Antite Bildw. Tas. 120, 1. u. in den Annali d. Inst. Vol. XI. tav. d'agg. n. I. und stimmt allerdings mit Dionnhsius nicht ganz überein, der überhaupt Manches von dergleichen griech. Aufzügen auf diese römische Procession übergetragen und damit vermengt zu haben scheint. Uebrigens sand nicht gerade bei allen circensischen Spielen eine solche pompa statt, und ob dies bei den apollinarischen der Fall war, wissen wir nicht gewiß.

<sup>88</sup>) Suet. Oct. 45. Calig. 14. Claud. 7. Bgl. Dio Caff. LI, 22. Er fuhr im vollen Triumphatorenschmuck, den Elsenbeinscepter mit dem Abler in der Hand, in einem zweispännigen Wagen

- (Plin. XXXIV, 5, 11. §. 20.) u. ein Staatsstlave hielt einen goldnen Lorbeerkranz über seinem Haupte. (Juven. 10, 36—46. vgl. mit Mart. VIII, 33, 1. u. Tertull. de cor. mil. 13.) Da ich den Kaiser selbst an dem Aufzuge Theil nehmen lasse, glaubte ich ihn durch eine solche Auszeichnung des Prätors nicht beeinträchtigen zu dürfen.
- Daß sie aber auch in Reih und Glied in das Innere des Circus mit einfuhren und die spina mit umtreisten, dürfte zu bezweiseln sein, weil sie sonst erst wieder in das oppidum hätten zurücksahren müssen, um zu losen u. s. w. Auch der Umstand, daß sich die Zuschauer aus der pompa wenig machten und das Rennen selbst begierig erwartend dadurch gelangweilt wurden (Sen. Contr. I. prooem. extr.), scheint sür meine Vermuthung zu sprechen. Wenigstens mochte ich der Beschreibung des Kennens selbst durch frühere Erwähnung der Theilnehmer nicht vorgreisen.

35) Vgl. oben S. 136.

- 36) Obgleich man über die Organisation dieses Gardecorps nichts Näheres weiß, so läßt sich doch aus Tac. Ann. I, 24 schließen, daß auch eine Reiterabtheilung dazu gehörte.
- 37) Appulej. Apol. 22. p. 442. Oud. Gellius X, 15. Serv. zu Verg. Aen. II, 683. Einen andern galerus haben wir oben S. 130. kennen gelernt, und daß auch die Perrücken (der Damen) mit diesem Namen bezeichnet wurden, S. 369. Anm. 277. gesehen.
- 38) Liv. VI, 41. Bal. Max. I, 1, 4. Berg. Aen. VIII, 664. Ifidor. XIX, 30, 5. vgl. Lactant. VI, 17. extr.
- <sup>39</sup>) Was bei den Flamines oder Priestern einzelner Gottheiten der Fall war. Von allen hier vorkommenden Klassen von Priestern wird im 2. Bande Kap. 9. die Rede sein.
- 40) Serv. zu Verg. Aen. VII, 612. Dieses (von mir oben sibergegangene) Gewand, welches seinen Namen von trabs (ber Balken) hatte und dadurch eben als ein gestreistes bezeichnet wird, trugen früher auch die Könige (Liv. I, 41. Verg. Aen. VII, 188. XI, 334. Ovid. Fast. II, 503. Plin. VIII, 48, 74. §. 195. IX, 39, 63. §. 136. Isidor. XIX, 24, 8.) und später bei seierlichen Gelegenheiten auch die Ritter (Tac. Ann. III, 2. Val. Max. II, 2, 9. vgl. mit Stat. Silv. V, 2, 18. u. Mart. V, 41, 5.) und der Consul, wenn er die Kriegspsorte des Janustempels öffnete (Verg. Aen. VII, 611. vgl. Claud. in Rusin. I, 243. in Eutrop. II. prol. 10. Stilich. II, 3. und Symmach. Ep. IX, 112.).
- 41) Cic. de Div. I, 17. in. Liv. I, 18. Appulej. Apol. 22. p. 442. Oud. Gellius V, 8. vgl. mit Verg. Aen. VII, 187. und Ovid. Fast. VI, 375. Er hatte dieselbe Gestalt, wie das uns S. 134. mit Anm. 379. unter gleichem Namen bekannt gewordene Blasinstrument, und Gellius a. a. O. läßt es unentschieden, ob dieses nach ihm, oder er nach jenem benannt worden sei.

- \*\* Bgl. oben S. 176. Anm. 133. (Die Salier hatten ihren Ramen von salire, weil sie bei ihrem Festauszuge unter Gesang und Begleitung von Blasinstrumenten eine Art Wassentanz aussührten, wobei sie mit den Lanzen an die heiligen Schilde (ancilia) schlugen. Bgl. Barro L. L. V, 85. (15. p. 89. Speng.). Festus p. 326, 32. u. 329, 6. M. Ovid. Fast. III, 387. Serv. zu Berg. Aen. VIII, 285. 663. Dion. Hal. II, 70. Plut. Num. 13.)
- 43) Cic. Phil. II, 34, 85. pro Coel. 11, 26. Berg. Aen. VIII, 343. 663. Juven. 2, 142 u. s. w. Ueber ihr Costum vgl. außer Cic. u. Serv. a. a. O. Dion. Hal. I, 80. Ovid. Fast. II, 267. V, 101.
- 44) Paulus Diac. p. 10, 12. M. Gellius X, 15, 32. Bgl. Serv. zu Verg. Aen. II, 683. X, 270. u. Orelli 558.

46) Tertull. de pallio 4.

- 46) Cic. Verr. IV, 50. 110. Verg. Aen. X, 538. vgl. mit Geo. III, 487. Varro L. L. VI, 3. Flor. IV, 2. extr. Paulus Diac. p. 113, 1. M. Prudent. c. Symm. II, 1085. u. j. w. Vgl. auch Dion. Hal. II, 68.
- 47) Prudent. c. Symm. II, 1093. 1104 f. Symmach. Ep. X, 61. Siehe Abbild. im Mus. Pio-Clem. III, p. 26. u. bei Millin Galerie mythol. p. 332 f. Wenn sie opferten, legten sie den mit einer sibula am Haupte besestigten weißen Schleier (sussibulum: Varro | L. L. VI, 21. Festus p. 348, 25. Paulus p. 349, 8. M., von Propert. IV. (V), 11, 53. u. Val. Max. I, 1, 7. carbasus genannt) an. Ihre Gewänder waren ganz weiß. (Suidas II. p. 1010. Bernh.)
- <sup>48</sup>) Jupiter, Neptun, Apollo, Mars, Merkur, Bulkan, Juno, Minerva, Diana, Benus, Ceres u. Besta.
- <sup>49</sup>) D. h. unter die Götter versetzte Menschen, wie Herkules, Castor u. Pollux, Aeskulap, Romulus u. s. w.
- <sup>50</sup>) Auch andre Glieber der kaiserlichen Familie, die man besonders ehren wollte. Bgl. das von Friedländer in Beckers röm. Alterth. IV. S. 501. Note 3265. gelieserte Verzeichniß. Auch das Abbild des regierenden Kaisers wurde aus Schmeichelei stets beigefügt.
  - <sup>51</sup>) Dion. Hal. VII, 72. Cic. de Off. I, 36, 131.

<sup>52</sup>) Festus v. tensam p. 364, 10. M.

- Das die Maulthiere, Elephanten und Löwen betrifft, vgl. das Gepräge von Kaisermünzen bei Onuphr. Panvinus de ludis circ. p. 87. u. Echel Doct. num. V. p. 128. VI. p. 213. 366. u. VII. p. 39., hinsichtlich der Menschenhände aber Tertull. de spect. 7. Schon hieraus ergiebt sich, daß die Wagen ziemlich leicht sein mußten, was auch aus der Bezeichnung durch pilentum bei Macrob. Sat. I, 6, 15. p. 41. Jan. geschlossen werden kann. (Vgl. oben S. 33. Anm. 40.)
- <sup>54</sup>) Diese Schreibart ist richtiger, als thensae, da der Name mit Bezug auf das oben S. 384. erwähnte Halten der Zügel von

Seiten der höchsten Magistrate von tendere herzuleiten ist. (Ascon. zu Cic. Verr. V, 72, 186. u. Diomed. I, 372.) Bgl. auch Inschr. bei Gruter p. **36**, 12. u. die besten Handschr. bei Cic. Verr. I, 59, 154. V, 72, 186. de har. resp. 11, 22. Liv. V, 41. IX, 40. Suet. Oct. 43. Vesp. 5. Festus p. 364, 10. M. u. s. w. Plutarch. Cor. 25. schreibt allerdings *Invar*.

- 55) Suet. Caes. 76. Macrob. Sat. I, 6, 15. p. 41. Jan.
- 56) Tertuell. de cor. mil. 13. vgl. mit Liv. V, 41.
- 57) Die während der Procession fallen zu lassen, für eine zu sühnende Vergehung galt.
  - 8) Also patrimi u. matrimi. (Bgl. oben S. 362. Anm. 240.)
- 59) Die im Circus auftretenden Wagenlenker gehörten (nachdem es früher nur zwei Farben, die weiße und rothe, gegeben hatte: Tertull. de spect. 9.) in späterer Zeit vier nach ihren Farben verschiebenen Factionen an, der prasina, veneta, russata und alba, d. h. der grünen, blauen, rothen und weißen (Suet. Calig. 55. Ner. 22. Mart. X, 48, 23. XI, 33, 1. 4. XIII, 77, 2. Dio Caff. LIX, 14. — Suet. Vitell. 14. Mart. VI, 46, 1. X, 48, 23. XIV, 131, 1. Inschr. b. Gruter p. 340, 3 u. Mommsen I. R. N. 6907. — Plin. VII, 53, 54. §. 186. Inschr. bei Reinef. Cl. 5. Nr. 63. u. Gruter 338. 2. 3. Vgl. überhaupt Inschr. b. Gruter p. 337—342. —) und jede derselben hatte ihre Partei im Volke (Dio Caff. LXXVIII, 8.), die einander oft mit größter Feindseligkeit behandelten, so daß daraus selbst politische Parteiungen ent= standen. Domitian fügte noch zwei andre Factionen hinzu, die goldgelbe und die purpurne (Suet. Dom. 7. Dio | Caff. LXVII, 4.), die aber nicht lange bestanden zu haben scheinen. (Mart. XIV, 55. erwähnt noch den grex purpureus. Später wird seiner nicht mehr gebacht.) Die meiste Rebe ist immer von der grünen und blauen. (Dio Caff. LXXVII, 10.)

60) Bgl. S. 225. Anm. 543.

61) Reiche Römer, besonders Ritter (Plin. X, 24, 34. §. 71.) u. Senatoren (Dio Caff. LV, 10.), die große Sklavenfamilien und Geftüte hatten, übernahmen es, Rosse, Wagen und Wagenlenker zu den Circusspielen zu liefern, und auch aus ihnen bildeten fich später vier, nach den Farben geschiedene factiones mit eignen Directoren (domini factionum: Suet. Ner. 5. 22. Lamprib. Commod. 16. Inschr. bei Gruter p. 338, 2.), die wieder einen großen Schwarm in ihrem Solde stehender Verwalter, Aerzte, Stallbedienter, Handwerker u. s. w. hatten (vgl. Gruter 338 ff. u. Friedländer a. a. O. S. 514. Note 3304.), an deren Spike der Quaestor factionis oder Rentmeister stand, welcher die Einnahmen und Ausgaben besorgte und die durch Siege gewonnenen Summen an die Herren der Com-Jebe Compagnie oder factio hatte auch ihr pagnie vertheilte. eigenes Haus (stabulum), worin fich die Pferde, Wagen und sonstigen Geräthschaften, aber auch die Wohnungen der Dienerschaft um

Beamten befanden, und worin vor dem Beginn der Wettrennen Wagenlenker und Pferde sorgfältig eingeübt wurden. Mit den Herren dieser vier Factionen nun mußten die Veranstalter von Spielen contrahiren, damit ihnen jede eine bestimmte Zahl von Wagen und Rossen lieferte. (Bgl. Suet. u. Lamprid. a. a. D. Dio Cass. LXI, 6.) Uebrigens hielten auch die Kaiser Rennpferde (Tac. Hist. II, Cod. Theod. X. tit. 6, 1. XV. tit. 5, 6. 10, 1.). Am gesuchtesten waren die afrikanischen (Inschr. b. Murat. 623, 3. 624. Grut. 341 ff.), cappadocischen (Beget. Veter. IV, 6.), spanischen (ebendaj. val. Plin. IV, 21, 35. §. 116. VIII, 42, 67. §. 166. u. Symmach. Ep. IV, 62.) u. ficilischen (Veget. a. a. O. II, 16, 34. Anon. Gord. tres 4). Die Rennpferbe hatten ihre eigenen Ramen und ihren Stammbaum, den die für die Rennen schwärmenden Pferdeliebhaber sehr gut kannten (Mart. III, 63, 12. Stat. Silv. V, 2, 21. Lucian. Nigr. 29. Chrysoft. Vol. V. p. 315. ed. Eton. u. die Inschr. b. Gruter p. 342. u. bei Onuph. Panvinus p. 29., welche eine lange Liste von Pferdenamen mit Angabe ihrer Farbe, ihrer Lenker und der Zahl ihrer Siege enthält): wie denn überhaupt die Römer ein leidenschaftliches, fast wahnfinniaes Interesse an den Circusspielen nahmen (Suet. Calig. 55. Capitol. L. Ver. 6. Dio Caff. LIX, 14, LXI, 6. LXXIII, 4. u. f. w.). Die Wagenlenker waren meistens Sklaven (vgl. Dio Caff. LXIX, 16. LXXIX, 15), besonders aus Sicilien stammende (Symmach. Ep. VI, 33. 42.), und standen sich sehr gut (Mart. X, 74. Juben. 7, 113. Bopisc. Aurel. 15. vgl. Suet. Calig. 55.)

Die Circusspiele waren die einzigen öffentlichen Schauspiele, in welchen die Sitze der Frauen von denen der Männer nicht getrennt waren, und die daher eine ersehnte Gelegenheit zu verliedten Stelldicheins und Anknüpsung zärtlicher Bekanntschaften darboten. (Vgl. Ovid. Am. III, 2. A. A. 1, 135. Juden. 11, 199.) Die in der ersten Stelle v. 19 erwähnte linea ist wahrscheinlich eine der kleinen Zwischenräume, die nach einer gewissen Keihe von Sitzen angebracht waren, um leichter auf Letztere gelangen zu können, die ebendas. v. 64. erscheinenden cancelli aber die Balustrade vor der vordersten Reihe eines neuen, zurücktretenden Stockwerks der Sitzeihen.

63) Bgl. oben S. 363. Anm. 246. Ueber dieses böse Omen vgl. Plaut. Cas. III, 4, 1. Cic. de div. II, 40. extr. Ovid. Met. X, 452. Trist. I, 3, 55. Tibull. I, 3, 20. (u. daselbst Brouch.) Plin. II, 7, 5. §. 24. Val. Max. I, 4. Plut. Tib. Gracch. 17. u. A.

84) Bgl. Acta fratr. Arval. Tab. XXIV. col. II, 9. mit Liv. XLV, 1. Sidon. Apoll. Carm. 23, 317. u. Friedländer a. a. O. S. 503. Note 3271.

65) Wahrscheinlich war in den erwähnten Ecthürmen der Carceres ein künftlicher Mechanismus angebracht, so daß sämmtliche Sitterthore durch einen einzigen Druck geöffnet werden konnten.

66) Dion. Hal. VII, 73. erwähnt Bier-, Drei- u. Zweigespanne, ja selbst Einspänner. Uebrigens vgl. die Abbild. im Mus. Pio-Clem.

- V. tab. 44. im Mus. Borb. X. tav. 10—12. bei Onuph. Panvinus p. 15. 18. 26. Bianconi Circh. di Carac. c. 9. Bellori Luc. vet. 1, 25—27. Suhl u. Koner Fig. 486. u. Krause Symn. u. Agonist. b. Hell. Taf. XIX. und XX., von Rennwagen auch bei Weiß Fig. 854 u. 531.
- 67) Ueber das Costum der Wagenlenker vgl. die Abbild. im Mus. Pio-Clem. III, 31. V, 42 f., bei Zoega Bassiril. I. tav. 34. Krause Taf. XXI. u. in andern antiquar. Werken bei Friedländer a. a. O. S. 508. Note 3278.
- 68) Siehe Mus. Pio-Clem. V. tab. 43 ff. Bianconi p. 69. u. über die Sitte, die Zügel um den Gürtel zu befestigen, Visconti zu Mus. P. Cl. III, 31. vgl. mit Stat. Theb. VI, 497 ff. u. Ovid. Met. XV, 523.
- 69) Diese weiße Linie wurde nach Seneca Ep. 108, 32. früher calx, später aber creta genannt. Die Bezeichnung durch calx findet sich in einem Fragm. des Varro bei Nonius c. 3. n. 60., bei Cic. Tusc. I, 8, 15. Cat. mai. 23, 83. u. Ammian. XXI, 1. (3.) extr., die durch creta bei Plin. VIII, 42, 65. §. 160. und XXXV, 17, 58. §. 199. Die gewöhnliche Meinung, daß die aus den Schranken herausfahrenden Wagen vor dem Beginn des eigentlichen Rennens an dieser Linie Halt gemacht hätten und hier vorerst von einem morator in eine ganz parallele Stellung gebracht worden wären, ehe sie auf ein zweites Signal den Wettlauf selbst begonnen hätten, wird auf Cassiodor. Var. III, 51. und ein paar Inschr. (vgl. Gruter p. 339, 3. 5.) gegründet, in welchen ein morator erscheint, widerspricht aber allen andern Schilderungen dieses Rennens bei römischen Schriftstellern und dem, was wir oben über den schrägen Bau der Carceres und seinen Grund bemerkt haben. dor hat wahrscheinlich an die olympischen Wettrennen der Griechen gedacht; was aber jener morator bedeutet, wissen wir freilich nicht.

To) Daß die Umfreisung der Spina von der Rechten zur Linken erfolgte, geht aus Silius XVI, 360 ff., Lucian. VIII, 199 ff., Ovid. Am. III, 2, 72. und alten Monumenten unzweiselhaft hervor. (Vgl. z. B. das bei Guhl und Koner S. 325. Fig. 486. abgebildete, im Circus zu Lyon aufgefundene Mosaik, außerdem aber viele Vasengemälde bei Tischbein II. pl. 27. Millin. II. pl. 72. Laborde I, 2. pl. 19. Gerhard Antike Bildw. Cent. I, 4, 78 u. s. w.

71) Bgl. Liv. XLI, 27. Dio Caff. XLIX, 43. u. Tertullde spect. 8. Daß nach jedem Umlauf ein Ei und ein Delphin abgenommen wurden, erhellet auß Dio Caff. a. a. O. u. Barro R. R. I, 2, 11., obgleich auch hier wieder Caffiodor a. a. O. eine dem

widersprechende, irrige Ansicht vorträgt.

72) Die Länge der Spina zu drei Stadien angenommen (Plin. XXXVI, 15, 24. §. 102.) giebt, da sie bei jedem missus 14mal durchmessen werden mußte, für die ganze Länge der zu durchrennenden Bahn eine Strecke von 25,176 rheinl. Fuß oder fast  $1^{1}/_{12}$  geograph. Meile, die meistens in Zeit von einer halben Stunde zurückgelegt

wurde, was allerdings eine große Kraft und Ausdauer der Rosse voraussetzt. (Vgl. Anm. 73.)

73) Missus: Suet. Dom. 4. Ner. 22. Suet. Claud. 21. Serv.

zu Verg. Geo. III, 18 u. s. w.

- Bis auf Caligula fanden an einem Tage gewöhnlich nur 10 (Dio Cass. LVIII, 12.), höchstens 12 missus statt (id. LIX, 7. LX, 7.); jener Kaiser aber ließ zuerst 20, ja 24 missus anstellen (Dio LIX, 7., womit freilich Serv. zu Berg. Geo. III, 18. in Widerspruch steht) und von Nero's Zeiten an scheint es gewöhnlich geworden zu sein, daß die Wettrennen den ganzen Tag aussüllten (Suet. Ner. 22.) und daß 24 missus stattsanden (Cassiod. Var. III, 51.). Rechnet man nämlich auf jeden missus auch nur ½ Stunde, so wurden, ganz abgesehen von der pompa, den Vorbereitungen und Pausen, volle 12 Stunden davon in Anspruch genommen, und man muß in der That die Kömer bewundern, die bei diesem Schauspiel, zu dem sie sich ost schon vor dem Grauen des Tages eingesunden hatten, bis Sonnenuntergang ruhig ausharren konnten.
- 75) Daß dies zuweilen der Fall war, ergiebt sich z. B. aus Dio Caff. LX, 23, aus welcher Stelle vgl. mit Suet. Claud. 21. wir auch sehen, daß die Wettrennen im Circus zuweilen mit Thierheten abwechselten. Daß auch bloße Pferderennen ohne Wagen stattsanden, bei denen es übrigens eben so herging, wie bei dem Wagenrennen, ergiebt fich aus vielen alten Darftellungen auf Reliefs, Basen, geschnittenen Steinen und Münzen. (Bgl. z. B. Mus. Capit. IV, 48. Mus. Pio-Clem. V, 38—44. Mus. de Flor. VIII, 54—59. Echel Syll. I. num. vet. p. 20. 21. tab. II. fig. 13-15. Arause Taf. XX. u. s. w.) Dabei zeigten zuweilen auch die desultores ihre Rünfte, die von einem Pferde auf das andre und wieder zurückvolti= girten, oder auch, fich am Zaume festhaltend, eine Strecke neben dem Pferde herliefen und sich dann wieder aufschwangen. (Liv. XXIII, 29. XLIV, 9. Manil. V, 85. Hygin. fab. 80. extr. Barro R. R. II, 7, 15. 3fldor. Orig. XVIII, 36, 1. Arnob. adv. gent. 11. p. 88. Harald. vgl. Plut. Phoc. 20. Suid. u. Etym. M. v. αποβατικώς u. Hespich. v. αποβαίνοντες.) Ueberhaupt waren Productionen von Aunstreitern den Römern gar wohl bekannt.
  - <sup>76</sup>) Suet. Oct. 44. Ner. 12.
- <sup>77</sup>) Augustus hatte überhaupt allen Frauen verboten, den Athletenkämpsen beizuwohnen (Suet. Oct. 44.); dieß Verbot wurde aber in den Zeiten der Antonine wohl schon längst nicht mehr beobachtet.

<sup>78</sup>) Daß dergleichen Wettkämpfe dem Wettrennen im Circus öfters folgten, ergiebt sich aus Cic. de Leg. II, 15. 38. Dion. Hal. VII, 73. u. Dio Cass. LX, 23.

<sup>79</sup>) Cursores: Cic. Tusc. II, 23, 56. de Div. II, 70, 144. Sen. Ep. 83, 4. Lamprid. Alex. Sev. 42. Kal. Praen. m. Apr. u. j. w. vgl. Hor. Od. III, 12, 9. Da uns über diese Art des

Wettkampses bei den Römern alle Rachrichten sehlen und wir aus Cic. Tusc. a. a. O. nur wissen, daß die Läufer dabei gewaltig schrieen, als würde dadurch Muth u. Ausdauer befördert, mußte ich mich hier an das halten, was wir davon in Bezug auf die Griechen wissen. (Wgl. Hom. Il. XXIII, 772. Pausan. II, 11, 8. V, 17, 8. Schol. zu Aristoph. Av. 292. zu Sophocl. Electra 691. Chrysost. Praef. zu Ep. ad Phil. p. 4. u. s. w. u. Abbild. bei Gerhard (Ant. Bildw. Cent. I. Taf. 6. Vasenbild. d. R. Mus. Taf. A. Fig. 12. Taf. B. Fig. 8. 12. Krause Taf. VI. u. VII.) und anderw.) Rur die Abweichung habe ich mir erlaubt, daß ich nicht auch die Läufer gleich den Athleten völlig nacht und mit eingeöltem Körper auftreten laffe, wie es bei den Griechen Sitte war. (Thuchd. I, 6.) Ob die Römer auch den griechischen Wettlauf Bewaffneter (Pauf. II, 11, 8. III, 14, 3. V, 8, 3. 12, 7. VI, 10, 2. Blato de Leg. VIII. p. 833. B. C. Pind. Isthm. I, 22. u. s. w.) nachahmten, wissen wir gleichfalls nicht. [Verwandt damit aber ist der Waffen= tanz (pyrchicha militaris: Suet. Caes. 39. Ner. 12. Spart. Hadr. 19. Plin. VII, 56, 57. §. 204. Appulej. Met. X, 29. p. 734. Oud. Solin. 11. (16.), der vielleicht identisch mit der von Fußgängern (Ammian. XIV, 11. 3.) und Reitern (Claudian. VI. Cons. Hon. 621 ff.) ausgeführten armatura (Beget. II, 23. vgl. Plin. a. a. O. u. Bales. u. Gesner zu Ammian. u. Claub. a. a. O.) ift, die auch im Circus aufgeführt wurde (Liv. XLIV, 9.), aber nicht (wie es von Serv. zu Verg. Aen. V, 602. geschieht) mit dem alten ludus Troiae (Berg. Aen. V, 545 ff.) verwechselt werden barf, der von den Raisern oft angestellt wurde (Suet. Caes. 39. Oct. 43. Calig. 18. Claud. 21. Ner. 7. Zac. Ann. XI, 11. Dio Caff. XLIII, 23. XLIX, 43. LI, 22. LIII, 1. u. f. w.) Val. Göbel de Troiae ludo. Progr. von Düren 1852. citirt von Friedländer a. a. O. S. 520. Note 3330.] Wettläufe von Knaben (vgl. Pauf. X, 7, 3.) und felbst von Jungfrauen, bei denen natürlich die zu durchlaufende Bahn weit kürzer war, scheinen auch bei den Römern mitunter vorgetommen zu sein.

- 80) In den olympischen Kampspielen der Griechen mußte das Stadium gar 20, ja 24mal, d. h. eine Strecke von mehr als ½. Weile ohne Absehen durchlausen werden, und es war daher kein Wunder, daß zuweilen der Sieger am Ziele todt zu Boden sank. (Paus. III, 21, 1.)
- Namen athletae: Cic. Or. 68, 228. de Sen. 9, 27. Tusc. II, 17, 40. 23, 56. Rep. Epam. 2. u. s. w. Die von den Griechen entlehnte Athletik brach sich erst allmählich Bahn in Rom, wo man, hauptsächlich wohl der Nacktheit der Athleten wegen (Cic. Tusc. IV, 33, 70. Plut. Cat mai. 20.), Ansangs sehr ungünstig über sie urtheilte, wie wir schon oben S. 349. Anm. 94. gesehen haben.

Später aber änderten sich die Ansichten und wenn auch Römer selbst sehr selten als Athleten | auftraten (vgl. Pauf. V, 20, 8. Plut. de san. tuenda 5. Phot. Cod. 79. p. 83. Bekk. Schol. zu Juven. 4, 53.), so schätzten sie doch die unter ihnen lebenden griechischen Athleten (Sen. de brev. vitae 32, 5 f. Mart. VII, 32, 5.), die als freie Männer (Dig. IX, 2, 7. §. 4. Lamprid. Alex. Sev. 42.) eine ganz andre Stellung einnahmen, als die Gladiatoren und selbst die Schauspieler. Sie bilbeten eigne Genoffenschaften unter einem Vorsteher (Ammian. XXI, 1, 4.), hatten in Rom ein besondres Gym= nafium, wurden zur Aufführung öffentlicher Ringkampfe für hohen Lohn gedungen und als Sieger reich belohnt (Suet. Oct. 45. Plin. Ep. X, 119, 120. vgl. Cod. Just. X, 53.). Ihre Statuen schmückten die Palästren der vornehmen Römer (Plin. XXXV, 2, 2. §. 5. vgl. Cic. Verr. II, 2, 14.), die fich nun felbst im Ringen übten und mäftende Athletenkost genossen (Sen. Ep. 15, 2 f.). Ja selbst Frauen, bei denen überhaupt die Athleten in großer Gunft standen (Juven. 6, 355.), trieben jest öffentlich Athletik (Juven. 2, 53. 6, Mart. VII, 67.). Ueber die Art und Weise des Ringens selbst und die Körperhaltung dabei vgl. Hom. II. XXIII, 707 ff. und dazu Eustath. p. 1325, 62. — 1327. 16. Xenoph. Cyn. 10, Heliodor. Aeth. X. p. 235 ff. ed. Bas. Quint. Smyrn. IV, Lucian. Anach. 1. 24. Plut. Symp. II. 5, 2. Stat. Theb. VI, 831 ff. Ovid. Met. IX, 33 ff. Lucan. IV, 612 ff. und Darftellungen auf alten Monumenten, besonders Basen (vgl. z. B. Mus. Gregor. Vol. II. tav. 22. Tischbein Basengem. IV, 44. und Arause Symn. u. Agon. Taf. X—XIII).

- Staub (vgl. Lucian. Anach. 1. 2. 24. 28. Plut. de tuend. val. 15. de util. ex inim. 6.) machte nach dem Kampse eine gründliche Reinigung vermittelst eines Schabeisens (strigilis: Plaut. Stich. I, 3, 78. Pers. I, 3, 44. Cic. Fin. IV, 12, 30. Pers. 5, 126.` Hor. Sat. II, 7, 110. Juven. 3, 262. Mart. XIV, 51. Suet. Oct. 80. Plin. XXVIII, 4, 14. §. 55. vgl. oben S. 96. Anm. 371.) nöthig, d. h. eines lösselartig ausgehöhlten und mit einem Griff versehenen Instrumentes aus Metall, Knochen ober Rohr (vgl. die Abbild. im Mus. Greg. Vol. II. tav. 87. und in Gerhard's griech. Vasenbeit Fig. 271. Guhl u. Koner Fig. 474. u. Weiß Fig. 353., wo Salbgesäß, Striegeln u. s. v. zusammen an einem Kinge hängen), dessen Anwendung uns die bekannte, schöne Statue des Anoξνόμενος im Museum Chiaramonti zeigt.
- 83) Pugiles: Cic. Tusc. II, 17, 40. 23, 56. Brut. 69, 243. Ter. Eun. II, 3, 23. Hor. Od. IV, 2, 18 (vgl. mit III, 12, 8.) A. P. 84. Ep. II, 1, 186. Ovid. Am. III, 2, 54. Fast. V, 700. Suet. Oct. 45. Orelli 2530. 4270. 6599. u. s. w.
  - 84) Siehe oben S. 348. Anm. 90. Ueber den Gebrauch des

Cestus und den Faustkamps überhaupt, bei welchem ich die pugiles eigentlich auch völlig nacht hätte auftreten lassen sollen, vgl. eine Menge Stellen der Alten, wie über das Anlegen des Ceftus Apoll. Rhod. II, 63. 65. Theorr. 22, 80. Quint. Smyrn. IV, 334., über den zu wählenden Standpunft Theocr. 22, 84. Aeschin. c. Ctesiph. §. 206. Bekk. Stat. Theb. VI, 757., über die | anzunehmende Stellung Stat. a. a. O. Berg. Aen. V, 426. Quint. Smyrn. IV, 346. Bal. Max. IV, 267., über die nöthige große Aufmerksamteit Theocr. 22, 102. 120 ff. Quint. Smyrn. IV, 359. 366. Apoll. Rhod. II, 75 ff. Stat. Theb. VI, 766 ff., über die besonders nach dem Gesichte geführten Schläge Hom. Il. XXII, 688 ff. Theocr. 22, 100. 122. 134. Quint. Smyrn. IV, 364. Lucian. Anach. 3. Stat. Theb. VI, 779. 789., über die platt= geschlagenen Ohren Theocr. 22, 45. Plato Gorg. c. 71. p. 516. A. Diog. Laert. V, 67. p. 303. Meibom., über die eingeschlagenen Rähne Theocr. 22, 126. Apoll. Rhob. II, 785. Lucian. Anach. Verg. Aen. V, 469. Sen. Ep. 13, 1. u. s. w. Bgl. die Abbild. bei Krause Sym. u. Agon. Taf. XVII. XVIII. a. d. e. XIX.

- 85) Vor der Erbauung dieses Theaters, von welchem sich noch Ueberrefte am Palazzo Pio unweit Campo di Fiore finden, gab es in Rom nur zu Zeiten ein für einzelne dramatische Aufführungen aufgeschlagenes und dann wieder weggeriffenes Theater von Brettern (Tac. Ann. XIV, 20.). Besonders berühmt ist das vom Aedil Aemilius Scaurus im J. 58. v. Chr. für einen Monat erbaute und mit ungeheurer Verschwendung ausgestattete Theater, welches durch 360 Säulen und 3000 Bronzestatten geschmückt war und 80,000 Zuschauer faßte (Plin. XXXVI, 15, 24. §. 114. Cic. pro Sext. 54, 116. de Off. II, 16, 57. Val. Max. II, 4, 6. 7.). Scribonius Curio aber baute im Jahre 53. v. Chr. gar zwei auf Achsen ruhende und drehbare Theater, die mit- dem Rücken gegen einander gekehrt waren, und nachdem Vormittags Schauspiele barin aufgeführt worden waren, am Nachmittage mit der ganzen Zuschauermenge umgedreht und in ein Amphitheater verwandelt wurden, das nun 100,000 Menschen faßte (Plin. XXXVI, 15, 24. §. 117.).
- 86) Nach der Notitia 22,888, nach dem Curios. freilich nur 17,580, nach Plin. XXXVI, 15, 24. §. 115. aber gar 40,000. Von den beiden unter Augustus erbauten Theatern (Suet. Oct. 29. vgl. mit Dio Cass. LIV, 25.) faßte das Theater des Balbus nach der Notitia 8088, nach dem Curios. aber 11,600 und das des Marcellus nach der Not. 17,580, nach dem Cur. aber 20,000 Personen. Das Theater des Pompejus, welches erst unter Tiberius und später wieder unter Philippus abbrannte, aber stets restaurirt wurde, wird noch von Ammian. XVI, 10. als ein bewundernswürdiges Bauwerf gerühmt und als vom Theodorich wieder in Stand gesetzt von Cassiod. Var. IV, 51. erwähnt.
  - 87) Cavea: Cic. de Sen. 14, 48. de Amic. 7, 24. de Leg. II, 15,

- 38. de har. resp. 12, 26. Lucr. IV, 76. Plaut. Amph. prol. 66. Truc. V, 1, 39. Appulej. Met. X, 34. p. 748. Oud. u. f. w. vgl. Berg. Aen. V, 540. VIII, 635.
- 88) Pulpitum: Bitruv. V, 6. 8. Plin. Ep. IV, 25, 4. Hor. A. P. 279. Juven. 3, 174. 7, 93. 14, 257 (vgl. mit 6, 78.) Ovid. Am. I, 104. Trist. II, 517. Propert. IV (V), 1, 16. u. s. w.
- 89) Eine solche tessera mit der Aufschrift CAV. II. CVN. III. | GRAD. VIII. CASINA PLAVTI hat sich in Pompeji gefunden (vgl. Romanelli Viagg. a Pomp. I. p. 216. u. Orelli 2539.), sie wird aber wohl nicht ohne Grund für unächt gehalten. Bgl. Mommsen in d. Bericht. d. K. S. Gesellsch. d. Wiss. 1849. S. 286.

90) Designatores: Plant. Poen. prol. 19.

- 91) Suet. Claud. 21. Bgl. Hirt Gesch. d. Baukunst III. S. 98 f.
- 92) Daß hier die Senatoren ihre Plätze hatten, erhellet aus Suet. Oct. 44. vgl. mit c. 35. Daher steht bei Juven. 3, 178. orchestra statt senatus.
- 93) Unter denen auch die Kaiserin saß, wenn sie das Theater besuchte (Tac. Ann. IV, 16.). Ueber diesen Chrenplatz der Besta-linnen vgl. auch Suet. Oct. 44. Ner. 12. Arnob. IV, 35. Prusent. c. Symmach. II, 1090 ff. 1108. mit Cic. pro Mur. 35, 73. u. Marini Fratr. Arv. I. p. 131. Uebrigens saßen die Bestalinnen an dem einen Ende der ersten Bank, dem am andern Ende sitzenden, das Spiel beaussichtigenden Prätor gegenüber (Suet. Oct. 44.).
- Orchestra: Vitruv. V, 6. Suet. Caes. 39. 76. Oct. 35. Claud. 66. u. s. w., bei Appulej. X, 44. p. 748. platea genannt. Bei den Griechen wurde ein Theil der Orchestra auch zu den scenisschen Darstellungen selbst, d. h. zum Auftreten des Chors, benutzt. (Vgl. Hirt a. a. O. S. 92 f.) Ein quer vor der Bühne angelegtes und für die Musik bestimmtes Orchester gab es in den Theatern der Alten nicht. Uebrigens vgl. überhaupt die genauere Beschreibung des griech. Theaters in der 2. Abth. 1. Band Kap. 13.

95) Bitruv. V, 3.

<sup>96</sup>) Vitruv. II, 8. V, 3. vgl. mit Tertull. de spect. 3. Auf ihnen standen diejenigen, welche keine Sipplätze mehr fanden. (Vgl. Mart. V. 14. 8., wo dieser Platz ganz passend via heißt.)

97) Bgl. Marini Fratr. Arval. tav. 23.

98) In manchen Theatern gab es auch zwei praecinctiones und drei Stockwerke. Doch liesen zuweilen auch die Treppen in ununterbrochener Folge der Stusen bis oben hinauf. (Bgl. Stieglit Archäol. Unterh. I. S. 89. u. Wieseler Theatergeb. 2c. bei Köm. u. Gr. S. 22. Taf. II, 18., citirt von Friedländer in Becker's Alterth. IV. S. 528.)

99) Vitruv. V, 6. Suet. Oct. 44. Dom. 4. Juven. 6. 61.

Phädr. V, 7, 35. u. f. w.

10") Ueber diese (auch in Griechenland herrschende) Sitte sich sein Polsterkissen (pulvinus) in's Theater mitzunehmen vgl. Ovid.

- A. A. I, 159. u. Juven. 3, 154. mit Theophr. Char. 2. u. Aeschines. c. Ctesiph. p. 467.
- 101) Suet. Oct. 44. Hinsichtlich der Frauenplätze vgl. auch Calpurn. Ecl. 7, 26. In frühern Zeiten war gar kein Unterschied der Plätze und man sah den Vorstellungen im Freien stehend zu. (Liv. XXXVI, 36. vgl. mit Val. Max. II, 4, 6.)
- 102) Ueber die buntfarbigen (Lucr. IV, 73 ff. und Dio Caff. XLIII, 6.) vela vgl. Bal. Max. a. a. O. Liv. XXXIX. 7. u. Plin. XIX, 1, 6. §. 23. Bei heftigem Winde konnten sie nicht aufgespannt werden. (Mart. XIV, 28. u. 29.)
- 103) Cic. pro Coel. 27. extr. Phäbr. V, 7, 23. Ovib. Met. III, 111. Hor. Ep. II, 1, 189. A. P. 154. Berg. Geo. III, 25. Appulej. Met. I, 8. p. 39. Oud. Daß er beim Beginn der Borstellung sank und am Schlusse sich wieder. hob, ergiebt sich aus Cic., Berg., Ovid. u. Hor. a. a. O., über die kunstreiche Borrichtung zum Heben und Herablassen desselben aber vgl. Mazois? Auseinandersehung in Overbeck's Pompeji I. S. 150. Ein gewirkter Teppich mußte es sein, weil sich die Farben eines blos gemalten Borhangs bei dieser Art der Behandlung desselben und dem Versinken in den bei den Theatern in Pompeji und Taormina noch sichtbaren Einschnitt völlig abgerieben haben würden. Die eingewirkten Figuren waren wohl meistens kolossale Götter- und Menschengestalten (z. B. aus besiegten Bölkerschaften stammende Sklaven: vgl. Verg. a. a. O.), deren allmähliches Emporsteigen aus dem Boden ein imposantes Schauspiel dargeboten haben muß. (Vgl. Ovid. a. a. O.).

104) Cic. de prov. cons. 6, 14. Juven. 8, 186. Festus p. 340, 17. u. Paulus Diac. p. 341, 4. M. Appulej. Met. I, 8.

p. 39. Oud.

105) Die beschriebene Art ihn aufzuziehen, scheint sich aus den Worten des Appulejus a. a. O. aulaeum tragicum dimoveto et

siparium scenicum complicato zu ergeben.

V, 7. extr. vgl. Berg. Aen. I, 433. u. Geo. III, 24.; im weitern hieß freilich die ganze Bühne, wo die Schauspieler austraten, scena (Cic. de Or. III, 59, 220. Liv. XLI, 27. Berg. Aen. IV, 471. Dig. III, 2, 2. extr. u. s. w.). Neber die reiche Ausschmücung dieser hintern Wand durch Säulen, Statuen, Gemälde u. s. w. vgl. Vitruv. V, 7. Val. Max. 11, 6. Plin. XXXIII, 3, 16. §. 53. XXXV, 4, 7. §. 23. Ihre Schönheit wurde auch noch dadurch erhöht, daß sie nicht in einer geraden Linie sortlief, sondern nischenartig ausgeschweift war.

107) Die Alten unterschieden 3 Hauptarten von Säulen, die dorische, ionische und korinthische. Bei der dorischen, der massivsten und einfachsten Art, steht der ziemlich dicke, meistens cannellirte oder geriefte Schaft unmittelbar auf dem Fußboden auf und das Capitäl besteht blos aus einem runden, hervortretenden Wulste (von den

Griechen exivos genannt) mit einer darauf ruhenden vierectigen Deckplatte (abacus). Die ionische unterscheidet sich von jener durch größere Leichtigkeit und Schlankheit, auch kommt bei ihr noch als britter Haupttheil eine auf einer vierecigen Platte ruhende, aus mehreken polsterartigen Vorsprüngen bestehende Basis hinzu, und das Capital zeigt eine größere Eleganz der Formen, indem jener Wulft zu einem sogenannten Gierstabe (auf dem Gier mit andern Figuren. Pfeilen oder Blättern wechseln) ausgemeißelt ift, und statt des Abacus sich ein ausgeschweiftes sogenanntes Polster (pulvinar) zeigt, das an den Seiten über den Echinus hinabreichende Voluten oder Schnecken zieren, und auf welchem eine kleine Deckplatte ruht. Die Cannellirung ist tiefer ausgehöhlt, als bei der dorischen Säule, und zwischen ben Vertiefungen befinden sich schmale Flächen, Stege genannt. Die korinthische Säule endlich unterscheidet sich von der ionischen blos durch ein reicher verziertes Capitäl, indem die Voluten weiter heraustreten, gleichsam zwei Polster über einander zu liegen und in einander gewickelt zu sein scheinen, und der oberste | Theil des Schaftes durch einen Ring von der Cannellirung abgetrennt, mit jum Capital gezogen und mit einem reichen Blätterschmuck verziert ift.

- 108) Ueber die Dekorationen auf der Bühne der Alten sind wir noch sehr im Unklaren, namenklich was den Hintergrund betrisst, da man nicht recht begreist, wozu die reich mit Säulen, Statuen, Gemälden u. s. w. verzierte Hinterwand der Bühne war, wenn eine Dekoration davor geschoben wurde; und doch unterscheidet Vitruv. V, 6. (7.) drei Sattungen von Dekorationen, eine tragische (einen königlichen Palast mit Säulen, Giebeln und Statuen darstellend), eine komische (ein gewöhnliches Privathaus mit Stockwerken, Erkern und Fenstern) und eine sathrische (ein Landschaftsgemälde mit Bergen, Höhlen, Bäumen u. s. w.). Ueber die Maschinerie (Versenkungen, Flugmaschinen, Blitthürme u. s. w.) vgl. Pollux IV, 127—132., der uns aber freilich siber Vieles in Ungewisheit läßt.
  - 109) Von Vitruv. V, 6. (7.) versurae procurrentes genannt.
- 110) Daß die Dekoration des Hintergrundes verschiebbar war, schließt man aus dem Ausdrucke scena ductilis bei Serv. zu Verg. Geo. III, 24., während die Seitencoulissen als scena versatilis erscheinen.
- besindliche Orchestra nur die  $3v\mu \acute{e}\lambda \eta$  oder den Altar und den Plat, auf welchem der Chor auftrat, im römischen Theater aber die vornehmsten Zuschauersitze. Was die römische Tragödie betrifft, so bezweiseln Manche noch, ob sie überhaupt einen Chor gehabt habe, da sich außer den wohl gar nicht sür die Bühne, sondern nur zum Vorlesen bestimmten Tragödien des Seneca, die allerdings einen Chor haben, von den Trauerspielen des Ennius, Nävius, Attius, Pacuvius u. s. w. nur Fragmente erhalten haben, unter denen sich jedoch auch Bruchstlicke von Chören bei Ennius und Pacuvius sinden. (Bgl. Gellius

- XIX, 10.) Auch die Phoenissae des Attius müssen, wie schon der Titel zeigt, nothwendig einen Chor gehabt haben, eine Stelle des Horaz A. P. 193 st. setzt gleichfalls einen Chor in der römischen Tragödie voraus, und auch Cicero pro. Rosc. Am. 24, 66. und in Pis. 20, 46. weist auf einen Furienchor in der römischen Tragödie hin, so daß man annehmen muß, daß wenigstens manche Trauerspiele der Römer (namentlich wohl die aus dem Griechischen überstragenen) wirklich einen Chor gehabt haben.
- 118) Bei den Griechen stand in der Thymele nur ein Altar und zwar der des Dionysos oder Bacchus, da die scenischen Darstellungen aus den Dionysien oder Bacchussesten hervorgegangen waren.
- Daß es im Theater der Alten auch Versenkungen mit Hebemaschinen gab, ersehen wir aus Pollux IV, 132., der jene Naschinerie ἀναπίασμα nennt. Auch sagt hier derselbe, daß von der Bühne aus eine verborgene Treppe (χαρώνειοι κλίμακες) in den Raum unter derselben hinabführte.
- 113) Der aus Pisaurum in Umbrien (dem heutigen Pesaro) gebürtige Trauerspieldichter Lucius Attius war im J. 170 v. Chr. geboren und erreichte ein hohes Alter. Unter seinen Tragödien, von denen sich nur Bruchstücke erhalten haben, war auch eine mit dem Titel Hecuba, unstreitig eine Nachahmung des gleichnamigen euripiseischen Trauerspiels.
- erhielt der berühmte Schauspieler Roscius täglich 1000 Denare (b. h. etwa 700, resp. 870 Mark), nach Plin. VII, 39, 40. §. 129. nahm er jährlich 500,000 Sest. (oder 87,705, resp. 98,759 Mark) ein, und nach Cicero pro Rosc. Com. 8, 23. konnte er in zehn Jahren 6 Millionen Sestertien (1,052,460, resp. 1,305,126 Mark) verdienen.
- 116) Die histriones (Cic. Fin. III, 7, 24. de Or. II, 46. 193. III, 59, 220. Parad. III, 2, 26. pro Sext. 55, 118. 119. Liv. VII, 2. Bal. Mag. II, 4, 4. Plin. VII, 53, 54. §. 185. XXXV.

12, 46. §. 163 u. j. w.) ober actores (Cic. de Or. I, 26, 118. 28, 128. Div. in Caec. 15, 48. pro Sext. 54, 116. Justin. VI, 9. u. s. w.) waren größtentheils Freigelassene ober Sklaven (Cic. ad Att. IV, 16, 13. Sen. Ep. 80, 7.), beren Freilassung zuweilen im Theater felbst vom Volke verlangt wurde (Suet. Tib. 47. Dio Caff. LVII, 11. LXIX, 16. LXXVII, 21.), und wurden entweder von Privatmännern zu eignen Vorstellungen im Hause (Plin. Ep. V, 19. IX, 36. 40. Plut. de vid. pud. 6. Epictet. Diss. IV, 7. 37.), oder von den oben erwähnten Directoren gehalten, um fie gegen Bezahlung zu vermiethen (Cic. pro Rosc. Com. 10, 28 f. vgl. Orelli 2618. 2619. 2629.). Sie waren zwar im Allgemeinen verachtet und galten für infames (Cic. Rep. IV, 10, 32. Repos procem. 4. Dig. III, 2, 1. Tertull. de spect. 22.), doch fanden wirkliche Künstler unter ihnen auch große Anerkennung, wie wir gleich sehen werden, und in der Kaiserzeit, wo nicht selten selbst Ritter genöthigt wurden auf der Bühne aufzutreten (Suet. Caes. 39. Oct. 43. Tib. 35. Calig. 30. Ner. 4. Zac. Ann. XIV, 14. Hist. II, 60. Sen. Contr. VII, 3. Macrob. Sat. II, 7, 2. p. 349. Jan. Dio Cass. LX, 7.), verbesserte sich überhaupt die gesellschaftliche Stellung der Schauspieler wesentlich. Auch fand unter ihnen ein Wettkampf um den Beifall des Publikums statt (Plaut. Amph. prol. 65 ff. Poen. 3,7 ff.), wobei der Siegespreis in Palmen (Cic. ad Att. IV, 15, 6., wenn anders hier palmam tulit wörtlich zu nehmen ist, Ovid. Fast. V, 189.), Kränzen (Plut. | Cat. min. 46. Suet. Vesp. 19., vgl. mit Gruter p. 331, 6. Orelli 2626—28. 2637.), schönen Kleidern (Lampr. Alex. Sev. 33. Bopisc. Carin. 20.) und Geld (Juven. 7, 243. mit d. Schol. Capitol. Ant. Phil. 11.) bestand.

Roscius waren Zeitgenoffen des Cicero und lebten also im ersten Jahrh. vor Chr. Aesopus hinterließ; obgleich er bedeutenden Aus= wand machte (Plin. X, 51, 72. §. 141.), seinem Sohne ein unge- heures Bermögen (nach Macrob. III, 14, (II, 10), 14. p. 323. Jan. 20 Millionen Sestertien), das dieser schnell verschwendete (Plin. IX, 35, 59. §. 122. Hor. Sat. II, 3, 239. Mart. IX, 1, 2.), Roscius aber, der sich ebenfalls bedeutendes Bermögen erworben hatte, nahm später sür sein Spiel kein Honorar mehr an. (Cic. pro Rosc. Com. 8, 23.) Beide genossen die Achtung u. den Umgang der vorznehmsten Männer des Staates. (Macrob. III, 13, (II, 10,) 11 ff. p. 321 f. Jan. Plut. Sulla 36. Cic. 5. Cic. de Div. I, 36, 79. de Leg. I, 4, 11.)

Der Tack wurde mit dicken Sohlen von Holz, ja selbst von Eisen geschlagen, die ihrer Aehnlichkeit mit einem Fußbänkchen wegen scabillum (Cic. pro Coelio 27. extr. Suet. Calig. 54. Arnob. II. p. 92. VII. p. 298. Harald. Augustin. de musica III. in.), griechisch κρούπεζα, κρουπέζιον (Pollug VII, 22. 87. vgl. Hespeh. T. II, p. 540. Schmidt.) hießen. Es wurde damit auch das Signal

zum Aufziehen des Vorhangs nach dem Schlusse der Vorstellung gegeben. (Cic. a. a. O.).

- 118) Canticum: Cic. ad Fam. IX, 22, 1. Liv. VII, 2. Suet. Galb. 13. Phäbr. V, 7, 25. 30. Plin. Ep. II, 14. extr. Diomed. p. 489. P. n. j. w.
- logs vgl. Livius und Diomed. a. a. D. Daß es zuweilen auch von mehrern Sängern vorgetragen wurde, sehen wir aus Cic. pro Sext. 55, 118. (vgl. mit de Or. III, 50, 196.) und Suet. Galb. 13. Die Melodie dazu rührte natürlich nicht vom Versasser des Stücks. sondern von einem besondern Componisten her. (Donat. Praes. ad Ter. Adelph. u. Fragm. de com.). Uebrigens spielte diese Begleitung des canticum der pythaules, die der Chöre aber der choraules (Diomed. a. a. O.).
- 180) Wenn auf der römischen Bühne, wo lange Zeit hindurch die weiblichen Rollen, wie in Griechenland, blos von Männern gegeben wurden, zuerst auch Schauspielerinnen aufgetreten sind, wissen wir nicht. Daß es aber in spätern Zeiten der Fall war, ergiebt sich aus Donat. zu Ter. Andr. IV, 3. Tänzerinnen waren freilich auch schon früher aufgetreten.
- 121) In den frühesten Zeiten hatte man in Rom ohne Masten gespielt und Alter und Geschlecht war nur durch Kopsbedeckungen (galeri) von verschiedner Gestalt und Farbe bezeichnet worden (Diomeb. p. 486. P. Festus p. 217, 18. M. Donat. Fragm. de com., und auch späterhin traten zuweilen einzelne Schauspieler noch ohne Maste auf (Cic. de Or. III, 59, 221. de Div. I, 37, 80. vielleicht auch Sen. Ep. 11, 7.), im Allgemeinen aber wurde seit Terenz, d. h. seit dem 2. Jahrh. vor Chr., der Gebrauch der Masten (personae) üblich (Donat. praef. ad Ter. Adelph.), nachbem Anjangs selbst zu Terenz's Zeiten noch ohne Masten gespielt worden war (vgl. Phorm. I, 4, 32 ff.). Ihr Gebrauch hatte aber seinen Grund theils in dem schon erwähnten Umftande, daß die weiblichen Rollen von Männern dargestellt wurden, theils besonders in der Größe der unbedeckten Theater, | die eine Verstärkung der Stimme dringend nöthig machte (vgl. Gellius V, 7.), was besonders durch eine Fütterung der weiten Mundöffnung mit Metallplatten bewirkt wurde, wodurch eine Art von kleinem Sprachrohr entstand. Natürlich waren die Masten im Gefichtsausbruck den barzustellenden Charakteren angevaßt und wesentlich gehörten bazu auch verschiedene (in der Tragodie sehr. hohe) Haartouren und Barte. Die Haarfrisur über der Stirne tragischer Schauspieler, welche gleich den Cothurnen darauf berechnet war, die auftretenden Heroen in riefiger Größe erscheinen zu laffen, beftand in einer mit Haarloden befetten Erhöhung in Gestalt eines A und hieß griechisch öpnog (Pollug IV, 133.), lateinisch aber wahrscheinlich superficies. (Bgl. Böttiger Kl. Schr. I. S. 284.) — Pollux IV, 143 ff. unterscheibet und beschreibt

eine ganze Menge verschiedener Masken. (Bgl. auch die Abbildungen in den Pitt. di Ercol. IV, tav. 33—43. Mus. Bord. I. tav. 20. 21. II. tav. 56. (auch bei Guhl u. Koner Fig. 309., wo sich eine Garberobenscene zeigt) IV. tav. 18. u. tav. 24. VII. tav. 44. XI. tav. 42. XIII. tav. 21. Mus. Pio-Clem. III. tav. 28. 29. bei Berger de personis. Francos. et Lips. 1723. 4. Windelmann Mon. ined. n. 189. Wieseler Denkm. des Bühnenwesens u. s. w. (Götting. 1851.) Tas. V. 9—52. Overbeck Pompeji I. S. 138. Fig. 106. Guhl u. Koner Fig. 306. 307. Weiß Fig. 477. u. anderw.) Von Mimit der Schauspieler konnte dabei natürlich nicht die Rede sein, doch hatte man durch große Dessnungen sür die Augen wenigstens dasür gesorgt, daß diese sichtbar waren. (Vgl. Cic. de or. II, 46, 193.) Für uns freilich würden diese starren, unnatürlichen, und namentlich in der Komödie meist karristirten und verzerrten Gesichtszüge etwas Abstoßendes haben.

- 192) Um die Gestalt der in der Tragödie auftretenden Schauspieler größer und imposanter erscheinen zu lassen, wozu auch die eben erwähnten hohen Haartouren und die langen, schleppenden Gewänder (syrmata: Juven. 8, 239. Mart. XII, 94, 4. Appulej. Apol. 18. p. 416. Oud. Bopisc. Carin. 20. vgl. mit Sen. Oedip 423. Herc. fur. 475. u. Prudent. Psychom. 362; weshalb syrmata = tragoediae bei Juven. 15, 30.) dienen sollten, führte man den Gebrauch des cothurnus (Hor. A. P. 280. Mart. XII, 94, 3. Quinct. VI, Tertull. de spect. 23. u. s. w.), b. h. eines mit einer mehrere Zolle dicken Sohle versehenen Schuhes, ein, weshalb der Ausdruck Cothurnus überhaupt zur Bezeichnung der Tragödie und der erhabenen Schreibart diente. (Juven. 6, 633. 15, 29. Verg. Ecl. 8, 10. Hor. Od. II, 1, 12. Ovid. Am. III, 1, 45. Propert. II, 34, (III, 32), 41. III, 17, (IV, 16), 39. Quinct. X, 1, 68. u. s. w.) Sowohl diese Fußbekleidung, als die langen Gewänder und die übliche Ausstopfung und Auspolsterung derselben, damit die Geftalten im Verhältniß zur Länge nicht zu schlank und hager erschienen (Lucian. Iup. Trag. 41. de saltat. 27.), bewirkte freilich einen fehr gemeffenen Gang, eine etwas steife Action und geringe Beweglichkeit ber tragischen Schauspieler.
- Poraz Ep. II, 1, 203 ff. (vgl. auch hinsichtlich der Pantomimen Lucian. de salt. 68. mit Eutrop. VII, 14. u. Suet. Çalig. 54.) und über den Luxus in der scenischen Ausstattung überhaupt Hor. a. a. O. v. 187 ff. u. Cic. ad Fam. VII, 1, 2. Auf den noch vorhandenen Darstellungen von (meist komischen) Theaterscenen im Mus. Bord. IV. tav. 18. 24. VII. tav. 21. Overbeck Fig. 317. u. s. ist freilich davon wenig zu erblicken.
- 184) Daß es auch schon im römischen Theater eine bezahlte und sörmlich organisirte Claque gab, ersieht man aus Plaut. Amph. prol. 81 ff. Tac. Ann. I, 16. XIV, 14. Suet. Ner. 20. Mart. IV,

5, 8. Dio Caff. LXI, 20. u. A. Ueber das Beifallklatschen im

Theater der Alten rgl. Böttiger Al. Schr. I. S. 321 ff.

125) Auch das da Capo-Kufen (revocare: Liv. VII, 2. Bal. Max. VI, 2, 9. vgl. mit Cic. Tusc. IV, 29. extr. pro. Sext, 58, 123. | u. j. w.) war schon in Rom üblich, und ebenso auch das Improvisiven oder Extemporiren der Schauspieler (Cic. pro Sext. 56, 120. 57, 122. ad Att. II, 19, 3. Bal. Max. VI, 3. Suet. Tib. 45.).

- 126) Bgl. Hor. Sat. I, 1, 66. Plut. Cic. 13. mit Cic. ad Att. I, 16, 11. u. Böttiger Kl. Schr. I. S. 336 f.
- 127) Cic. de Or. I, 61, 258. Parad. III, 2, 26. Rach der Vorstellung wurden Theaterberichte und Kritiken an auswärtige Freunde gesendet. (Cic. ad Att. II, 19, 3. IV, 15, 6. ad Fam. VII, 1, 2.)

128) Cic. pro Rosc. Com. 11. in. de Or. III, 50. 196. Suet. Oct. 45. Ebenso kounten auch Stücke, die nicht gesielen, ost vor Toben und Lärm nicht ausgespielt werden (Hor. Ep. II, 1, 176. Ter. Hec. prol. II, 80. Donat praes. ad Ter. Hec.)

129) Bgl. Hor. A. P. 154. Donat. Praef. ad Ter. Adelph. Ueber das Geräusch im Theater überhaupt vgl. Hor. Ep. II, 1, 202, über das Geschrei, Zischen und Pseisen, wenn misliedige, und über das Beisallklatschen, wenn beliebte Personen in's Theater eintraten, vgl. Cic. ad Fam. VIII, 2, 1. 11. 4. pro Sext. 55, 117. mit Cic. Phil. I, 12, 19. pro Sext. 54, 115. 56, 119. ad Att. II, 19, 3. Hor. Od. I, 20, 4 ff. u. s.

180) Der Name pantomimus (vgl. über letteren Lucian de salt. 67. und Cassiod. Var. IV, 51.) bezeichnet ebensowohl eine mimische Vorstellung (Plin. VII, 58, 54. §. 184. Gellius III, 12. XVI, 7. Auson. Ep. 11. Petron. 31.), als einen darin auftretenden Künstler (Suet. Oct. 45. Calig. 55. 57. Ner. 26. u. j. w.); both werden dafür auch die Ausbrücke saltatio (saltare) und saltator gebraucht (Juven. 6, 10. Plin. Ep. VII, 24. Suet. Calig. 54. Macrob. Sat. II, 7, 13. ff. p. 255. u. III, 14, (II, 10,) 7. p. 320. Jan. Arnob. adv. gent. 4.). Der unstreitig aus dem canticum des Drama's hervorgegangene (vgl. Liv. VII, 2. mit Lucian. de salt. 34. u. Diomed. p. 489. P.) pantomimische Tanz kam erst seit Augustus in Rom auf, zu deffen Zeiten Pylades und Bathyllus, jener für tragische, dieser für komische Darstellungen, die berühmtesten Pantomimen waren (30fim. Hist. eccl. I. p. 4. Steph. vgl. Plut. Qu. Conv. VII, 8. Athen. I, 37. p. 20. d. e. Lucian. de salt. 34. Dio Caff. LIV, 17. Sen. Contr. III. procem. Caffiod. Var. I, 20. Euseb. Chron. 155.), deren Schulen sich lange erhalten haben (Sen. Nat. Qu. VII, 32. Macrob. a. a. D. Ammian. XIV, 6, 19.). Daß blos ein Künftler sämmtliche Rollen des Pantomimus spielte, ergiebt sich aus Lucian. de salt. 63. 66. Caffiob. IV, 51. u. Anth. Gr. Jacobs. adesp. Ep. 353. val. mit Crinagor. Epigr. 47. (IX, 542. Anth. Gr. Jacobs.) und Fronto Ep. ad M. Ant. IV, 8, obgleich zuweilen auch

noch eine ober die andre unwesentliche Nebenperson aufgetreten zu sein scheint (Lucian. de salt. 83.); und daß die Pantomimen mit Masten auftraten und sonach blos durch Gesticulation wirken konnten, worin sie aber freilich Außerorbentliches geleistet haben müssen, erfieht man aus Lucian. de salt. 29. 60. 63. Macrob. Sat. II, 7, 16. p. 255 Jan. Cassiod. I, 20. | Sidon. Appoll. carm. 23. Anth. Lat. Burm. I. p. 622. Ueber das die Pantomimen begleitende canticum vgl. Lucian. de salt. 2. 63. 84. Liban. 381, 5. Plin. Ep. VII, 24. Suet. Calig. 54. Macrob. a. a. D. Caffiod. IV, 51. Augustin. de symb. 4., über das Flöten-, Cither- und Harfenspiel dabei aber Lucian. de salt. 2. 64. 68. 72. Ovid. Rem. 753. Caffiod. a. a. D. und über die vielfältigen, meistens der Mythologie entlehnten Sujets derselben Lucian. de salt. 37—61. Juven. 6, 50. Arnob. adv. gent. 6. 7. Macrob. a. a. D. Prubent. X, 221. Anth. Gr. Jacobs. III, 45. 127. 190. u. f. w. Uebrigens nahm die Pantomime, die gleich vom Anfang an fast nur auf finnliche Darstellung von Liebesgeschichten berechnet war (Ovib. Rem. 753. Arnob. adv. gent. 4. Augustin. de symb. 4.), jehr bald einen höchst unsittlichen Charakter an (Liv. VII, 2. Juven. 6, 63. 11, 187. Augustin. Civ. dei II, 20. serm. 198. Arnob. adv. gent. 6. Lactant. Inst. VI, 20. Ariftib. in salt. p. 569. Dind.), besonders seit in späteren Jahrhunderten auch pantomimae auftraten (Tertull. de spect. 17. vgl. Leontius Epigr. 5-10. Anth. Planud. T. II. p. 712. sqq. Jacobs.), die früher ihre höchst unzüchtigen Tänze wohl nur bei Gastmählern u. f. w. in Privathäusern aufführten (Sen. Cons. ad Helv. 12. Juven. 11, 151 ff. Arnob. a. a. D.); wie sich benn überhaupt reiche Wüstlinge, aber auch Damen ihre eignen pantomimi und pantomimae zu halten pflegten: Sem Nat. Qu. VII, 32. Cons. ad Helv. 12. Plin. Ep. VII, 24. Ammian. XIV, 20., später aber sich nicht scheuten, sie auch auf der Bühne zu produciren (vgl. z. B. ein Epigramm des Automedon in Anth. Gr. Jacobs. V, 129. mit Hieron. Homil. 1. 3. 6. Vol. IV. p. 770. VII. p. 100 f. VIII. p. 6. ed. Paris. Eine sehr berüch= tigte Theatertänzerin dieser Art war zu Justinians Zeiten eine gewisse Theodora: Procop. hist. arc. 9.). Gleichwohl waren diese Bantomimen bei den Römern ftets fehr beliebt (Sen. Qu. Nat. VII, 32, 3. Tac. Ann. XIV, 21. Lucian. de salt. 5. 79. 81. Caffiod. I, 20. 33. Arnob. adv. gent. 4.) und die pantomimischen Künftler, gewöhnlich junge und schöne Männer, wurden nicht nur sehr gut bezahlt, sondern standen auch in großer Gunst (Sen. a. a. D. und Ep. 47, 15. Tac. Ann. I, 77), besonders bei den Damen (Dio Caff. LVII, 21. LX, 22. 28. 31. LXVII, 3. Capitol. Ant. Phil. 23. Juven. 6, 51. Tac. Ann. XI, 4. 36. Suet. Dom. 3. Aur. Vict. de Caes. 11. 7. Epit. 11, 1.). Namentlich zeigten die Kaiser Caliqula und Nero eine fast an Raserei grenzende Vorliebe für pantomimische Darstellungen (Suet. Calig. 54. 55. Ner. 21. Tac.

- Ann. XIV, 14. 20. Dio Cass. LI, 17. LXI, 19. Eutrop. VII, 12). Auch Wettkämpse der Pantomimen (Tac. Ann. I, 54. Plin. Ep. VII, 24. Macrob. Sat. II, 7, 7. p. 252 Jan.) und ihnen ertheilte Siegespreise (Orelli 2626. 2627. 2628. 2630. 2637.) werden erwähnt. Uebrigens sind von diesen kunstreichen Pantomimen die lascivkomischen, dem alltäglichen Leben entnommenen mimi wohl zu unterscheiden, von denen unten Anm. 145. bei den Atellanen die Rede sein wird.
- Pantomime, Bacchus und Ariadne, beschreibt Xenophon Symp. 9, wobei aber freilich zwei Pantomimen, ein Jüngling und ein Mädchen, zugleich auftreten, so daß diese Darstellung schon mehr der weiter unten geschilderten Pyrrhicha gleicht.
- tionen bezeichnende Ausdruck pyrrhicha (Plin. VII, 56, 57. §. 204. Suet. Caes. 39. Ner. 12. Solin. 11. (16.) u. s. w.) wurde später auf eine unserm Ballet ähnliche theatralische Darstellung übergetragen (Athen. XIV, 29. p. 631. a. Suet. Ner. 12. Appulej. Met. X, 29. p. 734. Oud. Fronto Ep. ad M. Ant. I, 2, 4. Plut. de sera num. vind. 9.). Sie wurde in glänzendem Costum und ohne Masten von Tänzern beiberlei Geschlechts, zuweilen auch von Knaben und Mädchen (Suet. Caes. 39. Calig. 58. Ner. 12. Dio Cass. LX, 7. 23), gewöhnlich im Theater (Dio Cass. LX, 7. Joseph Ant. Jud. XIX, 1, 14.), doch mitunter auch im Amphitheater (Suet. Ner. 12. und zwar hier auch von bazu eingeübten Verdrechern: Dig. XLVIII, 19, 8. §. 11. Plut. de sera num. vind. 9.) aufgesührt.
- 183) Die Beschreibung bieses römischen Ballets ist sast wörtlich aus Appulej. Met. X, 30—34. p. 736 ff. Oud. entlehnt. Mag auch Manches darin phantastische und mährchenhaste Ausschmückung des Erzählers sein, so hat doch der Hauptsache nach seine Darstellung gewiß eine reale Grundlage.

184) Ueber diese aussallenden Begleiter der Minerva (Terror et Metus) vergleicht Hildebrand zu Appulej. a. a. O. (p. 741., p. 971. seiner Ausg.) Munk. ad Albric. de deor. imag. III. p. 900. und d'Arnaud de diis paredr. c. 28. in Polen. Suppl. Thes. T. II. p. 822.

185) Ueber solches Parsümiren des Theaters (und Amphitheaters) durch sparsiones von wohlriechenden Essenzen, zu denen besonders Sasran verwendet wurde, und die durch ein Druckwerk gehoben sich in einem Sprühregen über die Zuschauer verbreiteten, vgl. außer Appulej. a. a. O. Ovid. A. A. I, 103. Hor. Ep. II, 1, 79. Propert. IV, (V,) 1, 16. Mart. V, 25, 8. vgl. mit spect. 3, 8. Lucan. IX, 806. Sen. Ep. 90, 15. Nat. Qu. II, 9, 2. Spartian. Hadr. 19. Fronto de eloqu. p. 228. Mai.

- 136) Vergl. Suet. Ner. 12. Procop. Hist. arc. 9. und andre ber in Anm. 130 angeführten Stellen.
- 187) Ueber welches Dio Caff. XLIII, 22 ff. u. Suet. Caes. 6. 39. 61. 78. 84 zu vergleichen find.
- (nicht Marcus Accius Plautus, wie er gewöhnlich genannt wird) lebte zwischen 254 und 194 v. Chr. in Rom, wohin er noch jung aus seiner Vaterstadt Sarsina in Umbrien gekommen war, und wir bestisen noch viele trefsliche Stücke von ihm. Bursian erklärt es in seiner Recension meines Buchs im Liter. Centralblatte (ber diese neue Auslage einige Berichtigungen und Zusätz zu verdanken hat) für eine "starke poetische Licenz", daß ich im Zeitalter des M. Aurel ein Lustspiel des Plautus aufsühren lasse. Bgl. dagegen Ladewig im Art. Plautus in Pauly's Realencyclopädie V. Bd. S. 1737: "Wegen des so glücklich getroffenen Volkslebens erhielten sich die plautinischen Lustspiele dis in die spätere Kaiserzeit hinab auf der Bühne."

189) Vgl. oben S. 434. Anm. 114.

- 140) Daß es bisweilen zu solchen stürmischen Auftritten im Theater kam, die sogar Menschenleben kosteten, ersehen wir aus Tac. Ann. I, 77. Suet. Tib. 37. und andern Stellen.
- 141) Die weiblichen Rollen der römischen Komödie sind sast nur Buhldirnen, Rupplerinnen und Sklavinnen, höchstens auch ein= mal eine verheirathete Frau. Ehrbare und unschuldige Mädchen aber gab es darin eben so wenig, als zärtliche Mütter.
- (Tac. Ann. XIII, 24. Dio Caff. LXI, 8.), sah sich aber schon im folgenden Jahre genöthigt, sie wieder einzusühren (Dio Cass. LXI, 25. Suet. Ner. 26.). Reben diesen Militärwachen aber scheint nach einem pompejanischen Wandgemälde (bei Overbeck II. S. 200. Fig. 317.), auf welchem neben einer dargestellten Theaterscene zwei mit Knitteln bewassnete alte Männer sitzen, auch eine besondre Theaterpolizei thätig gewesen zu sein.

145) Ueber ben soccus vgl. oben S. 121.

- 144) Exodium: Liv. VII, 2. Juven. 3, 175. 6, 71. Suet. Tib. 45. Dom. 10. u. f. w.
- Atellanen (Atellanae fabulae) waren ursprünglich wohl nur improvisirte Possenspiele, die von jungen Kömern außerhalb des Theaters ausgesihrt wurden (Liv. VII, 2. Festus v. personata fab. p. 217, 18. M. vgl. auch Spartian. Hadr. 26.), später aber sielen sie wirklichen Schauspielern und der Bühne zu (Suet. Ner. 39. Tac. Ann. IV, 14, wo gewiß von Atellanen die Rede ist), und nun erst wurden sie sörmlich ausgearbeitete und niedergeschriebene Bühnenstücke, die stets nur als Nachspiele, namentlich von Tragödien, gegeben wurden. Ihr Character war niedrige, ost sehr gemeine und obscöne Komit,

und es erschienen darin, stets maskirt und in karrikirter Ausstaffirung, gewisse stereotype Personen (oscae personae bei Diomed. III. p. 488, weil man diese Gattung scenischer Darstellungen von den Ostern entlebnt glaubte), der Maccus, ein gefräßiger und lüsterner und dabei blöbsinniger Dummkopf, an welchem Alle ihren Muthwillen auslassen, der Bucco, ein Großmaul, Fresser und unverschämt zudringlicher Schmaroger, der Pappus, ein lüsterner, geiziger und eitler alter Narr, der bei großer Dummheit sich doch für sehr weise hält, und von Allen, besonders von Frau und Sohn, zum Besten gehabt und überliftet wird, und der Dossenus, ein pfiffiger Beutelschneiber, der Alle zu betrügen und auszubeuteln verfteht. (Appulej. Apol. 81. p. 564. Oud. Varro L. L. VII, 29.) Später suchte man fie etwas zu heben und es wurden nun in ihnen besonders mythologische Stoffe burlest behandelt. Sie wurden nach und nach immer mehr pantomimisch (Juven. 6, 71 f.), so daß auch an die Stelle des recitirten Tertes ein canticum trat (Suet. Ner. 39. Galb. 13.), und gingen endlich ganz in ber Pantomime unter. — Ihnen nahe verwandt waren die mimi, mit welchem Namen, gleichwie mit Pantomimi, ebensowohl die Stücke selbst (Cic. pro Coel. 27, 65. Phil. XI, 6, 13. Ovid. Trist. II, 497. 515. Suet. Caes. 39.), als die in ihnen auftretenden Schauspieler (Cic. Verr. III, 55. extr. de Or. II, 59. extr. u. 60. in. Phil. II, 27, 67. Ovib. A. A. I, 501. Schol. des Juven. 1, 36. Festus p. 326, 31. M. Herobian. V, 7, 7.) bezeichnet werden, welche Letztere auch den Namen planipedes führten (Juven. | &, 189. Gellius I, 11. Macrob. Sat. II, 1, 9. p. 217. Jan. Quinct. V, 11, 24. Auson. Ep. 11. Diomed. III. p. 480. 487. P. Festus p. 181, 28. M., und zwar nach Donat. Fragm. de com., weil sie ohne Cothurn u. Soccus blos plano pede spielten: vgl. auch Sen. Ep. 8, 8. Der Unterschied, den Donat. a. a. O. und Lydus de mag. I, 40. zwischen mimus u. planipedia (fabula) machen, ist wohl ein ganz willfürlicher.). Es waren gleichfalls niedrig komische, aus dem alltäglichen Leben gegriffene Sujets (Donat. a. a. O. vgl. mit Hor. Sat. I, 10, 6. und den Titeln der Mimen des Laberius in Bothe's Fragm. com. Lat. p. 205 ff.), doch auch zuweilen Parodien von Mythen (Tertull. de spect. 23. Arnob. adv. gentes 4), denen es auch an Obscönitäten nicht sehlte, da sogar der Phallus zu dem burlesten Costum der Mimen gehörte (Schol. zu Juven. 6, 66. Augustin. civ. dei VI, 7. Bgl. die freilich griech. Abbild. bei Weiß, Fig. 294. u. 295.), obgleich in denselben die Frauenrollen wirklich von weiblichen Personen dargestellt wurden. Die kurzen Stücke ohne allen tieseren Gehalt und mit leicht geschärztem Anoten, welche an die Stelle der Atellanen traten (Cic. ad Fam. IX, 16, 7,), wurden gleichfalls nur als Rach- ober Zwischenspiele (embolia: vgl. Cic. pro Sext. 54, 116. und die mima emboliaria bei Plin. VII, 48, 49. §. 158. u. Orelli 2613.) andrer Dramen gegeben, und zwar in letterem Falle auf dem vordersten

Theile der Bühne, der dann durch einen Zwischenvorhang oder ein siparium von dem Hintergrunde derselben getrennt war. (Juden. 8, 145. mit d. Schol. Sen. de tranqu. 11, 6. Donat. a. a. O.: siparium autem est mimicum velum, quod populo obsistit, dum fabularum actus commutantur. Unstreitig nur ein Jrethum ist es, wenn Diomedes III. p. 487. u. Festus p. 181, 22. M. berichten, daß sie in der Orchestra aufgesührt worden wären.) Die Mimen spielten ohne Masten und im Soccus, und nur Einer von ihnen war Hauptacteur, der vorzugsweise die Posse durchzusühren hatte, während ihm die Andern nur als Nebenpersonen secundirten.

- 146) Capitol. Ant. Phil. 15. Dio Caff. LXXI, 29.
- 147) Capitol. Ant. Phil. 11. 27.
- 148) Vom Amphitheatrum Flavium haben sich sehr bedeutende Neberreste erhalten, die unter dem Namen des Colosseums weltberühmt geworden sind.
- 149) Die Zahl von 87,000 Zuschauern, die es faßte, geben das

Curios. und die Not. (Reg. III.) übereinstimmend an.

- 150) Suet. Vesp. 9. Tit. 7. Dio Caff. LXVI, 25. Mart. Spect. 1. u. 2.
  - 151) Auch von diesem Säulengange finden sich noch Spuren.

152) Bal. Suct. Ner. 12.

153) Daß auch solche Seetreffen im Amphitheater gehalten wurden, ersehen wir aus Dio Cass. LXI, 9. LXVI, 25. Suet. Dom. 4. vgl. mit Dio LV, 10. u. Calpurn. Ecl. 7, 65. — Dio LXII, 15. berichtet, daß unter Nero nach den Thierkämpfen die Arena zu einem Seekampfe unter Wasser gesetzt und dann das Wasser wieder abgelaffen worden sei, um nun die Gladiatoren auftreten zu laffen. (Bal. auch Dio Caff. LXI, 9.) Freilich aber wurden dergleichen Seekampfspiele auch in dazu ausgegrabenen und ummauerten Bassins gegeben (Dio Caff. XLIII, 23. LV, 10. LIX, 10. LXI, 20. LXVI, 25. LXVII, 8. Suet. Caes. 44. Oct. 43. Dom. 4. Tac. Ann. XII, | 56.) und später gab es in Rom wenigstens zwei beständige Naumachien, die August's unter dem Janiculum (Frontin. de aquaed. 11. (ob. I. p. 225. 228.) Suet. Tib. 72. u. Mon. Ancyr. Tab. IV, 43 ff., nach welchem sie 1800 Fuß lang und 1200 Fuß breit war; wohl auch von Suet. Tit. 7. Ner. 12. 27. u. Dio Caff. LXVI, 25. erwähnt) und die Domitian's unter bem Baticanus (Suet. Dom. 4. 5. u. Dio Caff. LXVII, 8. vgl. mit Flav. Blond. Instaur. R. I, 44. u. Acta S. Sebast. 20., citirt von Preller Regionen S. 207.) [Hirt dagegen Gesch. d. Baukunst III. 6. 173, glaubt, daß Auguft nur die Naumachia des Jul. Cafar, und Domitian wieder die des Augustus erweitert habe und somit der Ort für alle Naumachien in Rom immer derselbe geblieben sei, was schwerlich anzunehmen ist. Im Curios. und der Notit. (Reg. XIV.) erscheinen gar Naumachiae V, doch ist hier nach Sarti und Preller a. a. O. S. 206 die V unstreitig in II zu verwandeln.] Im Am-

phitheater konnten bergleichen Seetreffen natürlich nur mit seht leichten Schiffen ausgeführt werden; auf den gegrabenen Naumachien aber maneuvrirten auch Drei- und Vierruberer und oft 3000-5000 Ruderknechte und Seefoldaten gegen einander (Suet. Caes. 39. Appian. B. Civ. II, 102. Dio Cass. LXVI, 25.), ja in der größten der uns bekannten Raumachien, die vom Claudius im J. 52 n. Chr. auf dem Fucinerfee gegeben wurde, tampften nach Suet. Claud. 21. auf jeder Seite 12, nach Dio Caff. LX, 33. aber 50 Schiffe (nach Tac. Ann. XII, 56. lauter Drei- und Bierruberer) gegen einander, mit 19,000 als Rhobier und Sicilianer costumirten Seeleuten bemannt. Die in ihnen auftretenden Kämpfer (naumachiarii: Suet. Claud. 21. ober naumachi: Not. Tir. p. 77. waren Gladiatoren und Gefangene (Dio Caff. XLVIII, 19.) ober zum Tode verurtheilte Berbrecher (Suet. a. a. O. Tac. Ann. XII, 56. Dio XLIII, 23. LX, 33.), später aber auch Freiwillige (Dio LXVI, 25.), und da Kämpfe zwischen verschiebenen auswärtigen Nationen dargestellt wurden (Dio Caff. LV, 10. LX, 33. LXVI, 25. Suet. a. a. O. Ovid. A. A. I, 171.), höchst wahrscheinlich auch immer nach Art dieser Bölker costumirt. Ebenso wurden im Amphitheater zuweilen auch Kämpfe mit Robben, Nilpserden und Arokobilen aufgeführt (Calpurn. Ecl. 7, 65. Dio Caff. LV, 10.).

- 154) Calpurn. Ecl. 7, 48—56. (wo unstreitig vom Amphitheatrum Flavium die Rede ist). Der Neze gedenkt auch Plin. XXXVII, 3, 11. §. 45.
- 155) Balteus heißt diese praecinctio bei Calpurn. a. a. O. v. 47. u. Tertull. de spect. 3. Die Ebelsteine (gemmae), womit ste nach Calpurn. ausgeschmückt war, hält Hirt Gesch. d. Bauk. III. S. 165. mit großer Wahrscheinlichkeit für Glasmosaik. (Bgl. oben S. 113.)
- 156) Pullati (Suet. Oct. 40. 44. Quinct. II, 12, 10. VI, 4. 6. u. s. w.) hießen sie ihrer schmutzigen Kleider wegen. Daß ihnen und den übrigen hier genannten Personen vom Augustus abgesonderte Plätze in den obersten Regionen des Amphitheaters angewiesen wurden, meldet Suet. Oct. 44. (Vgl. auch Calpurn. Ecl. 7, 26. u. Sen. de tranqu. | 11, 8.) Vor Augustus saßen bei allen Schauspielen die Frauen mit unter den Männern (Plut. Sull. 35.).

157) Wenigstens muß ein Theil der Arena einen solchen Bretterboden gehabt haben, weil sonst die Anwendung der oben erwähnten Maschinerie nicht denkbar wäre. Auch zeigt sich noch jest das unterirdische Mauerwerk, das offenbar darauf berechnet war, mit Balken und Dielen belegt zu werden. Bgl. Hirt Gesch. d. Bauk. III. S. 160 f.

158) Vgl. oben Anm. 135. Daß folche sparsiones auch im Amphitheater stattsanden, ergiebt sich aus Sen. Qu. Nat. II, 9, 2. und Mart. spect. 3, 8.

<sup>159</sup>) Daß auch zum Besuch des Amphitheaters dergleichen tesserae (vgl. oben Anm. 89.) ausgegeben wurden, beweift eine uns erhaltene

aus dem Amph. von Frusino. (Vgl. Mommsen Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss. 1849. S. 286.)

160) Lanista: Cic. ad Att. I, 16. Mart. VI, 82, 2. XI, 66, 3. Juven. 6, 215. 11, 8. Suet. Oct. 42. Petron. 45. u. s. w. Er galt seines übrigens einträglichen (Mart. a. a. O.) Gewerbes wegen für infamis. (Tab. Heracl. c. 8. lin. 49.)

161) Bgl. oben S. 130 ff.

- 162) Bgl. Quinct. Decl. 9, 6. Capitol. Ant. Phil. 19. vgl. mit Vita Gallieni 8. Eine Darstellung des Gladiatorenaufzugs auf einem pompejan. Grabrelief s. im Bull. Nap. IV. tav. I. (vgl. mit Henzen im Bull. d'Inst. 1846. p. 89.)
- 165) In früherer Zeit kämpste nur eine mäßige Zahl von Gladiatoren, z. B. 25 (Liv. XXXI, 50.), 37 (Liv. XLI, 33.), 60 Paare (Liv. XXXIX, 46.), schon unter Jul. Cäsar aber bereits 320 Paare (Plut. Caes. 5.), und obgleich August die Zahl wieder auf 60 besichränkt hatte (Dio Cass. LIV, 2.), so stieg sie doch später gewöhnslich auf einige Hunderte. Selbst der sonst milde und menschenstreundliche Trajan ließ in 4 Monaten 10,000 Fechter auftreten (Dio Cass. LXVIII, 15.) und erreichte somit in dieser kurzen Zeit dieselbe Summe, welche nach dem Mon. Ancyr. tad. IV, 31 Augustus während seiner ganzen Regierung auf den Kampsplatz sührte; Gorbian I. aber ließ zuweilen 500 Paare austreten (Gord. tres 3.).
- 164) Diese Fechterschulen, von deren Beschaffenheit wir durch die Ueberreste des ludus gladiatorius in Pompeji und den Capitolin. Plan der großen Schule zu Rom Taf. XI. eine ziemlich genaue Kenntniß haben, nahmen einen fehr großen Raum ein. Die zu Pompeji (vgl. Overbeck I. S. 180 ff.) bilbet einen oblongen, freien Plat von 173 Fuß Länge und 139 Fuß Breite, der von 74 dorischen Säulen von 11 Fuß Höhe und auf allen vier Seiten von Reihen kleiner, 10-12 Fuß im Quadrat haltender Zellen in zwei Stockwerken (zusammen 66, jede vielleicht für zwei Mann) umgeben ift, die keine Fenfter, alle aber in die Säulenhalle führende Ausgänge haben. Ungleich größer aber waren die kaiserlichen Schulen in Rom, die einen ganzen Complex von Gebauden mit einem Begrabnisplate, Lazarethe, Zeughause u. f. w. umjaßten. (Bgl. Preller Regionen S. 122.) In diesen Schulen lebten | nun oft mehrere Hunderte von Fechtern, die ein Lanista theils selbst hielt und gelegentlich vermiethete, ober wohl auch zu Spielen verwendete, Die er auf eigne Rechnung gab, theils von andern Besitzern in Kost und Lehre genommen hatte, denn viele reiche Römer (Tac. Ann. I, 22. Inschr. bei Murat. 710, 1. vgl. Dio Cass. LIX, 14.), ja selbst römische Damen (Murat. 291, 3.) hielten fich unter ihren Sklaven eigne Gladiatoren. Diese nämlich waren größtentheils Kriegsgefangene (Dio Caff. LX, 30.) ober gekaufte Sklaven, doch auch nicht selten angeworbene Freiwillige (Quinct. Decl. 9, 302. Dio Caff. LXXIV, 2.), theils Freigelassene, theils heruntergekommene Bürger, für welche die prachtvollen Waffen und Gewänder der Gladiatoren, der Beifall und

die Auszeichnungen, die ihnen zu Theil wurden, sowie ihre gute Bezahlung eine große Anziehungstraft hatten. In den Fechterschulen wurden sie bei guter Kost, aber genau vorgeschriebener Diät (Tac. Hist. II, 88), sehr streng gehalten und bewacht (in den kaiserlichen Schulen von Soldaten: vgl. Tac. Ann. XV, 46.), oft sogar gefesselt (Sen. Ep. 70, 17; in der Fechterschule zu Pompeji fanden sich gefesselte Gerippe, hatten eine Art von militärischer Organisation, bekamen aber keine Waffen in die Hände, außer zu ihren Uebungen (vgl. Appian. B. Civ. I, 68. Florus II, 8. (III, 20.) u. Sen. Ep. a. a. O.), wurden sehr hart gezüchtigt (Quinct. Decl. 9, 6. vgl. Sen. Ep. 7, 4. 5.) und wenn fie fich furchtsam zeigten, mit Peit= schenhieben und glühenden Gifen in den Kampf getrieben (Quinct. Decl. 9, 6. Sen. Ep. 7, 5.). Zu ihrer Beaufsichtigung, Unterweisung und Pflege war ein zahlreiches Verwaltungspersonal, namentlich auch ftets ein Arzt angestellt (Inschr. bei Gruter 334, 12. 335, 1. 2. 389, 7. 411, 1. 414, 8. Murat. 258, 1. 619, 2. 620, 4. 622, 5. 693, 5. 985, 9. Fabretti p. 293. Orelli 1065. 2436. 2552. 2553. vgl. Preller Regionen S. 122.). Jede Gattung der Fechter hatte ihren besondern Lehrer (Cic. de Or. III, 23, 86. Inschr. bei Fabretti 189. 234. 434. 613. 614. 616. Murat. 2019. 6. n. f. w.). Die Reulinge übten fich Anfangs mit Stockrappieren (rudes: Obib. Am. II, 9, 22. A. A. III, 515. Liv. XXVI, 51. Suet. Calig. 32. u. f. w.) an einem Strohmanne ober Pfahle und erhielten, wenn sie den ersten Kampf bestanden hatten, eine wahrscheinlich am Halse zu tragende, vierecige Marke mit ihrem Ramen und dem Datum des Auftretens (vgl. solche uns erhaltene tesserae bei Orelli 2560 – 2565. u. im Corp. Inscr. Lat.: 717-776), nach einem Siege aber außer Palmen auch Ehrenketten (Capitol. Pertin. 8.). Sie fühlten einen gewissen Stolz auf ihr Gewerbe (Sen. de prov. 3, 4.), das sie meistens mit Leidenschaft trieben (Sen. a. a. D. 4, 4.) und zeigten die kühnste Todesverachtung (Cic. Tusc. II, 17, 41. 20, 46. Sen. Ep. 30, 8.). Tapfre und geschickte Fechter erhielten oft die Freiheit, deren Zeichen ein Stockrappier war (Cic. Phil. II, 29, 74. vgl. mit Hor. Ep. I. 1, 2. Juven. 7, 171. Mart. III, 36, 10., daher rudiarii: Suet. Tib. 7.), und ausgediente wurden dann nicht selten Lehrer ihrer Aunst ober selbst Lanistä, ließen sich auch wohl für hohen Sold wieder anwerben. (Tiberius warb ausgediente Gladiatoren für 100,000 Seft.: Suet. Tib. 7.) Sie erfreuten sich trot der auf | ihrem Gewerbe ruhenden, aber im Laufe der Zeit immer mehr in Vergessenheit gekommenen Infamie, besonders seit auch Kaiser freundschaftlich mit ihnen verkehrten ober gar selbst als Gladiatoren auftraten (Suet. Calig. 54. Dom. 19. Spart. Hadr. 7. 9. 14. 19. Macrin. 4. Lamprid. Commod. 8. 11. Capitol. Ant. Phil. 8. Clod. Alb. 6. Dio Caff. LIX, 5. 10., LXXVI, 7., LXVIII, 10. 15.), der höchsten Gunft, namentlich auch bei den Frauen (Juden. 6, 78—113. Capitol. Ant. Phil. 19. Petron. 126.), wurden von Dichtern besungen (Mart. V, 24) und durch bildliche Darstellung auf Gefäßen aller Art, besonders Lampen und Bechern (Petron. 52.), und auf Monumenten geseiert. (Vgl. die Gladiatorenreließ auf pompejan. Grabdenkmälern bei Overbeck I. S. 174 ff. u. II. S. 36. Fig. 127—130 u. 236. u. Abbild. von Fechterwassen im Mus. Borb. III. tav. 60. IV. tav. 13. 29. VII. tav. 14. X. tav. 31. bei Overbeck Fig. 274. 275. Guhl u. Koner Fig. 487. u. Weiß Fig. 480. 481.)

- 165) Nach Gajus Comm. Inst. III. §. 146. erhielt der Lanista für einmaligen Gebrauch eines unbeschädigt davongekommenen Gladiators 20 Drachmen (etwa 15 Mark), für einen getödteten ober untauglich gemachten aber 1000 Drachmen.
- 166) Es gab in Rom vier kaiserliche Fechterschulen, den Ludus magnus, gallicus, dacicus und matutinus, die wahrscheinlich alle auf dem Cölius im Halbkreise um das Amphitheatrum Flavium her lagen (vgl. Preller Regionen S. 120 f.), andere bergleichen aber auch in verschiedenen auswärtigen Städten, zu Capua (Spart. Did. Jul. 8. vgl. Orelli 6185.), Alexandrien (Inschr. b. Gruter 402., 4. u. Orelli 6185.), Präneste (Tac. Ann. XV, 46.) und wahrscheinlich in allen Provinzen (vgl. Gruter 402, 4.). Die Familia ludi magni erscheint z. B. auf Inschr. b. Orelli 2573. u. 6176. und der ludus jelbst auch 1065. 1371. 2552. Der ludus matutinus (Orelli 1065. 1371. 2436. 2553. 2554. 6520.) hatte seinen Namen wahrschein= lich bavon, weil in ihm die zu den am frühen Morgen stattsindenden Thierkämpfen (vgl. unten Anm. 192.) bestimmten bestiarii lebten. (Wgl. Preller Regionen S. 121.) Außer diesen kaiserlichen Schulen, in denen zusammen an 2000 Gladiatoren gelebt zu haben scheinen (Tac. Hist. II, 11. Gord. III. c. 33. vgl. mit Gallien. 8. und Aurel. 33.), gab es in Rom wahrscheinlich auch noch von Privatleuten unterhaltene.
- Markomannenkriege (Capitol. Ant. Phil. 23.), wie auch schon vorher zuweilen geschehen war. (Tac. Hist. II, 11. III, 57. Suet. Vitell. 15.)

168) Plut. non posse suav. vivi 17, 6. Tertull. Apol. 42.

vgl. Mart. de spect. 12.

169) Die Samnites (Lucil. bei Cic. de Or. III, 23, 86. Cic. Tusc. II, 17, 41. pro Sext. 64, 134. Liv. IX, 40.) hatten ihren Namen von der samnitischen Bewassnung (welche Juven. 6. 256. beschreibt) und kämpsten besonders mit Thraciern und Retiariern.

170) Bei den gleichfalls nach ihren Wassen benannten Thraces (Cic. de prov. cons. 4, 9. Plin. XI, 43, 99. §. 245. Suet. Calig. 35. 54. Paulus Diac. p. 366. 11. M.), deren charakteristische Wasse die sica (ein kurzer, krummer Säbel) war (vgl. Juden. 8, 201. Suet. Calig. 32. u. Clem. Alex. Str. I, 16. vgl. Bull. Nap. 1853. tav. | VII, 13. 14. 16.), ersetze den ihnen sehlenden großen Schild

ber Samniten, wofür sie nur eine kleine parma führten, eine vollpandigere Rüftung, namentlich Schienen an beiben Beinen.

- 171) Die nach ihrem Net benannten retiarii (Quinct. VI, 3, 61. Bal. Mag. I, 7, 8. Suet. Calig. 30. Festus p. 285, 11. M. vgl. Juven. 8, 203.) waren die gefährlichste, und verachtetste Gattung der Gladiatoren und die einzigen, die ohne jede Ropfbedeckung erschienen (Suet. Claud. 34. Juven. 8, 200 ff.). Sie trugen, wenn sie nicht ganz nacht erschienen, eine Tunica ober ein bloses subligaculum mit einem breiten Leibgurt (balteus) und den übrigen oben angegebenen Schutwaffen. Ueber den galerus vgl. Juven. 8, 207. mit d. Schol. u. Abbild. bei Caplus Recueil III. pl. 24, 1. 2. im Mus. Borb. IV. tav. 29. VII. tav. 14. Bull. Nap. Nuov. Serie I. tav. 7. u. Rev. archéol. V, 8. pl. 165. u. bei Weiß Fig. 480. c. Ihr Ney (vgl. Rev. arch. IX. pl. 183, 2. Marini Atti p. 165. Suhl u. Koner II. Fig. 488. a. b. u. Weiß Fig. 481.), welches bei Istdor XVIII, 54. 55. iaculum heißt, war fo groß, daß es den Gegner fast ganz bedeckte. (Bgl. darüber Juven. 8, 204 ff.). Ueber thre fuscina vgl. Juven. 2, 143. 8, 201 ff. Mart. V, 24, 12. und über ihren Dolch Bal. Max. I, 7, 8. Sie kämpften nur gegen Schwerbewaffnete, besonders myrmillones oder secutores, nie unter einander selbst, zuweilen auch gregatim (Suet. Calig. 30.), wie überhaupt alle Gladiatoren (Suet. Caes. 39. Dio Caff. XLIII, 23. LV, 8.). Eine ihnen verwandte Gattung waren die blos von Istidor. XVIII, 56. erwähnten laqueatores (oder laquearii), die sich statt des Neges einer Schlinge bedienten.
- Iven. 8, 210.) hatten ihren Namen nur von ihrem Kampfe mit den Retiariern. (Isidor. XVIII, 55. vgl. Artemid. overq. II. 3.). Sie führten einen Visirhelm, Schild und Schwert (Dio Cass. LXXII, 19.) und Isidor. a. a. O. giebt ihnen auch eine massa plumbea, die sie vielleicht in das Netz des Retiariers warfen, um es zu Boden zu drücken.
- Die nach Festus p. 285, 14. M. srüher Galli genannten, aber nach einer Inschr. bei Mommsen I. R. N. 736, wo beibe Gattungen neben einander erscheinen, doch mit ihnen nicht ganz identischen myrmillones oder mirmillones (Cic. Phil. III, 12, 31. VI, 4, 10. Quinct. VI, 3, 61. Val. Max. I, 7. 8. Juden. 8, 200. Ammian. XVI, 12, 49. XXIII, 6, 83. u. s. w.) tämpsten gegen Retiarier und Thracier (Suet. Dom. 10.) und scheinen sich nach Auson. Praes. in cent. meistens in einer halb kauernden Stellung gehalten zu haben (mymillo in armis subsidens). Ihre Bewassnung kennen wir nicht. Daß sie einen Fisch auf dem Helme trugen, schließt man aus dem Spottverse, womit sie nach Festus a. a. O. von den Retiariern geneckt wurden: Non te peto, piscem peto; quid me sugi', Galle?

174) Die andabatae (Cic. ad Fam. VII, 10, 2. Heron. adv. Helvid. 3. adv. Jovin. I, 21. vielleicht identisch mit den gladiatores equestres bei Fabretti p. 39, 203. oder Mommsen I. R. N. 737.,

deren Kampf Zsider. XVIII, 53. beschreibt) erscheinen mit der oben | angegebenen Bewassnung auf dem Grabmonumente des Saurus in Pompeji (vgl. Overbeck I. S. 175. Fig. 129.). Außer den bisher genannten Gattungen von Fechtern, die in ihrer glänzenden Bewassnung sämmtlich auf jenem Monumente erscheinen, werden auch noch mit zwei Schwertern bewassnete dimackaeri (Murat. 613, 3. vgl. Mus. Borb. VIII, tav. 7. 8.), die am schwersten bewassneten hoplomachi (Suet. Calig. 30. Mart. VIII, 74. vgl. Rev. arch. VIII. pl. 165.), die 28 nach Mart. a. a. O. namentlich auf die Augen des Gegners abgesehen zu haben scheinen, die am leichtesten bewassneten volltas (Isidor. XVIII, 57), provocatores (Cic. pro Sext. 64, 134.) und andre unbekanntere Gattungen, wie scissores (Mommsen I. R. N. 737.), manicarii (Orelli 2566.) u. s. w. erwähnt. Neber die essedarii f. unten Anm. 190. Zuweilen mußten auch Zwerge, ja selbst Frauen mit einander sechten. (Dio Cass. LXVII, 8.)

- 175) Früher verlangte nicht selten das Volk vom Kaiser das Auftreten renommirter Fechter aus den kaiserlichen Schuben, die dann postulaticii hießen (Sen. Ep. 7, 3.). Da wir nicht wissen, ob dies auch unter den Antoninen noch Sitte war, nehme ich darauf keine Rücksicht, sondern lasse überhaupt nur die tüchtigsten der kaiserlichen Gladiatoren auftreten.
- 176) Die bestiarii (Cic. pro Sext. 64, 135. ad Qu. fr. II, 6, 5. val. Sen. Ep. 70, 17. u. Dig. III, 1, 196.), welche, genau genommen, gar nicht zu den eigenklichen Gladiatoven zu rechnen sind, waren nicht blos jum Asbe verurtheilte Verbrecher (die man auch sehon früher von wilden Thieren hatte zerreißen lassen: Liv. XXVI, 2. Bal. Max. II, 7, 13 f.) oder Kriegsgefangene (Dio Cass. LIX, 29. Sen. Ep. 70, 2.), sondern auch gemiethete Freiwillige (Sen. Ep. 87, 9. ngl. Appulej. Met. IV, 13. p. 267. Oud. Claub. Cons. Mall. 298. Symmach. Ep. V, 59. u. Textull. ad mart. 5.) und wurden in bejondern Schulen (Sen. Ep. 70, 20.), zu Rom höchst wahrscheinlich im ludus matutinus (j. oben Anm. 166.) unterrichtet. Die gemietheten bestiarii waren vermuthlich besser geschützt, die verurtheilten aber mußten sich schlecht bewassnet und fast wehrlos zerreißen lassen. (Bgl. Marc. Anton. X, 8. u. Lucian. Tox. 58.) Sie kämpften entweder ganz nacht ober blos mit einer Tunica bekleidet gegen die Thiere mit Schwertern und Lanzen. Später aber wurden die Rämpfe weniger blutig und zum Schutze der Kämpfer mancherlei Vorrichtungen getroffen. (Caffiod. Ep. V, 42. u. Gori Thes. dipt. I. p. 36. 38. 218. citirt von Friedländer zu Beder IV. S. 568.) Uebrigens val. die Darstellungen auf dem obigen Monumente bei Overbeck I. S. 178. u. 179. Fig. 131 — 135. und bei Guhl u. Koner Fig. 493-495.
- 177) Ob der nach Suet. Claud. 21. dem Kaifer von den aufziehenden Gladiatoren zugenufene Geuß Ave imperator, morituri te sakutant ein stehender war, läßt sich nicht entscheiden.

- <sup>178</sup>) Suet. Tit. 9. Aur. Bict. de Caes. 10. Epit. 10. Dio Caff. LXVIII, 3.
- diffentlich angeschlagen und in einer Menge von Abschriften in den | Straßen verlauft (Cic. Phil. II, 38, 97.) oder nach Auswärts versichickt wurden (Cic. ad Fam. II, 8. Sen. de den. I, 12, 3.), entshielten die Ordnung der Kämpse und die Namen der bedeutenosten Gladiatoren, wie sie paarweise mit einander kämpsen sollten (Cic. ad Fam. a. a. D. Sen. Contr. IV. prooem.), indem man gewöhnlich einander Ebenbürtige zusammenstellte, da tüchtige Fechter es sürschmachvoll hielten, mit einem Schwächeren zu kämpsen (Sen. de de dev. vitae a. a. D. vgl. Juven. 8, 209 f.). Es haben sich einige solche Programme erhalten. (Vgl. Bull. Nap. 1853. p. 115 n. Friedsländer a. a. D. S. 563.)
- 180) Bgl. Seneca a. a. D. Cic. de Or. II, 80, 325. Ovid. Ibis 45. Sen. Ep. 117, 25. Nach Dio Caff. LXXI, 29. hätte Marc Aurel die Fechterspiele überhaupt nur auf einen Kampf mit stumpsen Wassen beschränkt, was nicht sehr wahrscheinlich ist, da der Raiser, wenn auch persönlich diesem blutigen Schauspiele abgeneigt, doch die Vorliebe des Volks sür dasselbe kannte und berücksichtigen mußte. Auch sagt Capitolin in seiner Viographie c. 11. blos gladiatoria spectacula omnisariam temperavit. Aber selbst wenn Dio Recht hat, mußte ich jene Veschränkung als erst später ersolgt betrachten, um einen Gladiatorenkamps schliebern zu können, wie er in srühern Zeiten stattsand. Dasselbe gilt von den Thierkämpsen, welche in derselben Stelle des Dio als vom Marc Aurel völlig abgeschasst erscheinen. Wenn ich gegen Dio's Auctorität diesen Kaiser einem Gladiatorenkampse beiwohnen lasse, so geschieht es aus demselben Grunde, um des Vegnadigungsrechtes desselben gebenken zu können.
- 181) Bgl. Capitol. Ant. Phil. 12. Uebrigens können diese in= humanen Aeußerungen nicht befremben, wenn man berückfichtigt, mit welcher Leidenschaft die Römer, denen jeder Begriff der Menschenrechte fremd war, dies blutige Schauspiel liebten (vgl. z. B. Cic. pro Sext. 50, 106. 58, 124. 59. in. u. s. w.), so daß selbst Senatoren und Ritter (Suet. Oct. 43. Ner. 12. Calig. 30. Zac. Ann. XIV, 14. XV, 32. Dio Caff. XLVIII, 43. LI, 22. LVII, 14. LIX, 10. 13. LXVII, 14. LXXVIII, 21.), ja Raiser (Suet. Calig. 54. Dom. 19. Lamprid. Commod. 8. 11. Capitol. Clod. Alb. 6. u. f. w.) und jogar Frauen (Tac. Ann. XV, 32. Dio Caff. LXXV, 16.) auf der Arena auftraten, ferner wie ansteckend diese Leidenschaft bei dem das ganze Schauspiel umgebenden Pompe selbst auf edlere und gefühlvollere Naturen einwirkte, die wider Willen von dem allgemeinen Taumel mit fortgeriffen wurden (vgl. z. B. Tertull. Confess. VI, 8.), und wie selbst die gebildetsten Männer, und nicht etwa blos Dichter, barüber urtheilen und ohne jeden Tadel davon sprechen (vgl. z. B. Cic. Tusc. II, 39, 46. pro Sext. 64, 133 ff. in Vatin. 15, 37.

- Liv. XLI, 33. u. s. w), so daß Seneca's verwerfendes Urtheil (Ep. 7, 2 ff.) sast als vereinzelt dasteht.
- 182) Ueber das Tubasignal vgl. Quinct. IX, 6. und über das Ziehen des Kreises das pompejanische Wandgemälde bei Suhl und Koner II. S. 340. Fig. 491. Darauf beziehen sich die Ausdrücke in statu et in gradu stare und de statu deiicere, de gradu pellere, de loco proiicere u. s. w.
- 183) Der gewöhnliche Zuruf war: ferrum recipe! (Cic. pro Sext. 37. extr.), worauf, wenn keine Begnadigung eintrat, der Sieger dem Gefallenen die Kehle abschnitt. (Daher die Ausdrücke dare, porrigere, praedere iugulum: Cic. pro Mil. 11, 31. Hor. Sat. I, 3, 89. Quinct. Decl. 9, 21. Sen. Ep. 30, 6.).
- 184) Der verwundet Niederstürzende konnte die Wassen strecken (arma submittere: Sen. Cons. ad Polyb. 9.) und die Gnade des Volks (in späterer Zeit des Kaisers: vgl. Ovid. ex P. II, 8, 53.) anslehen, was durch Ausstrecken des Daumens geschah, und mußte, wenn das Volk ihn verso pollice vollends zu tödten besahl (Juven. 3, 36.), seine Kehle geduldig dem Todesstreiche preisgeben; bezeugte ihm aber das Volk presso pollice seine Sunst, so ward ihm das Leben geschenkt.
- 185) Wie groß früher die Zahl der auftretenden Fechterpaare gewöhnlich war, haben wir schon oben Anm. 163. gesehen. Ich glaubte das temperare bei Capitolin (vgl. Anm. 180.) namentlich auf sie beziehen zu können.
- 186) Die gewöhnliche Auszeichnung der Sieger bestand in Palmen oder Kränzen, doch auch in Ehrenketten (f. oben Anm. 164.) und Gelbbelohnungen (Suet. Oct. 45.).
- 187) Nach Quinct. Decl. 9, 6. jedoch standen Todtenbahren zum Fortschaffen der Getödteten bereit und nach Tertull. Apol. 15. nahmen sie als Merkur und Charon maskirte Leute in Empfang, was wohl erst von späteren Zeiten gilt, wo diese Kämpse in milderer Form und mit größerem Schaugepränge stattsanden.
  - 188) Lamprid. Commod. 16.
- 189) Lamprid. Commod. 18. Noch nicht völlig Verendete wursben hier vollends getöbtet (Sen. Ep. 93, 12.).
- 190) Die essedarii (Suet. Calig. 35. Claud. 21. Cic. ad Fam. VII, 10. 2.) kämpsten auf einem britannischen Streitwagen (essedum) und waren überhaupt britischen Ursprungs (Cic. ad. Fam. VII, 6, 2. vgl. Cäs. B. Gall. IV, 24. 33. V, 19.). Aus Suet. Calig. 35. scheint hervorzugehen, daß sie noch einen Wagenlenker bei sich hatten, wie dies auch bei den britannischen Essedariern der Fall war (Cäs. B. G. IV, 33.).
- 191) Venatio: Cic. ad Fam. VII, 1. Suet. Claud. 2.; ludus venatorius: Dig. XLVIII, 19, 8. §. 11. 12. Daher heißen die bestiarii in Dig. a. a. O. auch venatores. Antike Abbild. von

solchen Bhierhehen und Kämpfen mit wilden Bestien siehe bei Overbeck Fig. 131—135. Guhl u. Koner Fig. 493. 494. u. anderw.

- Daß sie gewöhnlich am Mongen gehalten muchen, ergiebt sich was Swet. Claud. 4. Owid. Met. XI, 26. Sen. Ep. 7, 3. Mart. XIII, 95. (vgl. auch oben Anm. 166.). Ich nehme hier den letzteven Fall an, um die Beschweibung der Fechterspiele nicht gleich mit den gräßlichsten Scenen zu beginnen und meinen Erzähler nicht schon am frühen Morgen eigens dazu herkommen zu lassen.
- 198) Welche sabelhaste Pracht der Scenevie in späterer Zeit bei diesem Schauspiele entsaltet wurde, sieht man aus Calpurn. Eal. 7, | 69 ff. Mart. spect. 21. Dio Cass. LXI, 1. LXXVI, 1. Man bot alles Rassinement auf, um diesen barbarischen Schauspielen eine neue Würze zu geben. Fanden sie doch sogar bei Nacht unter dem Scheine von tausend Lampen statt (Dio Cass. LXVII, 8. Stat. Silv. I, 6, 51 ff.).
- 194) Nach Angust's eigner Angabe im Mon. Ancyr. Tab. IV, 42. wurden in den von ihm gegedenen Thierhehen etwa 3500 wilde Bestien getöbtet. Bei der Einweihung des Flavischen Amphithenters unter Titus erschienen 5000 Thiere an einem Tage auf der Arma (Suet. Tit. 7.) und bei den schon oben erwähnten großen Spielen Trajans sollen im Ganzen 11,000 zahme und wilde Thiere getöbtet worden sein (Dio Cass. LXVIII, 15.). Mögen nun auch diese Zahlen nach Dio's eigner Ansicht (XLIII, 22.) sehr übertrieben sein, so bleiben doch, selbst wenn man die Hälfte abrechnen wollte, immer noch surchtvar große Zahlen übrig.

196) Suet. Domit. 4. Dio Caff. LXVII, 8. vgl. Stat. Silv.

I, 6, 85 ff.

196) Wenigstens unter Caligula, wobei auch die ganze Stadt erleuchtet war. (Suet. Calig. 18.) Daß für zewöhnlich die Worstellungen im Theater bei hellem Tageslichte Kattsanden, konnte ich als in Griechenland wie in Rom selbstverständlich meinen Griechen

natürlich nicht besonders erwähnen lassen.

197) Unter Gordianus III. befanden sich in Rom 32 Elephanten, 70 Läwen, 10 Tiger, 30 Leoparden, 10 Hyänen, 10 Giraffen, 1 Khinoceros, 1 Nilpferd, 20 wilde Esel, 40 wilde Pserde und noch "unzählige" andre Thiere, welche Kaiser Philippus bei den großen Säcularspielen im J. 248 sämmtlich der Arena preis gab. (Vita Gord. tertii 38.) Welche Summen die Unterhaltung dieser Menge von Thieren ersorderte, läßt sich leicht denken. (Bzl. Vita Aurel. '88.) Daher ließ sie Caligula einmal bei Theuerung des Fleisches mit Verbrechern süttem. (Suet. Calig. 27.)

198) Die selbst höhern Magistraten, welche dem Volke dergleichen Schauspiele geben wollten, die dazu nöthigen Thiere bereitwilligst Lieserten. (Bgl. Cic. ad Fam. III, 11, 2. VIII, 9, 3. mit

Plut. Oic. 36. u. Symmach. Ep. IX, 125.)

199) Bgl. Claub. land. Stilich. II, 305. 341. Plin. VIII, 8,

8. §. 24. u. 16, 21. §. 54. Strab. XV, 1, 42. p. 704. Arrian. Ind. 13. Aelian. Hist. an. XIV, 7. XIII, 10. Xen. de venat. 11. (Diob. Sic. I, 35. Achill. Tat. IV, 2 f.)

<sup>200</sup>) Denn nach römischem Rechte gehörte dem Jäger jedest Thier, das er erjagt hatte, mochte es sein, wo es wollte. (Vgl.

Instit. II, 1. §. 12.)

- <sup>201</sup>) Bgl. Strab. II, 5, 34. p. 131. Anth. Gr. Jacobsi IV, 202. Epigr. adesp. 398.
- 202) Bgl. Plin. XXXVI, 5, 4. §. 40. mit Symmach. Ep. IX, 117.
  - 203) Bal. Claub. laud. Stilich. III, 322.

<sup>204</sup>) Elaudian. a. a. O.

205) Appulej. Met. IV, 14. p. 270 ff. Oud.

2019) Vgl. Rote 198.

<sup>207</sup>) Bgk: ebendas. Es gab aber auch Kaufleuts, die mit solchen wilden Thieren Handel trieden. (Bgl. z. B. Symmach. Ep. V, 62.)

208) [198] Vgl. oben Anm. 153.

209) [196] Vgl. oben S. 150.

bei Krause Symn. u. Agon. Taj. XXIII, Fig. 89. u. XXIV. Fig. 94.

und Guhl und Koner Fig. 300—302.

- 211) [198] Bgl. die antiken Darstellungen bei Krause Taf. IX. a. b. c. u. XXVI bis XXVIII. Andere dergleichen Productionen übergehe ich, da ich sie nach Dio Chrysost. schon oben S. 56. Anm. 64. erwähnt habe. Uebrigens vgl. auch Böttiger Kl. Schr. III. S. 345 ff. u. 356 ff.
- <sup>212</sup>) [199] Praestigiatores: Varro L. L. IV, 18. u. Plaut. Poen. V, 3, 6. Aul. IV, 4, 3. Sen. Ep. 45, 7. Appulej. Flor. 4. p. 83. Oud. Arnob. II. p. 88. Harald. Capitol. Verus 8.
  - 213) [200] Dies erzählt Alciphron III, 20. p. 48. Meinek.
- 214) [201] Bgl. Appulej. Met. I, 4. p. 20 f. Oud. (wo bieses Taschenspielerstücken mit ganz unglaublichen Zuthaten ausgeschmückt wird) mit Diod. Fragm. l. XXXIV. Vol. X. p. 100 ff. ed. Bip. u. Flor. III, 19. Uebrigens vgl. auch hier die schon S. 56. Anm. 64. anges. Stellen der Alten u. Böttiger Kl. Schr. III. S. 359 ff.
- 215) [202] Diese Kunststücke producirte wenigstens nach Göll I. S. 142. einige Jahrhunderte später ein dressirter Hund zu Constantinopel. Die Quelle dieser Erzählung kenne ich nicht. Neber sonstige von dressirten Thieren ausgeführte Kunststücke vgl. Mart. I, 105. V, 31. Aelian. Nat. anim. II, 11. VII, 4. Ind. 14, 5. Plin. VIII, 2, 2. §. 4. VIII, 45, 70. §. 181. Suet. Galb. 6. Dio Cass. LXI, 17. LXVI, 25. u. s. w.

VIII, 15., über das zweite von Trajan erbaute Obeum Rom's aber Ammian. XVI, 10. (17.) mit Tertull. de resurr. 42. und über den

Bau eines solchen Concerthauses, wie es zuerst von Perikles in Athen gegründet wurde, Hirt Gesch. der Baukunst III. S. 109 ff. u. Stieglitz Arch. d. Bauk. II. S. 222 ff., da Vitruv. VI, 9. es blos historisch erwähnt, ohne eine Beschreibung desselben zu geben.

217) [204] Weshalb es auch zuweilen selbst theatrum genannt

wird (Paujan. I, 8. II, 3. Philostr. in Herod. p. 549.).

218) [205] Daß auch schon damals solche Runftreisen von Virtuosen, Schauspielern u. f. w. vorgekommen find, ist nicht zu bezweifeln, da andre reisende Künstler (besonders Athleten) in Epigrammen und auf Inschriften nicht selten vorkommen. (Bgl. Antipat. epigr. 68. in Jacobs Anth. Gr. II. p. 113. u. Corp. Inscr. Gr. 5913. 6233. u. Brun Künstlergesch. I. S. 754., citirt von Friedländer Sittengesch. II. S. 43.); auch werden wirklich auf ihre Kunst reisende Sänger und Cithariften ausbrücklich erwähnt im Corp. Inscr. Gr. 3425. u. Anth. Gr. Jacobs. IV. p. 284. (Adesp. 752.) Uebrigens wissen wir freilich nichts Näheres über dergleichen musikalische Productionen im Odeum und ich mußte daher hier blos wahrschein= lichen Vermuthungen folgen. Mit welchem Pomp die Citharöben auftraten, ersehen wir z. B. aus Auct. ad Herenn. IV, 47. der Abwechselung wegen auch Recitation von Gedichten und dramatischen Werken dabei stattfand (vermuthlich auch mit Pantomime begleitet), ist sehr wahrscheinlich. (Bgl. auch Ovid. Trist. V. 7, 25 ff. u. was oben S. 208. Anm. 400. bemerkt worden ift.)

# Register.

**M**.

Male 18. 66. abacus, Prunktisch 145. 216. 239. zum Rechnen 315. geometrischer 346. der Säulen 433. Abbildungen in Büchern 26. 84, Abbreviaturen 346. abdicatio 356. Aberglaube 313. 341. abolla 119. ab ovo usque ad mala 19. Abreibung beim Baden 97. Abtritt 235. 258. acerra 382. acetabulum 17. acipenser 67. Aderbau (Sklaven dazu) 275. 297. Adergeräth 299. acratophoron 268. acta diurna 107. 160. actores (Schauspieler) 394. 435. acu pingere 112. acus crinalis 370. advorsitores 75. aediculae 234. aeneatores 196. Aevfel 69. Aerzte, ärztliche Zuftande in Rom 11 ff. (Aesopus trag. Schauspieler 395. 435.) Mexte 301. agitatores im Circus 385. Agraffen (fibulae) 371. ahena 245. 269. Ahnenbilder 201. 229.

Alabaster 209.

albarii, albatores 216. albogalerus bes Flamen dialis 383. alae (im Haufe) 229. 255. alea 154. 221 ff. aleatores 223. aliptes 75. alligatores 297. (Almo, Bach 13.) Alta Semita 61. aluta 125. alvei (Wannen) 281. (Bienenftöcke) 283. alveolus (Würfelbrett) 222. (Ambarvalia 284. 298.) ambubaiae 220. amictorium 188. ambrices u. asseres 249. Ammen u. Ainberwärterinnen 310. 338. Amphitheater 402., Spiele darin 408 ff. amphora 148. 235. 243. ampulla (Delflasche) gehörte zum Babegeräth 96. Amulete 313. 341. amurca 302. amystis 267, anagnostae 20. analectae 75. ancilia 423. andabatae 407. 448. (Anio 273.) Anmelbung neugeborner Rinder. 322. annularii 90. annulus aureus der Senatoren und Ritter 103. annulus pronubus 313. **352.** ansae am Schilde 128.

Anspannung der Zugthiere 46. antae 227. anteambulones 73. antefixa 166. antepagmenta 227. Antiquitätenkabinet 231. (Antoninus Philosophus 134.) apex der Priester 383. apiarium 283. apodyterium in ben Babehäusern 35. (Apollinares ludi 376. 418.) apotheca, (Rauchtammer für den Wein) **282**. (Apotheken in unserm Sinne waren den Römern unbekannt 59.) apparitorium 137. (Appia via 2. 47.) (Appische Wasserleitung 14.) (Appuleius 147.) aquaemanalis 272. aquiminarium 246. 272. aratores 297. aratrum 299. arbiter bibendi 221. arboratores 297. arcae 138. 198. 263. arcarii 174. arcerae 115. 174. archiatri 12. ardeliones 92. area 302. argentariae tabernae 33. 93. argentarii (Silberarbeiter) 89. 94 — (Geldwechsler) 94. (Argiletum 33.) (Aricia 13.) (Aricinus clivus 60.) armamentarium 126. armaria 263. armariarii 174. Armbander 332. 372. armatura (Waffentang) 428. armentarii 297. armillae, Armfpangen 282. Armuth ber Mittelelaffe 39. Artischoden 68. Arzeneien 12.

Aschenurnen 139. asellus 67. asparagi 68. aspides 266. asseres 10. astragali 221. Astrologen 313. Atellanen 401. 441. Athleten 390. 428. atramentum librarium 27. atriensis 20. atriolum 254. atrium 228. 254. Attalica aulaea . Attalicae vestes. 112. Auctionen (kaiserliche) 242. 265. Augen in Statuen eingesett 167. Augenärzte 58. aulaeum im Theater 393. aures (am Pfluge) 300. aurifices 89. aurigae im Circus 385. Auspfeisen der Schauspieler 396. auspices und Auspicien bei ber Hochzeit 323. 358. Ausrufer 25. Ausschweifung römischer Damen 38. Aussehen der Kinder 321. Aussbellen ber Beichen 185. Austern 17. 65. avertae 109. aviarium 292. aviarius 298.

## B.

Badwert 19.
Babehäuser 35. 95 ff., im Hause 284.
Baben, Sitte zu 95., Gemeinsames beider Geschlechter 35. 96.
Bäcker u. Innung berselben 72.
Bäckerei im Hause 235.
Bahre 198.
Bälle 285. 303. 341.
(Baiae 8. 55.)
balanus 65.
Ballet (eine Art von) 397. 440.
Ballspiel 285. 304.

Ballspielsaal in den Thermen 37., in Bibliothet 281. der Villa 275. balnea 35. 95. balneator 75. balteus des Schwertes 129., im Amphitheater 403. 444. ber Glabiatoren 448. Banquiers 94. Barbiere, Barbierstuben (107.) 160. Barbiermeffer 368. barbitus 132. 194. bardocucullus 181. Bart, Art ihn zu tragen 368. basilica argentaria 94. basterna 10. batiaca 268. batillum 245. 270. Bauernleben 286 ff. Bausch der Toga 117. Becher 17. 243. aus Chelfteinen 69. Beden (zur Minfit) 184. Begrähnif 135. Begräbnißgesellschaften 198. Begräbnifpläte (allgemeine) 198: Beifallflatschen im Theater 396: Beinkleiber (bei rom. Burgern ungebräuchlich) 181. — der Soldaten 126. Beinschienen (früher übliche) 126. Beisehung der Grabusnen 188. Befränzung bei Gastmählern 184. Beleuchtung, Art berselben 164., zeitweilige des Theaters, Amphitheaters u. j. w. 413. 452. bellaria 19. 69. -Bernstein 90. Beschneiben der Rägel (160.) 331: Befen aus Palmenzweigen 131. Bespannung 46. Bestattung f. Begräbniß. bestiarii im Amphitheater 407. 449. Betten f. lectus. Bettgeftell, Bettgurte 287. Bettler 3. 13. 25. 82. Bevölkerung von Rom. 32. 92. Bewirthung in den Gasthäusern 3. Bezauberung und Schuhmittel gegen fie 313: 341.

bidens 301. Bienenftode, Bienenhaus 268: Bier (von den Röm. nicht getrunken) 168. Bildhauer 114. Bimstein (zu Zahnpulver) 366. Bücher damit abgerieben 28. Binden (um den Hals, die Beine, den Unterleib) 181. bip**a**lium 301. Birnen 70. bisellia 239. Blaginftrumente 133. Blechinstrumente 134. Blondes Haar, beliebt 368. Perräden daraus 330. 369. Böser Blick 341. boletaria 243. bombycinae vestes 186. Bordelle 34. 37. 333. Bortenwirker 126. botuli (Blutwürfte) 88. braccae 181. brachiale 372. bractatores 168. bracteae 111. bractearii 168. (Brand unter Nero 34. 94.) Brandmarkung ber Sklaven 78. Bratspieß 245. Brautanzug 324. Brautführerin 325. Brauticeleier 824. 359. Brenneisen 367. Brettspiele 228. Briefe 5. 52. Brochen (fibulae) 371. Brot, Sorten deffelben 65. Bronzegefäße, -ftatuen 110. (Brundisium 1. 45.) Brunnenfiguren 140. bubulci 297. Bucco 442. bucculae am Helme 127. Buchhandel 26. 83. bucina 134. bucinatores 196.

Candelaber 241. 264.

Bücher (Herftellung berfelben) 27. 83. Bücherpreise 26. 83. Bücherrollen 26. 85. Bücherschränte 231. Büchertitel 28. Bühne im Theater 893. Buhlbirnen 34. 333., ihre Bezeichnungen 373. bullae 111. 168. bura, buris 299. Busenband 125. Butte, Fisch 67. Butten der Walker 164. Butter, blos als Arzneimittel bekannt 163. byrrus 119.

C.

cacabi 245. 269. cadurca 262. cadus 266. caelatores 110. 167. caelum 167. calamistrum 367. calamus (zum Schreiben) 86. calauticae 370. calcatores 282. 297. calcestor 75. calcei 120. — patricii 182. calceolarii 188. calculator 315. calculi (Spielsteine) 113. calda 219. caldarium ber Babehäuser 36. calices 17, 244. caliendrum 369. caligae 121. caligarii 188. calliblepharon 365. calx (im Circus) 426. (campus Agrippae 250,) (— Martius 29.) camilli 325. 382. camini 270. **camum** 163. cancelli im Circus 425.

candelabrii 168. candelae 164. 362. canis (hundswurf) beim Würfelfpiel 222. cantharus 243. canticum im Schauspiel 395. 436. Capaunen 279. capedo, capeduncula 267. capillamentum 369. capis, capula 244. 267. capistrarii 166. capital 370. capitia 371. capreolus (Gäthade) 301. capsae 263. capsarii 298. (Capua 5. 50.) capula 244. capulator 297. capuli (Särge) 138. 202. caput aut navis (Ropf ober Schrift, Hazardspiel) 223. carbasus 423. carceres (im Circus) 379. carchesium 244. cardines 253. cardui 68. caroenum 163. carpentarii, carpentaria fabrica 173. carri 115. 174. carruca 7. 53. cassidarii 168. cassides 127. Castagnetten 9. 57. 134. castra lecticariorum 93. castula 187. catasta beim Sklavenhandel 31. 91. caterva (Schauspielertruppe) 894. 434. cathedrae 238. catillus an ber Mühle 285. catini u. catilli 243. caupona, caupones 3. 4. causia 120. cavaedium 254. cavatores 169. cave canem in Mojail auf det Schwelle bes Thürhüters 228.

cavea (im Theater) 391. 430. Cebernöl zum Schute der Bücher 28. celeres 42. cella olearia, pecuaria u. vinaria 234. cella ostiarii 228. cella penaria, penuaria 234. cellae familiares ob. familiaricae 235. cellae der Lupanare 373., der Sklaven **255**. **cellarius 21. 298.** Cenfus 41. census equester 102. senatorius 103. centonarii 188. centones 188. Centurien der Ritter 42. cepotaphia 175. cerei 362. cerevisia 163. cerinarii 179. cerussa 365. cervical 238, 260. cestus (caestus) 316. 348. 390. charta emporetica 27. chelys 193. chirurgi 58. Chor im Schauspiel 394. choraules 436. chrysendeta 243. cibarius panis 65. ciborium 267. cinctus Gabinus 176. cinerarii, ciniflones 75. cingulum, cinctorium 129. 359. cippus (Grabfäule) 140. Circus maximus 377, Treiben um ihn her 34. Circus (Beschreibung beffelben) 3773ff. Circusprocession 380 ff. Circusspiele 376 ff. cisiarii (Autscher) 46, (Wagenbauer) **173**. cisium 1. 46. cissybium 267. cistae, cistellae 168.

cisterna, (in Bäbern) 36.

citharistae u. citharistriae 195.

citharoedi u. citharoedae 195. 416. **454.** Cither, cithara 132. 195. Citherspielerinnen bei Gastmählern 220. citrus 251. claustrarii 168. claves 252. clavi pedum 371. clavus latus u. angustus 118. 177. clepsydra 209. Clienten u. Patrone 24. 40. 80. clipeus 128. clitellae 109. (clivus Aricinus 13. 60.) coactiliarii 182. cochleae 65. cochlearia 17. cocula (Rüchengeschirr) 245. codicilli 52. Coae vestes 57. coemptio 319. 322. coena 4. 15. 49. — nuptialis 361. coenacula 236. Coische Gewänder 57. colliciae, colliciares tegulae 250. colobium 23. coloratores 217. colum 148. 219. 245. columbarium 139. 206. columna Antonini Pii 30. comissatio 153. comoedia 399. compluvium 228. Concerte 416. conclamatio (bei Leichen) 199. concubinae, concubinatus 320. condere, componere 205. condus promus 21. Confect (bellaria) 69. confarreatio 319. 322. confluvium 234. congius 243. connubium 320. conopia 261. contubernium der Sklaven 79. convivium 144 ff. conventio in manum 319.

custos vivarii 298.

coriarii 188. Corinthisches Erz 89. Corinthium (atrium) 254. cornicines 196. cornu 134. cornua an Bücherrollen 28. corona, sub corona vendere 90. Correctheit der Bücher oft vermist 84. cortinae 245. cortinale 296. corymbium, Frifur 369. Costum im Theater 395. **cothurnus** 395. 437. covinus 8. crater 17. crates 300. craticulae 245. 269. crepidae 122. crepidarii 189. crepundia 342. creta, Siegelerde 52. als Schminke: 865. im Circus 426. cribrum 245. 270. crinale 370. crista, Helmbufch 127. 190. Crocobilmist als weiße Schminke 365. crocotarii 179. crotala 57. 197. crustae 242. crustularii 72. cubiculariae 21. cubicularii 21. cucullus 118, 120, cucumae 245. 269. culcita 238. 260. culigna 267. culina 234. culter (am Pfluge) 280. cultrarii 168. cumerum 325. 361. cunei im Theater 392. cupae (Weinfäffer) 218. curator apiarii 298. - aviarii 298.

— pavorum 298.

cursores im Circus 3894

(Curia Pompeii 391.)

cyathus 248. Chllopische Mauern 8. 55. cylindrus 302. cymbalum 95. cymbium 244. 268! Chpressen bei Beichenbestatt. 185. 198. D. (da capo-Rufen im Theater 488.) Dachrinnen 350. Dachziegel 166. 249. Dächer 227. 249. Daktyliotheken (30.) 90. Damentoilette 328 ff. Dampfbad 36. Dankopfer bei Wahlzeiten 19: 69. dare iugulum bei ben Fechterspielen **451.** dealbatores 217. Decorateurs der Zimmer 216: Decorationen im Theater 398i decurio unb decuriae der Staven: **22**. 148. deductio der Braut 325. — in forum 317. 351. defrutum 163. defrutarium 282. 296. Delatoren 38. delicati 22. 75. Delphicae mensae 216. 239 Delphine (im Circus) 379/ 420. demensum der Sklaven: 781 Denar 374. (f. Goldienari) dentifricium 366. dentale am Pfluge 2991 depositio barbae 368. designator bei Neichen 186., im Theater-392. 431. destrictarium in den Bädern 37. desulteres 427. deversoria 47. diachyton 295. Diademe 331. 370. diatretarii 113. diffarreatio 322. dimachaeri, Stabiatoren 449.

diobolares meretrices 373. diptycha 52. discus 316. 349. dispensator 20. displuviatum (atrium) 254. divortium 322. 356. Dörfer 304. dolabra, dolabella 301. dolabrarii 168. Dolchmesser der Soldaten 129. dolia 218. Dolmetscher 347. domina als Anrede 330. 369. domini factionum 424. domus 14. 61. (— aurea Neronis 34.) dormitoria 236. dos 359. Dossenus 442. Drechsler 174. Dreifüße 239. 245. Dreschflegel 302. Dreschschleife, Dreschwagen 284. 302. dulciarii 72. Durchfeihen bes Weins 219. Durchschläge 245. Durchsichtige Gewänder 9. 57. 124.

## Œ.

Eber, beliebtes Gericht 67. eborarii (Elfenbeinschnißer) 114. echinus (Schaalthier) 65. (Spülnapf) 244. Edelsteine 69, falsche aus Glas 113. Edelsteinichleifer 169. Eggen 300. Che, Arten berselben 318 ff. Chebrecherinnen 128. Checontract 324. 360. Chen, Chelofigkeit 309. Cheicheibungen 310. 322. Cheichen 309. Chrenplat an der Speisetafel 146. Gier (auf der Tafel) 4. 14., im Circus 379. 420. Eimer, bronzene 246. Eingelegte Arbeit 111.

Einölung der Athleten 2c. 390. Eintrittsgeld in den Bädern 35. 96. Eintrittsmarken 8. 392. 431. Einwohnerzahl Roms 32. Eisenarbeiter 168. electrum 90. Elementarlehrer, schulen 314. 343. Elephanten als Seiltänzer 56. Elfenbeinschnitzer 114. ihre Arbeiten . 172. emblemata 242. embolia 442. Enkaustik 213. Enterbung 356. ephippia 166. epichysis 268. Equilibriften 8. 414. equites 42. 101. equuleus 369. Erbbegräbniffe 60. 137. Erbgut 287. ergastulam 279. Erzarbeiter 168. Erzgießerei 109. Erziehung 313 ff. Eselsmilch (Schönheitsmittel) 329. 364. essedarii 173. im Amphitheater 410. **4**51. essedum 46. Essen 329. Etiketten an Amphoren 218. exedrae 233. exemtores 173. exheredatio 356.

#### ₹.

Extemporiren ber Schauspieler 438.

fabri aerarii 109. 168.

exodium, Nachspiel 441.

- arcarii 174.
- ferrarii 168.
- intestinarii 174.
- lignarii 173.
- navales 174.
- ocularii 167.
- tignarii 174.
- Fabulae Atellanae 401. 441.

Rackeln 362. Fadelträger bei Hochzeiten 326. factiones im Circus 424. factores 297. Kächer 126. Fährgelb für Charon 200. Färben ber Haare 330. 369. Kärber 179. Rahren in der Stadt verboten 13. 61. falcarii 168. falcastrum 302. falces (Sicheln, Sensen) 302. Kalerner 6. 53. familia urbana und rustica 76. familiae gladiatoriae 405. Familienbegräbniffe 60. 137. Familienleben 308 ff. Familiennamen 62. Farben der Parteien bei den Circus= spielen 424. farreum libum 319. fartores 298. Fasane 67. fasces 136, 202, fasciae 181. 188. fascinum, Fascination 313. 341. fatui u. fatuae 75. fauces im Hause 230. (Faustina, die jüngere, 38. 115. 382.) Fauftkämpfer 390. 428. Fechter 445. Fechterspiele, Fechterschulen 445. 447. Fechterwaffen 130. Fechtmeister 445. Federn, Federmeffer 27. Federstickerei (wohl nur fälschlich an= genommen) 170. Febervieh, seine Bucht 279. 298 f. Feigendroffeln 147. feliciter! (Zuruf) 325. Fenster 57. 171. ferculum 17. Ferien in ben Schulen 314. 344. ferramentarii 168. ferrum recipere bei den Fechterspielen **451.** ferula 344.

Fescennini versus 362. Feuersbrunft 12. Feuersprigen 12. 59. Feuerwache 19. 70. Feuerzangen 245. fibulae (119.) 371. figlinae 164. Filzarbeiter 182. Fingerrechnen 315. 345. Fingerring (goldener) der Senatoren und Ritter 44. 103. — der Ber= Lobten 318. 352. Kischbrühe 8. 17. 65. Fische auf der Tafel 66. Fischteiche 143. 283. flabellum 126. flagellum 302. Flamen dialis 383. Flamines 383. Mamingos 279. ihre Zungen 150. 219. flammearii 179. flammeum 324, 359, Flaschen 244. flavi, fulvi crines 368. Flöten 133. 195. Flötenbläser 195. 326. Flötenbläferinnen bei Gaftmählern 220. Florafest 374. Flunder, Fisch 67. foenisecae 297. follis 284. fora 29. 87. forum Romanum 28. 33. forum boarium, suarium, piscatorium u. j. w. 29. fori (fora), Tretfübel beim Reltern 282 fornacator 75. fornix 373. forpex 245. forum attingere 350. fossores 297. Frauen 310 ff. Freigelaffene (15.) 105. 159. (Strafen derselben 15.) Freilassung 104. 157 f. Frembenführer 107. (161.) frena lupata 109. Frescomalerei 211 ff.

fricatores 12. (Friedenstempel 107. 161.) frigidarium in den Babehäusern 36.97. Friseure (unter den Sklaven) 75. Frisuren der Damen 330. 366. fritillus 221. Fronto 33. 93.) Krühstück 4. 49. frumentarii (Getreidehändler) 161. — (geheime Polizei) 38. 98. fucus (Schminke) 329. 364. Fuhrwerke 1. 53. 115. 174. (j. arcera, carruca, carrus, cisium, covinus, essedum, petorritum, pilentum, plaustrum u. j. w.) fulcra lecti 237. fullones 108. fullonica 163. funambuli 9. funalia ceriolaria u. sebacearia 265. (Fundi 8.) funus 135 ff. furca 76. furcilla 302. fuscina der Fechter 131. 407. 448. fusores ollarii 168. fusorium 243. Kußbankchen 237. Fußbekleidung 120.

**G**.

gabatae 266. Gaditanische Tänzerinnen 9. 56., bei Gaftgelagen 151. Gärten 236. 276 ff. galeae 127. 190. (Galenus 6. 53. 142.) galeolae 244. galerus der Fechter 130. 448., der Priefter 383. (Perrude 369. 436.) Galli, Glabiatoren 407. 448. gallicarii 189. gallinarius 298. ganeae 33. Garberobedienerin 21. Garfüchen 32. garum 17. 65.

Gastfreundschaft 5. 48. 51. 62. Gastgelag, luzuriöses 144 ff. Gasthäuser 1. 4. 47. Gastmahle 143. Gastrecht 48. Gastwirthe 4. Gaukler 8. 56. 150. 414. Sauklerkünste 56. 414. gaulus 268. gausape 64. 118. Geburtsliften 322. Geflügel 18. 279. Gehörärzte 59. Geldaristofratie 43. Geldbeutel 117. Geldkiften 240. Gelehrte Frauen 312. 340. gemmae 69. gemmarii 169. gemmarum politores 169. gemmarum scalptores 169. Gemüse 68. 278. gentes (maiores u. minores) 41. Gerber 188. Gerstentrank (Bier) 163. Geschmeide 232. gestatio 278. Gesundheiten, Ausbringen von 69. 151. Getränke 162 f. Getreideböden 278. Getreidehandel 161. Getreideschiffe 287. Gewürzweine 163. Gießkanne 246. gillo 244. gladiarii 168. Gladiatoren 445. Gladiatorenkampf beim Gaftmahl 149. — im Aphitheater 404 ff. Gladiatorenwaffen 130. gladius 129. **Glas** 57. Glasbläfer, =breher, =jchleifer 118. Glasfabrifation 171. Glasfenster 57. Glaswaaren 70. glires, glirarium 297.

Golde und Gilberarbeiter 89. 94. **Goldbenar** 290. 307. Goldschläger 168. Goldstaub als Haarpuber 369. Goldstiderei 171. grabatus 261. Grabmonumente 13. 140. Grabfäulen 140. Grabscheit 301. Grabstätten 60. Grabsteine 140. Graburnen 205. gradationes im Theater 392. Gräber 138. Graeco more bibere 154. Grammatiker 315. 347. granarium 303. Graveurs 111. 169. grex (Schauspielertruppe) 394. 434. Gürtel 324. gustus, gustatio 17. 65. gutturium 272. Gymnaftik 316. Symnastische Kämpfe im Circus 389. gypsarii, gypsoplastae 216.

# \$.

Haar, blondes, beliebt 330. Haarbander 370. Haarfärbemittel 329. 369. Haarfrijur, put 330. 367. Haarfünftler u. -innen 330. haarnabeln f. Reftnabeln. Haarnet 324. 370. Haardle 366. Haarichwärze 329. Haartouren 330. 369. Haartracht der Frauen 359. 366. der Männer 367. Haarvertilgungsmittel 368. Haarzange 368. Haden 301. Bangelampen (Aronleuchter) 241. haeredium 287. Bäringslate 78. Baufer 14. 61. 226 ff. 248. Bausliche Arbeiten ber Frauen 313. 342. | Hochzeitzug 325.

Häuslicher Unterricht 314. Hagestolze 309. Strafe berselben 337. (Hahnenkämpfe 293.) Halbseidene Gewänder 186. halec 78. Halsbänder 332. 371. halteres 285. 304. Handel (29.) 161 f. Handmühlen 235. Handpauke 134. Handspiegel 111. Handtuch 17. Handwerker 107 ff. Handwerfer unter den Sklaven 21. 145. Hanteln 285. 304. Harfe 133. 195. Harfenistinnen 195. harpastum 285. 304. Hajelmäuje 297. Hasenbraten 67. hasta coelibaris 359. Hauben 370. Hauptmahlzeit 4. 16., Zeit berfelben 49. Hausirer 25. Hauskapelle der Laren 234. — musikalische 217. Hausrath 237 ff. Hausthüre 227. haustores 297. Hazardspiele 222 f. Hebammen 12. Heerstraßen 2. Heizung 270. Helme 127. Henkeltöpfe 246. Herumträger 25. Herumtreiber, Müßigganger 92. Heugabel 302. Hippodrom 278. hirneae 245. Birten 297. Hirtenflöte 134. histriones 394. 434. Hochzeitbett 254. 363. Hochzeitfeier 323 ff. Hochzeitmahl 325. 361.

holosericae u. subsericae vestes 186. infula der Vestalinnen 383. holosericopatrae 186. Holzflöße 30. Holzhändler 162. Holzklappern (Caftagnetten) 9. Honig 66., Honighandel 163. Honigwein 17. Honorar der Schriftsteller, in Rom unbekannt 84. — der Aerzte 59, der Lehrer 343. hoplomachi, Gladiatoren 449. hordiarium aes 102. Horn, Blaginstrument 134. hortulanus 292. Hühner (numidische und rhodische) **279**. **293**. Hüte 120. humeralia am Panzer 127. hund des Thürhüters 72. 228. - abgerichteter 416. hundswurf beim Würfelspiel 155. Hungersnoth 306. hypocausis, hypocaustum in ben Bäbern 36.

3.

ianitor 21. ianitrix 328. 364. ianua 227. iatroliptae 12. ientaculum 4. 43. igni et aqua accipere nuptam 327. 363. Juminationen 165. illustres (equites) 103. **229**, imagines (Ahnenbilder) bei | Leichenbegängniffen 136. 201. imbrices 246. impluvium 228. inauratores 217. incitega 218. indictivum funus 199. (Indische Gesandtschaft 34.) indusium 187. indusiarii 188. Inbuftrie in Rom 107 ff. infectores 179. Rom I. 2. Auflage.

infundibulum 245. 270. Inschriften auf Thürschwellen 116, auf Trinkbechern 172. (f. Mauer= schriften). instita 123. Instrumente, musikalische 131. inulae 14. 61. insularius 62. investis und vesticeps 351. Joch am Wagen 1. 47. irpex (urpex) 300. Fliscultus, Flispriester als Kuppler 311. 339. Fisklapper 134. Itineraria 47. iuba (Helmbusch) 127. 190. iugarii 297. iumentarii 46. (Iuno domiduca 325.) R. Rämme 367. Käsesorten 19. 70. Ramine 270. Rapaunen 279.

Rarste 301. Raufläden 30. Rehrbesen 246. Rehreulen 246. Rellen 17. Relterer 282. 297. Kerzen von Wachs und Talg 265. Reffel 245. Rettenhund bes Thürhüters 228. Rinder, Kindererziehung 313 ff. - erfte Jugend und Berhältniß ber= felben 321. Kinderspielzeug 314. 342. Riffen, im Circus und Theater 378. **420**. Riften 240. Alagweiber bei Leichenbegängnissen, 136. 201. Kleiber, männliche 116 ff., weibliche 122 ff. - Coische 57.

Rleiderhändler 174. Aleidermagazin 115. Andchelspiel f. Bürfelspiel. Rochherde, tragbare 245. Rochtopfe 245. Rohl, in Salpeter gekocht 68. Rohlenbeden 245. Roblenschaufeln 245. Romödie 399. Ropfbänder 370. Ropfbededungen 120. Aranze bei Gastgelagen und Festen 145. Rrammetsvögel 67. Areihelspiel 314. 342. Areuzigung der Sklaven 77. 140. Aronleuchter 241. Rucenbacker 72. Rüche 234. Rüchengerath 245. Rühlgefäß bes Weins 244. Rünftler, reisende 416. 454. Kürschner 189. Rüffen (Sitte sich zu) 80. Runstreiter 427. Runfitischler 174. Runftstiderei und -weberei 112. Ruppler und Rupplerinnen 334. 374. Rughande 3. Rutschen s. Fuhrwerke.

Ω.

<sup>\*</sup> labrum 37. lacerna 119. 179. Lacerten 4. 67. Laconicum in ben Babern 37. lactarii 72. lactuca 4. lacunaria 144. 210. lacus torcularius 282. — der Walter 164. laena 119. Läufer 7. 21. lagenae, lagonae 244. 268. Lager (Bett) 237. Lampen 165. lances 17. 243. Landfarten (47.) 347.

Landleben 283. Lanbstraßen 2. Landwirthschaft 278 ff. langulae 266. lanipendia, lanipens 21. 74. 298. lanista 445. lanternarii 168. lapicidae 173. lapidarii 173. lapis Lydius 94. lapis obsidianus 144. — specularis 57. 171. laquearii 151. —, laqueatores Gladia= toren 448. lararium 234. Lar familiaris 289. Lastwagen 115. 174. (Lateranus, Sextius 135.) Laternen 242. Laternenträger 156. latifundia 286. latrina 235. 258. latrones, latrunculi beim Brettspiel **223**. latus clavus (118.) 177. laudatio funebris 137. 203. Laute 131. lavatores, lotores 163. lectica 10. — lucubratoria 262. lecticarii 21. lector 20. lectus 237. — funebris 136. — genialis 254. 363. — lucubratorius 262. Lederarbeiter 166. (Legio III. Augusta 10. 58.) leguli 297. Lehnstühle 238. Leibbinden 181. Leichbornen 371. Leichenbestattung 135 ff. 198 ff. Leichenkaffen 198. Leichenrebe 137.

Leichenträger 198.

Lemures, Lemuria 318. 352.

lenones und lenae 334. 374.

Leinwand 181.

Leinweber 181.

lepistae 244. 268. leporarium 297. Leseunterricht 315. Leuchter 242. (Levana 355.) libarii (Auchenbäcker) 72. Liberalia 317. libitinarius 199. liberti und libertini 105. 158. librarius 20. Lichte 164. 265. Liegen bei Tische 14. 57. lignarii (Holzhändler) 162. ligo 301. ligula (Zunge am Schuhwert) 121. ligulae (Löffel) 17. 66. limbolarii 126. lineae der Perlenhalsbänder 372. linteones 181. lintres (Mulben) 281. Liqueure, eine Art von 163. liticines 196. litterator 343. lituus (musikal. Instrument) 134. lituus (Arummstab der Augures) 383. locarii im Theater 419. loculi (Rischen in den Columbarien) **206.** Löffel 17. 66. Löschanstalten 13. Lohnkutscher 1. 6. 46. lomentum 365. lora (Nachwein) 283. 296. lorarii 126. loricae 127. 191. — linteae 126. Lucanica (geräucherte Würste) 88. Luceres 40. (Lucianus 143. 207.) lucta, luctatio 316. luctatores 390. 428. Lucubrationen 262. ludi magister 314.

(ludi Apollinares 376. 418.)

( Veneris Genetricis 376. 418.)

— circenses 376.

— gladiatorii 405.

ludus (litterarius) 343. duodecim scriptorum 224. — latrunculorum 223. — Troiae 428. Luftheizung 36. 270. lunula auf den Schuhen der Senatoren 121. 183. lupanaria 34. 333 ff. 374. lupus, Fisch 67. Luftbirmen, f. Buhlbirnen. Sustinaben 375. lustratio der Kinder 321. lustrum 105. Luxus 39. lychnuchi pensiles 241. lyra 131. M.

Maccus 442. macellarii 162. macellum magnum u. Liviae 29. 78. Mährchen 268. 294. maeniana im Theater 392. (magadis 194.) magae 313. magidae 266. magister bibendi 221. — pagi 287. — pecoris 297. Mahlzeiten 4. 16. Matrele 67. Matulatur 28. Malerei 210 ff. malleoli 121. malluvium 272. mamillare 188. mancipia 76. mandrae beim ludus latrunculorum 224. manibula (am Pfluge) 300. manicas accipere 177. manicatae tunicae 177. mango 30. manni 7. mansiones 3. 48. mantele 17. 64. manumissio 104. 157 f.

manus, in manum conventio 319. mappa 17. 64. 385. margarita tribacca 372. Marienglas 57. Marionetten 95. Marktpläte 29. marmorarii 173. 217. Marmorarten 209. marra 301. Marsfeld 29. marsupium 117. Masten f. Theatermasten. massa plumbea ber Fechter 448. Mastirtörner getaut 366. mater familias 354. matrimi 362. matrimonium iustum u. iniustum 318. Mattiacae pilae 368. matulae, matelliones 246. 258. Maueranschläge 32. 92. Mauerichriften 141. Maulthiere 1. Maurer 216. (Mausoleum Augusti 30). mazonoma 243. mediastini 59. medicae 59. medici 11. medicus (servas) 21. Meilensteine 2. mellarius, meliturgus 298. (Menophantus, Bildhauer 114. 172.) mensa (Tisch) 239. (platter Grabstein) **140**. mensa secunda (Nachessen) 17. mensae Delphicae 239. mensarii, mensularii 94. mercatores pecuarii 162. meretrices 373. meritoria vehicula 46. meritoriae tabernae 47. merum vinum 55. (Messalina 38.) Messer und Gabeln bei Tische nicht üblich 64. Mefferschmiebe 168. messores 297.

meta im Circus 378. an ber Mühle 235. Metallarbeiter 109 ff. MetaUinstrumente 134. Metallplätichen zum Belegen verschied= ner Gegenstände 111. 167. metaxa u. metaxarii 186. micare digitis (Hazardspiel) 223. Miethhäuser (insulae) 14. 61. Miethfänften 33. Miethwagen 1. 6. Miethzinse 62. Milefische Mährchen 147. 218. miliarium (ein Ofen) 245. milites beim ludus latrunculorum 223. Millie 2. mimi u. mimae 442. Minerval 344. minium 364. Mischgefäße 17. 244. Mijchung bes Weins 55. 219. Miggeburten getöbtet 321. Mißhandlung der Sklaven 330. 369. Mittelstand, Lage desselben 39. missus (im Circus) 388. mitrae 370. Mittagsruhe 33. modiolus 267. Mörser 245. mola olearia 281. mola salsa 69. molae, moletrinae 235. 258. molile, molucrum an der Mühle 235. monile 371. monopodia 216. 239. enorme Preise derselben 262. (Mons sacer 273. 291.) Morgenvisiten 24. 82. moriones 75. mortaria 245. 270. Mosaif (musivum opus), Mosaifsuß= böben 145. 165. 214. Moste, eingekochte 163. Mühlen 235. Arten berfelben 258. 280. Müßiggänger 92. mulio perpetuarius 46. mullei 121. 182. mullus 13. 66.

mulsum 4. 17. Mundbinde der Flötenbläser 195. Mundschenk 17. muraena 18. 66. murex 65. murrha 18. 68. Musikalische Instrumente 131. Musiker, reisende 367. 399. musivarii 216. mutationes 48. myrmillones 407. 448. Myrtenplätchen 365.

## **9**}.

Nachtgeschirre 258. Nachtisch 17. Nachtstühle 258. • Nachtwächter 16. 62. Nägel an Händen und Füßen (Pflege berselben) 331. 371. naenia 173. Räpfe 245. Namen 62. — ber Sklaven 71. Namenertheilung bei Kindern 321. nani u. nanae 75. narthecium 364. nassiternae 246. naumachia, naumachiarii 443. 444. naupegi 174. naviae 281. negotiatores frumentarii 161. — materiarii 162. — vestiarii 174. Reidnägel 371. Mestnadeln 114. 331. 370. neurobatae 56. neurospasta 95. nidi (Bücherrepositorien) 256. Niello 169. nimbus 370. nobilitas 42. nodus von Haaren (Nest) 367. nodus Herculeus 359. nomenclator 21, 73, Nominalia 356. Notizbücher 52.

novacula 368. nubilarium 302. Nüffe (Spiel damit) 300. (Auswerfen berfelben) 326. 362. Null, den Kömern unbekannt, 344. Numibische Hühner 279. 293. Numidische Vorreiter 7. nummularii 94. Nundina 356. nuptiae iustae u. iniustae 353. nutrix 310. 338.

D. Obsidianus lapis 144. Obst 69. obstetrices 12. Obsthändler 163. Obstsorten 69 f. Obstweine 163. occa 300. occatores 297. ocreae 126. Odeum 416. 453. oecus 16. 233. Aegyptius, Corinthius, Cyzicenus u. Tetrastylos 144. 209. Defen der Badehäuser 36, der Rüche 245. Delbereitung 280. Delblüthe 281. Delhandel 163. Delkammer 234. Delmühle 280. Delpresse 280. 294. offectores 179. Ohrgehänge 332. 372. olitores 297. ollae 245. 269. Omen, boses 318. 338. onyx alabastrites 209. Opferknaben 382. opiliones 298. oppidum im Circus 379. orbis (ber Schilb) 192. orca (Würfelbecher) 222. orchestra 431. ordinarii servi 20. ordo equester 43. ornatrices 367.

ornithon 292. Oscae personae ber Atellanen 442. ostiarius 21. ostium des Haufes 228. ostrea 65.

**B.** Padpapier 27. 85. paedagogi 21. 314. 342. paedagogia 22. 75. Paberaftie 375. paenula 23. 118. paenularii 174. paganica 304. Pagen 22. 75. pagus 287. 305. pala 301. Palästra 316. 349. Palimpsesten 28. palla 123. palliatae comoediae 399. paludamentum 119. 180. pampinatores 297. panis siligineus u. secundarius (cibarius, plebeius, ater) 65. Pantoffeln 121. Pantoffelregiment ber Frauen 339. pantomimae 439. pantomimi 438. Vantomimen 396. Banzer 127. Papier 27., Fabrifation beffelben 85. Pappus 442. Papprusrollen, Größe berfelben 85. Paradebett 136, par impar (Hazardspiel) 223. parma 129. parmularii 168. paronychia 371. paropsides 343. 266. passer, Fisch 67. passum (vinum) 163. Pastetenform 269. pastilli 365. pastinatores 297. pastinum 301. patagia 124.

patagiarii 186. pater fiduciarius 355. paterae 210. 228. patibulum 77. 140. patinae, patellae 243. patria potestas 321. 355. Batricier 40.98. Borrechte berjelben 100. patrimi 362. patrimonium 287. Batrone u. Clienten 24. 40. pavimentum, pavimentarii 173. pecten (Kamm) 367. (Rechen) 301. (egbare Kammmuschel) 65. (pectis 194.) pectorale (an Panzern) 127. peculium ber Sklaven 78. pedissequae 21. pedissequi 21. Peitsche 344. pellarii, pellionarii 189. pelliones 126. 189. pelluvia 272. Peloriden 4. Pelzhändler 189. peniculi, penicilli 246. 271. Bergament 27. pergula 314. 343. (373.) peristromata 238. 261. peristylium 232. Perlenschmuck 372. pero 183. Perrücken 330. 369. personae 436. perticae 246. pessuli 252. petasus 120. petauristae 8. 56. petaurum 56. petorritum 54. pexi capilli 367. Pfannen 245. Pfauenwedel als Fächer 126. Pfauenzucht 294. Pfeifen im Theater 396. Pferbebeden 166. 182. Pferdewechsel beim Reifen 6. 53. Pflüge 299 ff.

phalerae 167. phaleratus equus 167. Phallus als Amulet (313.) 341. bei Mimen 442. phasianarius 298. phialae 268. Philosophie von Frauen getrieben 312. 340. phimus (Würfelbecher) 222. phoenicopterus 219. phrygiones 112. pictor quadrigularius 174. pictores parietarii 217. pila (Mörser) 245. (Fangball) 285. 303. pilae der Walter 164. pilentum 53. pileus 120. 182. pilum 129. Pilze 18. 68. (243.) Vinakothek 231. pincerna 17. (Pincius mons 250.) piscatores 298. piscina (in Bädern) 36. (Fischteich) 143. 283. pistores 72. pistrinum 76. 235. in pistr. mittere **280**. pittacium (Weinetifette) 218. Plage am Triclinium 217. planipedes (= mimi) 442. Plattstichstickerei 112. plaustaratrum 300. plaustra 115. 174. plebs, Plebejer 41. 100. plectrum 132. 194. plumarii 112. plumatus amictus 170. pluteus 260. Pokale 243. Polizei, geheime 38. pollinctor 199. pollubrum 272. Polster, schlechte 48. 261. — in's Theater mitgebracht 378. 420. **431.** 

polymita 112. Pomaden 366. pomarii 163. pompa circensis 380 ff. (Pomptinische Sümpfe 2. 10.) ponderarium 287. popinae 32. porculatores 298. porrum 68. porta Capena 18. — Libitinensis im Amphitheater 409. — Salutaris 14. — triumphalis im Circus 387. portitores 1. 45. portoria 45. Post, eine Art von 4. 8. 51. postes 227. postulaticii (Gladiatoren) 449. praecinctiones im Theater 392. 403. **431.** praeficae 136. praegustatores 75. praestigiatores 415. 453. prandium 4. 49. Priestertracht 383. procoeton 234. procurator 20. 283. professio der Kinder 322. programmata 32. promulsis 17. 65. promus, promus condus 21. 146. pronuba 325. 360. propolae 162. prostibula 373. protropus 282. 296. provocatores, Gladiatoren 449. Prunktische 145. 216. 239. psaltae unb psaltriae 195. psalterium 133. 195. psilothrum 368. pubertas 349. publicani 43. pueri (Sklaven) 76. Puffspiel, eine Art von 224. pugilatus 216. pugiles 390. 429. pugillares 52.

pugio 129. pullati 403 444. pulpitum im Theater 391. 431. puls 4. pulvicaria 109. pulvinar im Circus u. Theater 420. — der Säulen 433. pulvinus 261. 431. pumiliones 75. Puppen, ben Laren geweiht 324. Buppenspieler 34. Purpur, = fabriten, = handel 178. purpurarii 178. purpurissum 364. putatores 297. puticuli 198. pyrgus (Würfelbecher) 222. pyrrhicha im Theater 397. 440. — militaris 428. pythaules 436.

### Q.

quadrans 35. 96. quadratarii 173. quadridens 301. Quaestor factionis 424. quaestum facere (corpore) 373. Quirle 246.

## **R.**

Räuchern bes Weins 220. Rahmen zu Gemälden 257. rallum am Pfluge 300 Ramnes 40. Raritätensammlungen 231. Rasirmesser 368. rastrum, rastellum 301. Rauchfänge 270. Rauchpfannen 382. Rechen 301. Rechentafel 315. 345. Rechenunterricht 315. 345. recognitio equitum 102. reda 6. redarii 173. redimiculum 370. reduviae 371.

Regionen der Stadt 13. Reichthum der Römer 19. 70. Reifenspiel 342. Reinigungsfeier Neugeborner 321. Reisegepränge 7. 54. Reisekoffer 6. 53. Reisen, Art zu 3. 7. Reisewagen 53. Reitsattel ungebräuchlich 166. remancipatio 322. Rennpferde 425. repagula 252. repositorium 17. 64. repotia 364. repudium (u. divortium) 322. 356. restes 257. 261. retiarii, Gladiatoren 131. 406. 448. reticulum 324. rex convivii 221. Rhetoren 316. Rhodische Hühner 279. 293. rhombus 67. rica 187. ricinium 125. 187. Riemer 109. Ringe 332. 373. s. auch Fingerringe. Ringkampf 390. Ritterstand 42. Rohrfeder 86. Rohrstöte 196. Rom, erster Eindruck bavon 14. Um= fang deffelben, ebendaf. (Roscius, komischer Schauspieler 395. **435.**) Rosinenwein 163. Roste 245. rostra 203. rotae radiatae 174. rudiarii 446. rudis, rudicula (Quirl) 246. 271. rudis (Rappier) 446. Rüben, eingemachte 68. Rührlöffel 246. runcatores 297. Ruhelager 237. rutabulum 246. 271. Ruthe für die Rinder 344.

rutrum, rutellum 302. rutuli crines 369.

ತ.

saccus (ber Relterfeihe) 296.

sacrarium 234.

sacromarii 168.

Sänften 10.

Sänftenträger 21. 73.

Sanger reisenbe 416. 454.

Särge 138. 198. 202.

Sättel unbekannt 166.

Säulen, verschiedene Arten berselben 432.

sagae 313.

sagarii 174.

sagum 119. 180.

Saiteninstrumente 131.

salarii, salinatores 163.

Salat 4.

Salben, bas, im Babe 97. im Circus 390.

salgamarii 163.

Salii 383. 423.

salinum 17.

saltator 438.

saltuarii 298.

Salve auf den Thürschwellen 227.

Salve den Eintretenden von Bögeln

zugerufen 251.

Salzhändler 163.

sambuca 132. 194.

sambucini u. sambucinae 194.

Samnites, Gladiatoren 406. 447.

sampsa 280.

Sandalen 121.

— bei Tische abgelegt 16.

sandalarii (108.) 188.

sandapila 198.

sapa 163.

sarcinatores, sarcinatrices 188.

sarcophagi 138. 206.

sarcophagos lapis 206.

sarculum 301.

sarracum 115, 174,

sarritores 297.

sartagines 245.

sartores 188.

satores 297.

Sattelbecken 166.

Sattler u. Riemer 109.

(Sathrspiele 401.)

scabillum des Tacttreters 435.

scalprum librarium 27.

scamnum, scabellum 237.

scaphium 268.

scapus am Candelaber 241.

scarus 67.

scena im Theater 432. — ductilis u.

versatilis 433.

Schabracken 166.

Schachspiel, eine Art von 223.

Schalen 242.

Schalthiere, egbare 65.

Schantwirthschaften 32 f.

Schaukeln, Bergnügung baran 37.

Schauspiele 376 ff.

Schauspieler 394. 434 f.

Scheidung f. Chescheidung.

Scheiterhaufen 137. 204.

Schellfisch 67.

Scheunen, Schuppen 302.

Schilde 128.

Schinken 88.

Schippen 301.

Schlachtmeffer 129.

Schläuche f. Weinschläuche.

Schleier 125. 187. 324.

Schlöffer 228. 252.

~ XY-15- 100

Schlosser 168.

Schlüssel 253.

Schminke u. Art sich zu schminken

329. 364.

Schmuck, weiblicher 332.

Schmuckfästchen 332.

Schnallen 371.

Schneden, egbare 17. 65.

Schneider 188.

Schnellschreibekunst 346.

Schnellwage 246.

Schönheitsmittel 365.

Schönpflästerchen 365.

Schöpftelle 245.

Schränke 240.

Schreibeapparat 86.

Schreiben, Art zu 262. Schreibfeber 27. 86. Schreibgriffel 52. 315. Schreibtafeln 52. 315. Schreibunterricht 315.

Schreibzeuge 86. Schriftrollen 26.

Schriftstellerhonorar nicht üblich 84.

Schüffeln 243.

Schuhmacher 126. 188.

Shuhe, Shuhwerk 120.

Schulen 314. 343.

Schulferien 314. 344.

Schulgeld 343.

Schullehrer 314. 343.

Schwämme (zum Abwischen) 246.

— egbare f. Pilze.

Augenbrauen Schwärzen und der Wimpern 329. 366.

Schweinefleisch 29. vertheilt 88.

Schweinemarkt 29.

Schweinezucht 88.

Schwerter 129.

Schwertertanz 150. 414.

Schwertfeger 168.

Schwertkoppel 129.

Schwizbad 37.

scissor 18.

scomber 67.

scopae 246. 271.

scorpiones (Anuten) 76.

scorta 373.

scriba 20.

scrinia 263.

sculponeae 23.

scuta 128.

scutellae 266.

scutica 344.

scutulae 243.

scutulatae vestes 112.

scutum 128.

scyphus 244.

secutores, Gladiatoren 407. 448.

Seebarben 18. 66.

segestria 109.

segmenta an Aleidern 124.

segmentarii 186.

Seidenhändler 186.

Seibenkleider 186.

Seidenstoffe 186.

Seife (kauftische) 369.

Seifenkugeln, eine Art von 368.

Seihgefäße 148.

Seiltänzer 9. 56.

sella curulis 137. 203.

sella familiarica 258.

sella gestatoria 10.

sella meritoria 33.

sellae 238.

Sense 302.

septa Julia 30. 88.

sepulcra 138. — communia 206.

sera 252.

sericae vestes 186.

sericarii 186.

servi ordinarii u. vulgares 20. vgl.

Sklaven.

Servietten 17. 64. 145.

Servitute 287. 305.

Seffel 238.

sestertius 31. 91.

sextarius 243.

sica der Fechter (406.) 447.

Sichel 302.

Sichelmacher 168.

Siegel 52.

Siegelerbe 52.

sigilla, sigillaria 108...

sigma 16. 63.

Signinum opus 215.

silicarii 173.

siliginarii, Weißbrotbäcker 72.

sinus der Toga 117. 176.

—, Mischgefäß 244. 268.

siparium im Theater 443.

siphones 59.

sistrum 134. 197.

siticines 136.

Sittenlofigkeit f. Unfittlichkeit.

situlae 246.

Sigen u. Liegen bei Tische 63.

Sklaven 20 ff. Rlaffen u. Verrichtungen 20. 75. Stellung u. Berhältniffe 20.

22. Dienge 20. 22. 74. Roft 23.

70. Tracht 23. Namen 20. 71. spuma caustica ober Batava 369. Strafen 22. 76. Preise u. Verkauf 31. 91. ihr contubernium 23. ihr peculium 23. Stlaven auf bem Lanbe 283. 297. Sklavenhandel, Sklavenhändler 30. 90. smegma 329. 365. socci 121. 401. Sohlen f. Sandalen. solarium 227. 250. soleae 121. soleae Gallicae 184. solearii 188. solium 229. 238. Sonnenschirm 126. Sonnenuhren 208. spadicarii 179. Spargel 68. sparsiones im Theater 399. 440. Spaten 301. specularia 171. specularii 171. speculatores 51. Speichel hat Heilkraft 365. Speisekammer 234. Speisemeister 146. Speisen 3. 17. 65 ff. Speisesaal 143. 233. Speisezimmer 16. Speisung der Clienten 81. Speltkuchen 319. sphaeristerium in den Thermen 37. ben Villen 275. sphondilus 65. spicae bei der Mosaik 165. Spiegel 111. 169. 240. 264. Spiele 223. Spielzeug 314. 342. spina im Circus 378. spina alba 363. spina fullonica 164. spinther 372. splenia 365.

spoliatorium 409.

sponda 237. 260.

sponsalia 318.

Spülnapf 244.

sportula 81.

Staatscouriere 106. Staatswagen 7. stabulum der Factionen bei den Wett= rennen 424. Stadie, stadium 378. 426. Stallbediente 73. statera 246. statores 51. Statuen von Bronze 110. von Marmor 114. von Thon 166. Steinbrecher 173. Steinhauer 173. Steinschneiber 169. Steinsetzer 173. Stellmacher 115. Stenographie, Art von 346. stibadium 63. stibium, stimmi 329. 365. Stickerei 112. Stiefeln 121. 183. stilus 52. stiva am Pfluge 299. Stör 67. stola 123. 185. Stoßen an die Schwelle, schlimmes Omen 425. stragula 204. — picta 169. Straßen der Stadt 14. 32. Straßenbeleuchtung fehlt 165. Straßenbettler 3. 13. 25. Straßenleben 24. Straßenräuber 10. 57. strigilis der Badenden 96. der Ath= leten 429. strophiarii 188. strophium 125. structor, bei Tafel 73. structores, Maurer 216. Stühle 238. Stundenrechnung 49. Stuper 25. suarii 298. suas res sibi habere 257. subligar 120. subuculae 118. 125. 177. subulci 298.

Suburra 37. Treiben in ihr 333. sudarium 117. 176. sudatorium in ben Babehäusern 37. suffibulum 423. (Sulpicius, Cajus 15.) summoenianae meretrices 373. (Suovetaurilia 259). supparum ob. supparus 118. 125. suspensurae 97. sutores, sutrinae 183. sutor veteramentarius 189. sutrina 189. symphoniaci 146.. synthesis 119, 180. syrinx 134. 196. syrmata 437.

T. tabellae 52. tabellarii 21. 51. — publici 51. 106. 160. tabernacularii 166. tabernae, Wirthshäuser 1.3.93. Kauf= läden 26. - argentariae 33. 93. — librariae 83. tablinum 230. 256. tabula latruncularia 224. tabulae nuptiales 360. tabularium der Tribunen 351. Tactschläger im Theater 395. Täfelwerk der Decken 144. 210. taenia 188. Tänzerinnen 9.34. bei Gastgelagen 151. im Theater 397. — aus Aegypten u. Syrien 34. 95. — aus Gades 9. 56. 151. Tafelgeschirr 242. Tafelmufik 217. Tagereisen 1. 46. Tagesstunden 49. talassio! 326. tali 221. Tambourin 95. 134. Tanzunterricht 314. tapeta, tapetia 261. Taschenspieler 415. 453.

Taschentücher 117. 176. Taubenschläge, Taubenzucht 279. 294. tecta pectinata u. testudinata 249. tectores 216. tegulae 249. Teigmasten 7. (329.) temo (am Pfluge) 299. tempestiva convivia 50. Tenne 302. tensae 384. 423. tepidarium der Badehäuser 35. terra ampelitis 365. tessellarii 173. 216. tessera hospitalis 5. — Eintrittsmarke 8. 392. 431. der Gladiatoren 446. tesserae, Würfel 221. bei ber Mosaik 165. testudinatum (atrium) 254. testudo (bie Lyra) 193. tetrastylon (atrium) 254. Theater 391 ff. Theater des Balbus, Marcellus n. Scaurus 430. — des Pompejus 391. Theatercostum 395. Theaterdekorationen 393. Theatermasken 395. 436. Thericleum poculum 244. thermae (vornehme Badehäuser) 36. thermarius 75. Theuerung 39. Thiere, abgerichtete 416. 453. Thiere, wilde, nach Rom gebracht 413. Thiergarten 18. 283. Thierhändler 453. Thierheben im Amphitheater 411. 451. Thongebilde, =waaren 108. 166. Thraces, Gladiatoren 406. 447. Thüren 227. 252. Thürhüter 21. 72. 228. . Thürhüterin 328. Thürklopfer 228. Thürschlöffer 228. Thürvorhänge 228. thyrsus 259. tibia (dextra u. sinistra, incentiva u. succentiva) 133.

tibicines 195. (Tibur, 273. 291.) Tinte 27. 85. Tintenfaß 86. tirocinium angehender Redner 350. Tische 239. Tischler 173. Tischopfer beim Mahle 19. Tischtücher 64. 145. Tities 40. tituli in ben Lupanaren 334. titulus ber Bücher 28. — ber Sklaven 32. Todtenbett 136. Töpferei 108. 164. toga u. Art, wie sie getragen wird, **24.** 175. — duplex 178. — picta 169. — praetexta der Staatsbeamten 24. 175. der Anaben 24. 82. der Mädchen **162.** — (schwarze) der Buhlbirnen 124. - virilis, Anlegen derfelben 317. togatae comoediae 399. Toilette einer Römerin 328 ff. Toilettenfästchen 328. tollere von Kindern 321. tomacula (Bratwürfte) 88. tomentum 261. tonsores 75. 160. tonstrices 160.

tonstrinae 160. topiarius 276. 292. torale 238. torcularia 280. torcularii 297. Toreutif 110. tornatores 174. Tortur (ber Stlaven) 78. 369. torus f. lectus. trabea 383. Tragbetten, Tragseffel 10. 14. Tragodie 395. trahea 302. transvectio equitum 102.

trapezophoron 216.

Trauerkleider 137. 202. Trauerzeit der Wittwen 357. Treibhäuser 277. (Tres Tabernae 12.) Tresterwein 282. 296. tribulum 392. Tribus, älteste 40. spätere locale, Palatina, Suburana, Collina, Esquilina 41. Trichter 245. tricliniarcha 73. 145. tricliniarii 21. triclinium 16. 56., Plate an ihm 217. — funebre 204. tridens der Nechter 131. 407. triens 243. trigon 285. 303. Trinkgefäße 243. Trinkgelag 153. 221. Trinkhörner 244. Trinksprüche f. Gefundheiten. Trinkmeister 221. Trinkstuben an ben Landstraßen 4. Trinktische auf ben Straßen 29. tripodes 239. 245. trochus 342. Trompeten 134. Trüffeln 68. trulla, Schöpffelle 17. 245. 270. Vokal **24**3. trulleum 272. tuba 134. tubicines 196. tunicae 117. - laticlaviae, angusticlaviae 118. — superiores u. interiores 118, 125. — manicatae 177. tunica interior 177. tunica picta 169. tunica recta vber regilla 324. 351. **359.** tunicopallium 186. turbo 342. Turmen der Ritter 42. turricula (Bürfelbecher) 222. tuscanicum (atrium) 254.

tutulus 367.

tympanum (Tambourin) 95. 134. 197. (Scheibenrab) 115. 174. 95.

u.

Uhren 208. umbella 126. umbilici an Bücherollen 28. umbo der Toga 117. — am Schilbe 128. Umfang von Rom 61. unco im Amphitheater 409. unctor 75. unctorium in Babern 37. Ungeziefer ber Wirthshäufer 3. unguenta 366. unio (eine Perle) 372. univirae 358. Unfittlichkeit 4. 9. 34. 38. 309. 339. Unterhaltung bei Gastmählern 208. Unterricht 313 ff. urbum, urvum 299. urcei, urceoli 246. urnae (Waffergefäße) 246. (Graburnen) **205**. urnarium 246. ustrinum 137. usus (usu in manum convenire) 319. 322. utricularii 169.

B.

valvae 227. 251. vanga 301. vannus 284. 303. vasa diatreta 113. — murrhina 18. 68. vascularii 89. 94. Wasen, gemalte 109. vela im Theater 393. 432. venationes im Amphitheater 411. 451. venatores 298. veneficae 313. Venereus oder Venus (Glückmurf beim Würfelfpiel) 155. 222. ventilabrum 303. ventilaria 284. ventralia 181. Verbrennung ber Leichen 138. 206.

Verlobung 318. 352. Verlobungsring 318. 352. Vermögen reicher Römer 19. 70. vernae 20. Berichluß ber Thüren 228. 252. Verschwendung 39. Verstoßung der Söhne 321. versurae im Theater 433. (Vertumnus 153.) veru 245. (Verus, Lucius 107.) vespillones 198. Vestalinnen 378. 383. vestes stragulae 261. vestiarii 174. vestibulum 227. vesticeps (u. investis) 351. vestiplica 21. Via Appia 2. vicarius (servus) 20. 71. vicus 304. Vicus sandalarius 188. Viehhändler 162. vigiles nocturni 70. villa 274, ff 291. villica 279. villicus 278. vindemiatores 297. vindicta (vindicatio in libertatem) 105. vinitor 297. vinum Caecubum 8. 55., Falernum 6. 53. Faustianum 154. Massicum 54. Setinum 18. — doliare ober de cupa 219. — merum 55. faecatum u. operarium 296. violarii 179. virgatae vestes 112. viridarium 233. viridarius 292. vitrarii 148. vittae crinales 281. 325. vivarium 18. 283. Bogel, fprechenbe 251. Vogelhaus 292. volema 62. Volkszahl von Rom 32. 92.

volsella 323.

volumen 27. 86.
vomer, vomis 299.
vomitoria im Circus 377.
Voressen 17. 65.
Vorhänge im Theater 393. 443.
Vorleser 54.
Vorreiter 7. 21.
Vorschneiber 18.
vulva (bes Schweins, Lieblingsspeise) 88.

# W.

Waaren. (fostbare) 30. Wachsbildner 173. Wachsmasten ber Ahnenbilber 136.201. Bachstäfelchen zu Briefen 5. 52. Wärmemaschinen 245. 270. Waffen für Arieger 126. — für Fechter 130. Waffenhandlung 126. Waffentanz 428. Wage 246. 271. Wagehaus 287. Wagen f. Fuhrwerke. Wagenbauer 115. 173. Wagenlenker im Circus 425. Walter 108. Wandmalerei 210 ff. Waschbeden 246. Wasch= und Wassergefäße 246. Waschichwämme 246. Waffertannen 246. Wasseruhren 209. Weberei 112. Wechslerbuden 33. Wegekarten 47. Wehrgehänge 129. Wein, seine Aufbewahrung 218. Weine Italiens 18. 162. übrigens vgl. vinum. — griechische u. s. w. 162. Wein durch Eis gekühlt 219. — mit Wasser vermischt 55. Weinbereitung 281. Weinfässer 235. Weinflaschen 244. 268. Meinhandel 162.

Weinkammer 234.

Weinschläuche 29. Weinschänke (ambulante) 29. Weißborn (Fackeln baraus) 327. 363. Wetten 149. 225. Wettkämpfe 385 ff. Wettlauf 389. Wettrennen 385. Wildpark 18. 283. Wirthshäuser 1. 3. 47. 82. Wirthshausschilde 3. 48. Wirthschaftsgebäude (auf dem Lambe) 278 ff. Wirthschaftsverwalter 278. Wischtücher 17. 64. Wittwen, ihre Wiederverheirathung **323**. 358. Wohnzimmer 232. Bürfelspiel 154. 221 ff. Würfte 29. 88. X. 3. Zahl der Gäste bei Gastmählern 207.

Wunderthäter 313. Wurfscheibe 316. 349. xystus 236. Zähne, falsche 59. Zahlensystem 345. Zahnärzte 59. Zahnbürste, spulver 329. 366. Zahnstocher 366. zancae, zangae 183. Zauberinnen 313. Zeitungen (Art von) 107. 160. Zeugschmiede 168. Biegel, Biegelbächer 146. 249. Zimmerleute 174. Zou 45. Zollbeamte 1. 45. Zolldefraudationen 45. zona 324. 359. zotheca 234. Zucker burch Honig vertreten 142. Züchtigungen in ben Schulen 344. 3werge 75. 150. Zwergkampf 150. Zwiebeln 3. zythum 163.

Pierer'iche Hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.



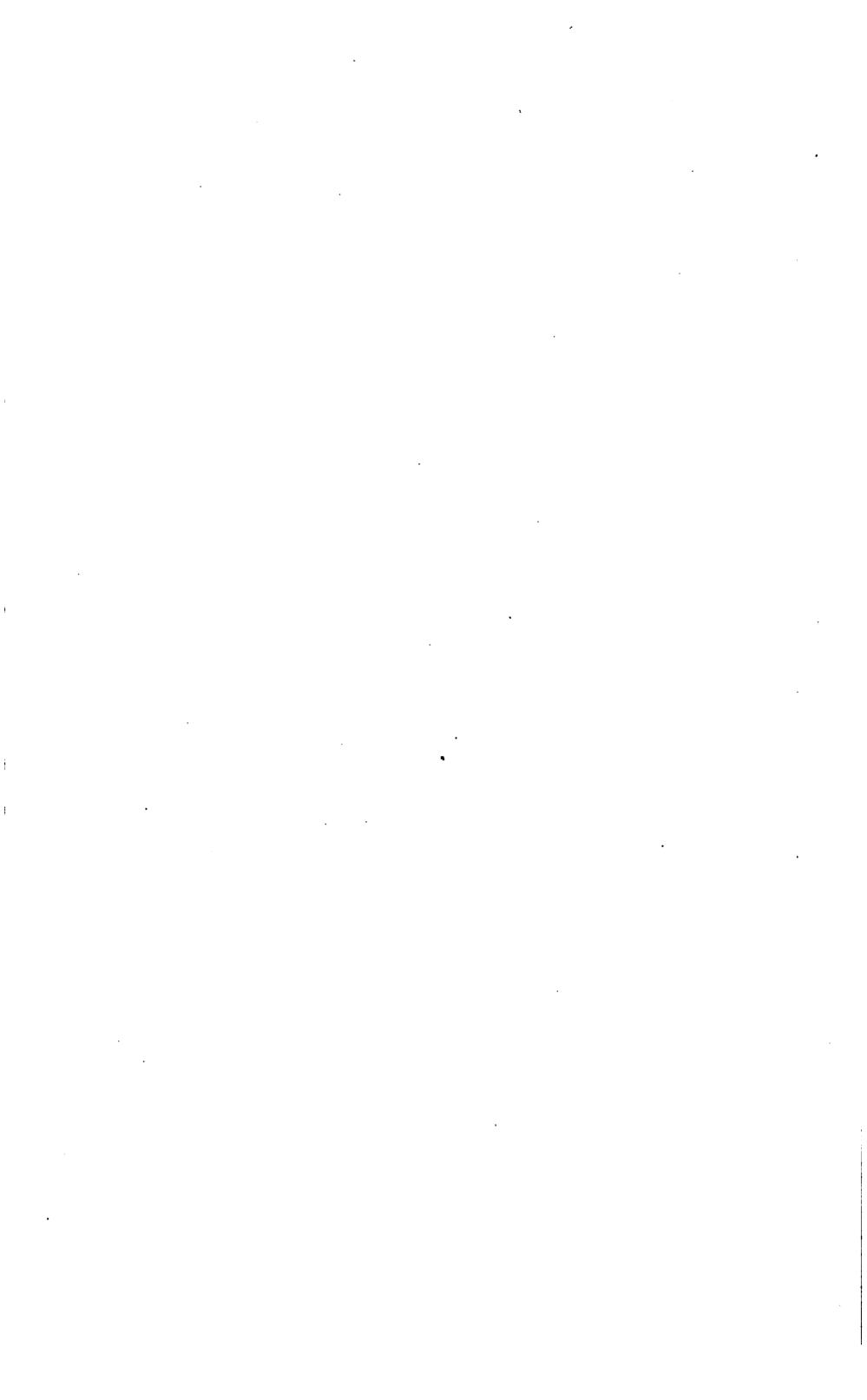

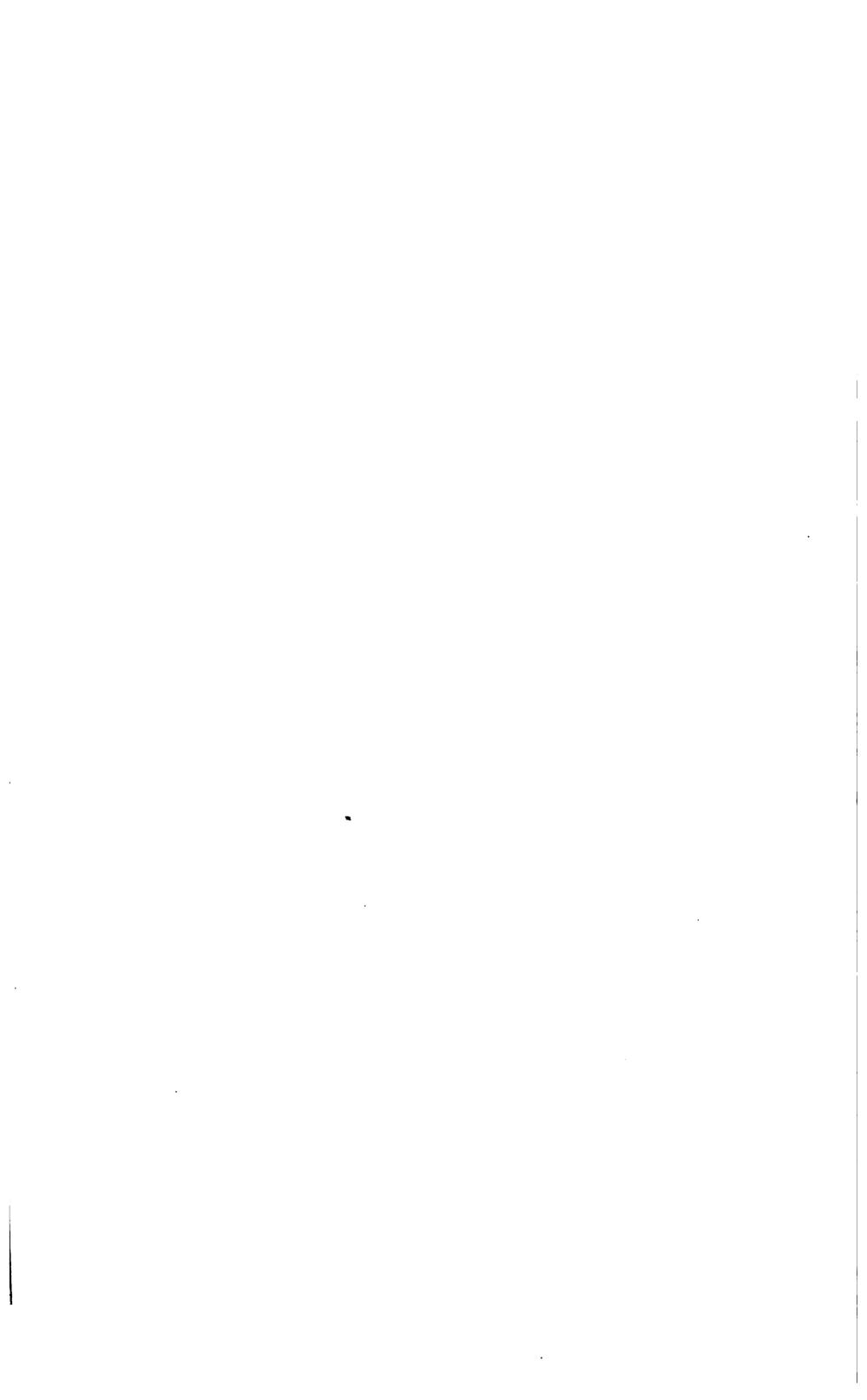

. • , .

. • • • . .

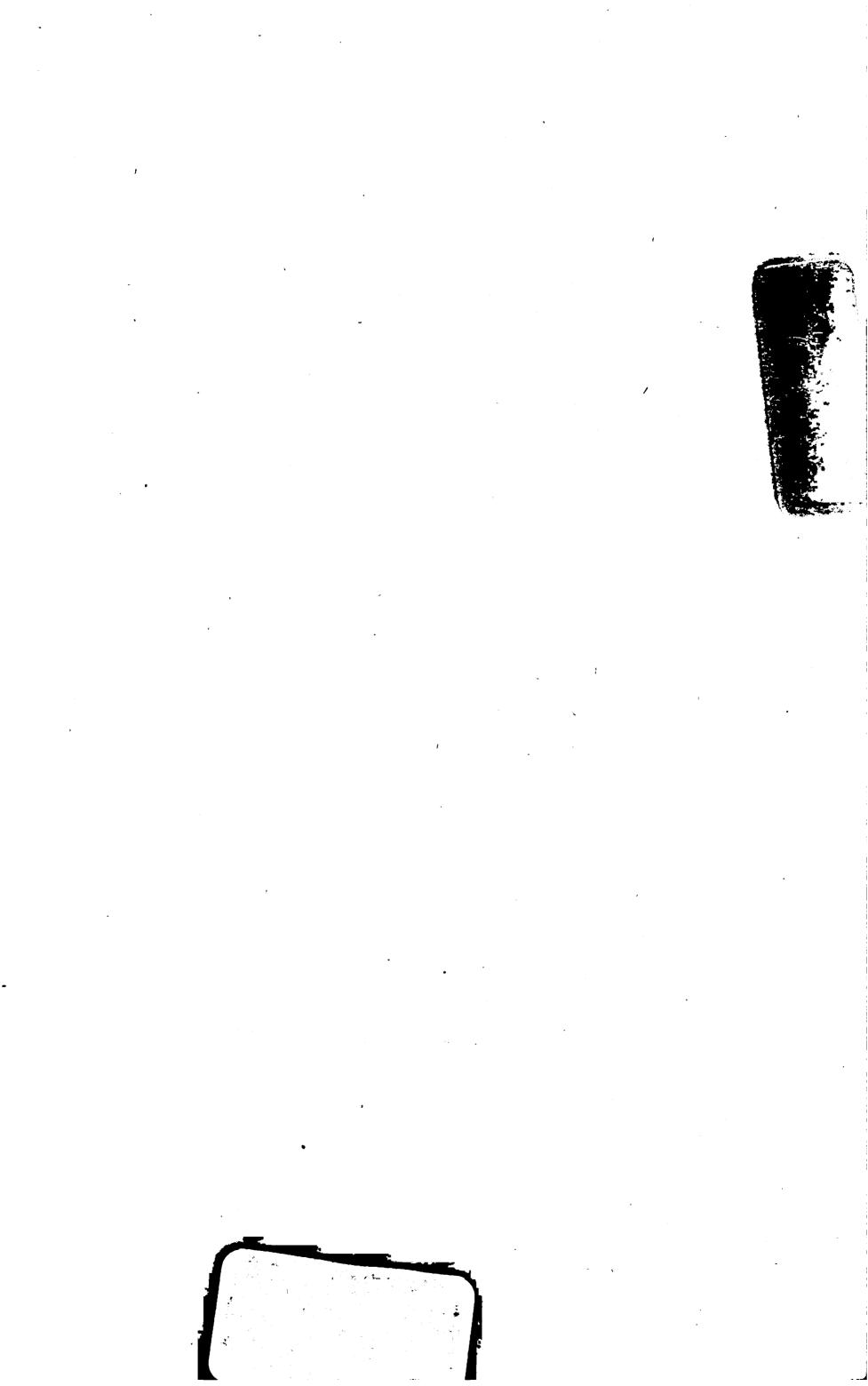